



T

### Ankündigung.

Gotthold Ephraim Tellings

# sämtliche Schriften.

Berausgegeben von Rarl Lachmann.

Dritte, auf's neue durchgesehene und vermehrte Auflage, besorgt durch Franz Munder.

Bollständig in 14 Bänden groß Oktav. Preis à Band M. 4. 50.

Dieser neue Druck der durch Karl Lachmann auf den ersten Kang erhobenen Lessing-Ausgabe beruht auf Grund der sorgfältigsten und umsfassendsten Durchsorschung aller Druckwerke (Einzeldrucke, Zeitschriften, Gesammelten Werke) und aller zugänglichen Manuskripte und bringt demsgemäß den durchauß echten, von Lessing selbst endgültig normierten Text mit dem ganzen (gegenüber den früheren Ausgaben überauß vervollsständigten und berichtigten) kritischen Apparat.

Die Grundsätze der anerkannten Kritik Lachmanns werden hierbei streng beobachtet. Seine chronologische Anordnung des Stoffes, seine Prinzipien in der Herstellung des Textes sind die maßgebenden; nach seinem Muster wird auf die kritischen und bibliographischen Anmerkungen die größte Ausmerksamkeit verwendet, während sonstige sachliche und sprachliche Erläuterungen ausgeschlossen bleiben.

Bei durchweg neuer selbständiger Prüfung der Textgrundlagen wird unsere Ausgabe durch strenge Beibehaltung der alten Orthographie und Interpunktion ein wahrhaft getreues Abbild der Lessingschen Schreib= weise geben.

Vollständigkeit aller Leffingschen Schriften ist Hauptprinzip. Zu dem bisher Bekannten, (was in den seitherigen Ausgaden stand oder nachher als Leffingisch seitgestellt wurde) wird unsere Ausgade, teils aus Handschriften, teils aus Einzeldrucken und Zeitschriften, noch manches Unbekannte bringen, was als unzweiselhaft Lessingisch nachgewiesen werden kann.

Schließlich barf noch die Sorgfalt betont werden, mit der der Druck überwacht wird, so daß auch in hinsicht der äußerlichen Korrektsheit für die größte Zuverlässigkeit gut gestanden werden kann.

Stuttgart.

G. I. Gölchen'iche Verlagshandlung.

### Gotthold Ephraim Lessings

# lämtliche Schriften.

Bweiter Band.

lamissigne Schriften.

### Gotthold Ephraim Tellings

# sämtliche Schriften.

Herausgegeben von

### Karl Lachmann.

Drifte, auf's neue durchgesehene und vermehrte Auflage, beforat durch

Franz Muncker.

Bweiter Band.

-- 中国美国中--

### Stuttgart.

G. I. Göschen'sche Verlagshandlung. 1886.

2396 1886 81-2

A. Hofbuchbruderei Bu Guttenberg (Carl Grüninger) in Stuttgart. Bapier von ber G. Sainbl'ichen Papierfabrit in Augsburg.

### Pormorf.

Da der erfte Band diefer Ausgabe bei jachtundigen Beurteilern bis jett ungeteilten Beifall gefunden hat, fo darf ich mich der Pflicht überhoben glauben, Die Grundfate meiner Arbeit neuerdings ju rechtfertigen. Gie find bei biejem zweiten Bande, welcher im unmittelbaren Anichluß an ben erften bie Fortiegung der Leffingischen Luft- und Trauerspiele enthält, unverändert dieselben geblieben. Co juchte ich benn wieber ein möglichft vollständiges Bilb von allen echten, gu Lebzeiten bes Dichters ericbienenen Ausgaben iener Dramen zu liefern, mahrend ich aus fpatern ober unrechtmäßigen Druden feine Lesarten mitteilte, auch nicht aus benienigen Nachdrucken, welche wegen ihres Alters oder ihrer Geltenheit besonbere Aufmerksamkeit verdienten. Bon folch letteren verglich ich unter andern drei unechte Ausgaben des "Schapes", jämtlich ohne Namen des Berjaffers. bavon stammen aus dem Sahre 1764 und find nach einer Buhnenhandschrift verauftaltet, welche fich an ben zweiten Drud in ben "Schrifften" (1755 c) hielt, aber im Unfang bes erften Auftritts einige Sate (S. 127. 3, 6-7 und 19 unierer Husgabe) wegließ. Gie stimmen genau mit einander überein; nur hat das Titelblatt der einen Ausgabe den Zusat "BELDE, 1764, gedruckt und verlegt von Joh. Dieterich Schulze, Konigl, privilegirten Sofbuchdrucker.", mahrend bei ber andern weder der Ort noch der Name des Berlegers genannt ift. Ein dritter Nachdruck bes "Schapes", dem die Ausgabe der "Luftspiele" von 1767 zu Grunde lag, erichien, gleichfalls ohne weitere Bezeichnung, ju Stuttgart 1779. Ferner lag mir ein Nachdruck ber "Minna" vor, nach der zweiten Ginzelausgabe (1767c) veranstaltet, zu Berlin und Leipzig 1768 erschienen, 134 Octavieiten ftart, und ein Nachdruck der "Sara", der fich an die erste Ausgabe in den "Schrifften" (1755a) anichloß, zu Frankfurt und Leipzig ohne Jahreszahl und Angabe des Buchhändlers veröffentlicht, doch - wie der Nachdruck der "Minna" - mit Lessings Ramen versehen (174 Seiten 8°). Hingegen vermochte ich ben angeblichen Sonderabbrud ber "Sara" aus ben "Schrifften" in 120 mit ber Zahl 1755 nicht aufzutreiben, wie ihn denn auch meines Biffens fein Forscher in den jüngsten Jahren je zu Besichte befommen hat. Doch durfte fur Die Tertfritit Diefer Abdruck, wenn überhaupt ein solcher vorhanden ist, eben jo wenig jeloständigen Wert besigen wie die Einzelausgabe des Traueripiels von 1757, welche gleichfalls als bloger Sonder= abzug besselben Dructjates mit ber zweiten Ausgabe ber "Schrifften" (1755 e) in

allen Lesarten übereinstimmt. Die übrigen echten alten Drucke standen mir vollzählig zu Gebote; von einigen berselben konnte ich sogar mehrere Exemplare verzleichen. Auch dabei ergab sich dieser und jener unvermutete Fund. So siel mir von dem zweiten Drucke des fünsten Teils der "Schrissten", der den "Frengeist" und den "Schaß" enthält, (1755 c) ein Exemplar in die Hand, in welchem der Bogen G (S. 107, Z. 27 bis S. 117, Z. 20 unserer Ausgabe) weniger sorgsältig corrigiert war und neben einigen ofsendaren Drucksehlern auch eine Lesart ausbewahrte, die ich anmerken zu müssen ofsendaren Drucksehlern auch eine Lesart ausbewahrte, die ich anmerken zu müssen glaubte (S. 117). Ebenso lagen mir zwei Exemplare der seltnen zweiten Einzelausgabe der "Minna" (1767 c) vor, welche in einer (kritisch unwichtigen) Kleinigkeit von einander abwichen: im zweiten Austritt des vierten Auszugs (S. 230, Z. unserer Ausgabe) war das eine Mal Royál, das andre Mal richtiger Royal gedruckt.

Das Berhältnis der Ausgaben zu einander ist, so weit es nicht vor den einzelnen Stücken ausdrücklich erläutert worden, aus den Lesarten klar zu ersehen. Doch sei hier noch die zusammenfassende Bemerkung gestattet, daß Lessing dei der Sammlung seiner Lustspiele 1767 den "Misogyn", den "Frengeist" und den "Schaß" nach der ersten Ausgabe der "Schrissten" (1755a) abdrucken ließ, ebenso wie 1772 die "Sara".

Da er bei den spätern Ausgaben, namentlich bei denen der Trauerspiele. nicht selbst die Correctur las, jo schlichen sich gahlreiche Fehler in dieselben ein, welche ich, wie meistens schon Lachmann, stillschweigend verbesserte, sobald sie sich zweifellos als Dructverseben berausstellten, selbst wenn fie etwa in größern Auslaffungen bestanden. Dagegen merkte ich wieder in allen nur halbwegs zweisel= haften Fällen die Unterschiede der Lesarten an und verzeichnete sogar ein paar= mal ausnahmsweise Anderungen, welche Lessing noch vor dem Druck in der Sandidrift vornahm, an folden Stellen nämlich, wo der ursprüngliche Ausbruck entweder litterargeschichtlich bedeutsam erschien (jo S. 193, Anm. 1) ober dazu biente, auffallende Eigentümlichkeiten ber Sprache Leffings zu erklären (z. B. S. 226, Unm. 1). Auch rührten bieje Angaben großenteils ichon von Lachmann her. Doch konnte ich mich nicht entschließen, Lachmanns lockende Bermutung zu den ersten Worten bes Pringen in der "Emilia" beizubehalten, daß Leffing ftatt eine arme Bruneschi (S. 379, 3. 19), wie es in allen Ausgaben heißt, vielleicht eine alberne Bruneschi feten wollte, da in ber Sandidrift beutlich eine armene Bruneschi fteht. Ich glaube nicht, daß man gegen die einhellige Legart aller Ausgaben diesem Schreibsehler eine solche Bedeutung beimessen darf; denn auch an andre Borter ift in Leifings Sandichriften dann und wann aus Berichen amedlos die Gilbe ne ober en angesett.

Bie im ersten Bande, so habe ich auch hier geringfügige Unterschiebe der Wortsormen in den Bühnenanweisungen nicht erwähnt und bei einer Reihe von Wörtern, die Lessing in früheren Jahren durchweg oder doch meistens anders außsprach und schrieb als später, diese kleinen Abweichungen nicht in jedem einzelnen Falle angegeben. So die großenteils schon in der Borrede zum ersten Band außgezählten Formen darben, darmit, darvon, darwider, darzu, gerne,

barinne, worinne, ihretwegen, die Lesiing bis 1755 gewöhnlich mählte. möhrend er iväter die Kormen daben, damit, gern, darinn, ihrent= wegen u. f. w. vorzog. Eben fo wenig vermerkte ich jedes Mal ben Webrauch ber Prapolition por in ben alteren Druden und felbit noch in ber Sanbichrift ber "Emilia", wo die endaultigen Ausgaben für leien. In ahnlicher Beije ichwantte Leifing noch in ipater Zeit bei gewiffen Wortern zwiichen ber Schreibung ber Borfilbe un ober ohn. Meistens gog er ichlieflich un vor - jo lief er regelmäßig in den Ausgaben ber "Emilia", beren Sandichrift biters die alteren Formen aufweift, ungeachtet, unftreitig, unfern bruden -: boch lag auch hie und da die Sache umgekehrt. Desgleichen wechselte er zwijchen hieher und hierher, zwijden fodern, Foderung und fordern, Forderung, miden fommit, fommt und fommit, fommt, zwijden alsbann und alsbenn, zwijden ab und ad. In allen biefen Rällen find bie jeweiligen Lesarten ber letten Ausgabe beibehalten, Die früheren aber nicht verzeichnet. Sonft jedoch find wieder fämtliche, auch die kleinsten Unterichiede der Sandichriften und echten Drucke, die beim lauten Leien dem Chre vernehmbar find, einzeln angemerkt. -

Anch bei der Arbeit an diesem Bande sand ich von verschiedner Seite sreundsliche Beihilfe. Die Handichrift der "Emisia" durste ich in der königlichen Bistiothek zu Berlin vergleichen; einige seltnere Ausgaben erhielt ich aus derselben durch gütige Bermittlung der Münchner Hoff und Staatsbibliothek hiesher gesandt. Herr Chersehrer Dr. Robert Boxberger in Posen erteilte mir auf mehrere Fragen bibliographischen Inhalts bereitwillig Auskunft. Mein Berleger erwies sich wieder, vornehmlich bei der Correctur, als treuen Berater und Mitarbeiter. Ganz besonderen Dank schulde ich Herrn Landgerichtsdirector Robert Lessing in Berlin: ohne sein unvergleichlich wohlwollendes Entgegenkommen wäre meine Ausgabe der "Minna" höchst mangelhaft geblieben. Ich durste nicht nur die Handschrift des Luftspiels in seinem Hause Blatt für Blatt vergleichen; auch den Einzeldruck 1767 c, den ich zwar vermutete, aber nirgends aufzutreiben wußte, sandte er mir, sogar in zwei Exemplaren, auf mehrere Tage hieher.

Leider hat Freiherr Benbelin v. Maltzahn, der einzige unter den Lebensben, der angeblich die Ausgabe der "Schrifften" von 1753 mit Birnstiel'schen Holzsichnittvignetten kennt, meine hösliche, auch durch einige Zeisen des Herrn Dr. Boysberger unterstützte Bitte um Auskunft darüber dis jest — fast vier Monate lang — ohne Antwort gelassen. Dieser Umstand diene mir zur Entschuldigung, daß ich auch heute noch nichts Zuverlässiges über jene stets rätselhafter werdende Ausgabe mitzuteisen vermag. Bielseicht lichtet sich das Dunkel, dis ich an den Schluß des ganzen Werkes gesange, wo ich dann etwaige Nachträge zu den ersten Bänden zusammenstellen kann.

München, am 16. Mai 1886.



## Inhalt.

|      |               |              |             |         |        |        |     |     |     | 8   | eite |
|------|---------------|--------------|-------------|---------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| Der  | Misogyn.      | Ein Lustspie | el in dren  | Mufzüge | en .   |        |     |     |     |     | 1    |
| Der  | Frengeist.    | Ein Lustspi  | el in fünf  | Aufzüg  | jen .  |        |     |     |     |     | 49   |
| Der  | Schatz. Ein   | Lustspiel ir | einem A     | lufzuge |        |        |     |     |     | . 1 | 125  |
| Min  | na von Bai    | enhelm, c    | der das     | 3 Eoli  | datei  | ıglü   | cf. | Ein | Luj | t=  |      |
|      | spiel in fünf | Aufzügen .   |             |         |        |        |     |     |     | . 1 | 171  |
| Miß  | Sara San      | ipson. Ei    | n Traueri   | piel in | fünf 2 | lufzüg | gen |     |     | . 2 | 265  |
| Phil | otas. Ein A   | Trauerspiel  |             |         |        |        |     |     |     | . : | 353  |
| Emil | lia Galotti   | . Ein Trai   | ierspiel in | fünf A1 | ufzüge | ıı .   |     |     |     | . : | 377  |



## Der Mistogyn.

Ein Luftspiel in dren Aufzügen.

Verfertiget im Iahre 1748.

[So 1767 im ersten Teile ber Luftspiele (S. 261—352), nach beren zweiter Auflage (1770) ber folgende Abbrud besorgt ist. Zuerst erschien bas Drama 1755 im sechsten Teile ber Schrifften (S. 217—288), von dem zwei Drude (1755a und 1755c) veranstaltet wurden, in fürzerer Gestalt:] Der Misoghne. Gin Lustspiel in einem Aufzuge. Berfertiget im Jahre 1748.

### Personen.

Wumshäfer. Kaura, dessen Tochter. Valer, dessen Sohn. Hilaria, in Mannskleidern; unter dem Namen Keliv. Solbisk,<sup>1</sup> ein Advokat. Keander, der Laura Liebhaber. Kisette.

<sup>1</sup> Solbit, [fo 1755 burch bas gange Stud]

每>每>每>每>每>每>每>每>每>每>每>每>每>每>每

### Erster Aufzug.

### Erlter Auftritt.

Wumshäfer. Tiseffe.1

Wumsh. Wo finde ich nun den Schurken? Johann! — Johann! — Die verdammten Weiber! — Die Weiber haben mich zum Proceß ges bracht, und der wird mich noch vor der Zeit ins Grab bringen. Wer weiß, weswegen Herr Solbist zu mir kommen will! Ich kann es kaum erwarten. Wo wir nur nicht wieder eine schlechte Sentenz bekommen haben! 2 — Joshann! — Hätte ich mich doch lieber dreymal gehangen, als dreymal verheyrathet! — Johann! hörst du nicht? 3

Lisette. (tommenb.) Was befehlen Sie?

Wumsh. Was willst du? ruft ich dich?

Tisette. Johann ist ausgegangen; was soll er? kann ich es nicht verrichten?

Wumsh. Ich mag von dir nicht bedient seyn. Wie vielmal habe 15 ich dir es 4 nicht schon gesagt, daß du mir den Verdruß, dich zu sehen, ersparen sollst? 5 Bleib, wohin du gehörst; in der Küche, und bey der Tochter — Johann!

Tisette. Sie hören es ja; er ist nicht ba.

Wumsh. Wer heißt ihn denn ausgehen, gleich da ich ihn brauche? 20 — Sohann!

Lisette. Johann! Johann! Johann! Wumsh. Nun? was schrenft bu?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bumsbater und hernach Lifette. [1755] 
<sup>2</sup> Ber weiß . . . haben! [fehlt 1755] 
<sup>3</sup> hörft bu nicht? [fehlt 1755] 
<sup>4</sup> es [fehlt 1755] 
<sup>5</sup> bu folltest mir ben Berbruß ersparen, dich ju fehen? [1755]

Lisette. Ihr Ruffen allein, wird er nicht drey Gaffen weit hören. Bumsh. \*Pfun, über das Weibsstück!

Tisette. Das steht mir an! Bor Kröten spent man aus, und nicht vor Menschen.

Dumsh. Nun ja! — Sobald du und beines gleichen sich unter die Menschen rechnen, so bald bekomme ich Lust, mich mit dem Himmel zu zanken, daß er mich zu einem gemacht hat.

Tisette. So zanken Sie! Vielleicht bereuet 1 er es so 2 schon, daß er nicht einen 3 Kloy aus Ihnen gemacht hat.

10 Wumsh. Geh mir aus den Augen!

Lisette. Wie Sie befehlen.

Wumsh. Wirds bald? oder foll ich gehn? 4

Lisette. Ich werde die Ehre haben, Ihnen zu folgen.

Wumsh. Ich möchte rasend werden.

15 Lisette. (beh Seite.) Unfinnig ist er schon.

Bumsh. Ist Herr Solbift, mein Abvofat, noch nicht da gewesen?

Tisette. Johann wird es Ihnen wohl sagen.

Wumsh. Ist mein Sohn ausgegangen?

Lisette. Fragen Sie nur Ihren Johann.

20 Wumsh. Ist das eine Antwort auf meine Frage? Ob Herr Solbist noch nicht hier gewesen ist? will ich wissen.

Tisette. Sie mögen ja von mir nicht bedient senn.

Wumsh. Antworte, fag ich.

Tisette. Ich gehöre in die Rüche.

25 Wumsh. Bleib, und antworte erst!

Tisette. Ich habe nur mit Ihrer Tochter zu thun.

Bumsh. Du follst antworten! Ift herr Solbist - -

Lisette. Ich will Ihnen den Verdruß ersparen, mich zu sehen.

(geht ab.)

### Bwenter Auftritt.

Wumshäfer. Valer.6

Wumsh. Welch Geschöpf! — Ich will auch heute noch alles Weibsvolf aus meinem Hause schaffen; selbst 7 meine Tochter. Sie mag

<sup>1</sup> bereut [1755] <sup>2</sup> so [fehlt 1770] <sup>3</sup> ein [1755, 1767] <sup>4</sup> gehen? [1755] <sup>5</sup> (ben Seite.) [fehlt 1755] <sup>6</sup> Bumshäter und hernach Baler. [1755] <sup>7</sup> auch [1755]

feben, wo sie bleibt — — Gut, gut, mein Sohn, daß du kömmst; ich habe eben nach dir gefragt.

Daler. Wie glücklich wär ich, wenn ich glauben dürfte, daß Sie meinen Bitten hätten wollen zuvor kommen. Darf ich mir schmeicheln, die so oft gesuchte Einwilligung endlich von Ihnen zu erhalten?

Wumsh. D! du fängst wieder von der verdrüßlichen Sache an. Kränke doch deinen alten Bater nicht so, der dich bis jetzt für den einzigen Trost seines Alters gehalten hat. Es ist ja noch Zeit.

Valer. Nein, es ift nicht länger Zeit, liebster Vater. Ich habe heute Briefe bekommen, welche mich nöthigen, auf das eheste wieder zurück 10 zu reisen.

Wumsh. Je nun, so reise in Gottes Namen; nur folge mir barinn; henrathe nicht. Ich habe dich zu lieb, als daß ich zu beinem Unglück Iga fagen sollte.

Valer. Zu meinem Unglücke? Wie verschieden müssen wir über 15 Glück und Unglück denken! 2 Ich werde es für mein größtes 3 Unglück halten, wenn ich eine Person länger entbehren muß, die mir das Schätzbarste in der Welt ist. Und Sie —

Wumsh. Und ich werde es für dein äußerstes Unglück halten, wenn ich dich deiner blinden Neigung folgen sehe. Ein Weibsbild für das Schätz 20 barste auf der Welt zu halten? Ein Weibsbild! Doch der Mangel der Erfahrung entschuldigt dich. Höre; hältst du mich für einen treuen Bater?

Valer. Es sollte mir leid senn, wenn Ihnen hiervon nicht mein Gehorsam —  $-^6$ 

Wumsh. Du hast Recht, dich auf deinen Gehorsam zu berufen. 25 Allein hat es dich auch jemals gereuet, wenn du mir gehorsam gewesen bist?

Valer. Bis jett noch nie; aber — —

Wumsh. Aber du fürchtest, es werde dich gereuen, wenn du mir auch hierinn folgen wolltest; nicht wahr? Doch wenn es andem ist, daß ich dein treuer Bater bin; wenn es andem ist, daß ich mit meiner väter= 30 lichen Zuneigung, Einsicht und Erfahrung verbinde<sup>7</sup>: so ist deine Furcht sehr unbillig. Man glaubt einem Unglücklichen, den Sturm und Wellen<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Unglide [1755] 2 Wie schlecht muffen Sie, ober ich dieses kennen? [1755] 3 größtes [fehlt 1755] 4 entschuldiget [1755] 5 aufrichtigen [1755] 6 wenn ich Ihnen nicht schon durch meinen Gehorjam bewiesen hätte, wie sehr ich davon überzeugt seh. [1755] 7 Doch wenn es andem ist, daß du mich für aufrichtig hältst, und wenn du auch glaubst, daß ich mit meiner Aufrichtigkeit Ersahrung genug verbinde; [1755] 8 ben die Gewalt der Wellen [1755]

an das Ufer geworsen, wenn er uns die Schrecken des Schisbruchs erzählt; und wer klug ist, lernt aus seiner Erzählung, wie wenig dem ungetreuen Wasser zu trauen. Ulles, was so ein Unglücklicher auf der See ersahren hat, habe ich in meinem dreymaligen Chestand erfahren; und gleichwohl willst du nicht durch meinen Schaden klug werden? Ich war in deinen Jahren eben so seurig, eben so unbedachtsam. Ich sah ein Mädchen mit rothen Backen, ich sah es; und beschloß meine Frau daraus zu machen. Sie war arm —

Valer. O Herr Vater, verschonen Sie mich mit der nochmaligen 10 Erzählung Ihrer Geschichte. Ich habe sie schon so oft gehört —

Wumsh. Und du hast dich noch nicht daraus gebesser? — Sie war arm, und ich besaß auch nicht viel. Nun stelle dir einmal vor, was ein angehender Handelsmann, wie ich dazumal war, für Rummer, Sorge und Plage hat, wenn er mit leeren Händen anfängt.

Valer. Meine Braut aber ist ja nichts weniger, als arm.

Wumsh. Höre nur zu! Zu meinen Anverwandten durfte ich ben meinen mühfeligen Umftänden keine Zuflucht nehmen. Warum? sie hatten mir vorgeschlagen, eine alte reiche Wittwe zu henrathen, wodurch mir in meiner Handlung auf einmal wäre geholfen gewesen. Ich stieß sie also vor den Kopf, da ich mich in ein schönes Gesicht vergasste, und lieber glücklich lieben, als glücklich leben wollte.

Valer. Aber ben meiner Henrath kann diefes -

Wumsh. Geduld! Was daben das Schlimmste war, so liebte ich sie so blind, daß ich allen möglichen Auswand ihrentwegen machte. Ihr 25 übermäßiger Staat brachte mich in unzählige 5 Schulden —

Valer. Versparen Sie nur 6 jest, Herr Vater, diese überstüßige 7 Erzählung, und sagen Sie mir kurz, ob ich hoffen darf —

Wumsh. Ich erzähle es ja blos zu beinem besten. — Glaubst bu, daß ich mich aus den vielen Schulden hätte herausreißen können, wenn 30 der Himmel nicht so gütig gewesen wäre, mir, nach Jahres Frist, die Ursäche meines Verderbens zu nehmen? Sie starb, und sie hatte kaum die Augen zugethan, als mir die meinigen aufgiengen. Wo ich hinsah, war ich schuldig. Und bedenke, in was für eine Raseren ich gerieth, da ich nach

<sup>1</sup> wenn er uns die Gefahr des schrecklichen Schifbruchs erzehlt; und die Alligsten lassen saburch abschrecken, sich dem ungetreuen Wasser zu vertrauen. [1755] 2 Ehestande [1755] 3 hätten [1755] 4 schrecken, sich dem ungetreuen Wasser zu vertrauen. [1755] 5 unzähligen [1755] 6 doch nur [1755] 7 unnöthige [1755]

ihrem Tode ihre verfluchte Untreue ersuhr. Meine Schulden siengen an, mich zweymal heftiger zu drücken, als ich sah, daß ich sie einer Nichtswürzdigen zu Liebe, einer verdammten Heuchlerin zu gefallen, gemacht hatte. Und bist du sicher, mein Sohn, daß es dir nicht auch so gehen werde?

Valer. Dieserwegen kann ich so sicher senn, als überzeugt ich von 5 der Liebe meiner Hilaria i bin. Ihre Seele ist viel zu edel; ihr 2 Herz viel zu aufrichtig — —

Wumsh. Nun, nun, ich mag feine Lobrebe auf eine Sirene hören, die ihre häßlichen Schuppen so klug unter dem Wasser zu halten weiß. Benn du nicht mein Sohn wärft, so würde ich über deine Einfalt herzlich 10 lachen. In der That, du hast einen sehr glücklichen Ansatz zu einem guten Manne! Gine edle Seele, ein aufrichtiges Herz, in einem weiblichen Körper! Und wie du gar sagst : in einem schönen weiblichen Körper! Doch das kömmt endlich auf eins heraus: schön oder häßlich. Die Schöne findet ihre Liebhaber, und die Käuber deiner Ehre überall; und die Hällich 15 suchet sie überall. Was kannst du mir hierauf antworten?

Valer. Zweyerley. Entweder es ist so gewiß nicht, daß alle Frauenzimmer von gleicher Untreue sind; und in diesem Falle bin ich versichert, daß meine Hilaria mit unter der Ausnahme ist: oder es ist gewiß, daß eine getreue Frau nur ein Wesen der Einbildung ist, das niemals war, und nies 20 mals seyn wird; und in diesem Falle muß ich so gut, als jedermann — —7

 $\mathfrak{Bumsh}.$   $\mathfrak{D}$  pfun, pfun! schäme dich, schäme dich! — Toch du scherzest.

Valer. In der That nicht! Ist eine Frau ein unstreitiges Uebel, so ist sie auch ein nothwendiges Uebel.

Wumsh. Ja, das unsere 10 Thorheit nothwendig macht. Aber wie

<sup>1</sup> bon ihrer Liebe [1755] 2 und ihr [1755] 3 ich mag jest feine Lobrebe auf ein Geschöpf horen, das besto giftiger wird, jemehr es feinen [fein 1755 a] Gift verbergen fann. [1755] 4 fagest: [1767] 3u einem guten Manne! Und wenn die Treue felbst vom Simmel fame, die Erbe nochmals zu begliiden, fo burfte fie nur einen weiblichen Rorper, und fichtbar gu werben, annehmen; ich bin verfichert, die Wohnung wurde balb ben Geift verberben, und in furgen wurde fie und ihre [bie 1755a] Untreue nur ben [bem 1755a] Ramen nach unterschieben febn. Du aber bift um fo viel ichtimmer baran, je iconer beine Braut ift. Doch es tommt endlich auf eins heraus. Die Schone wird verführt, und die Sagliche verführt. Zwar was verführen? Ich wollte nur fo viel fagen: 6 fuct [1755, 1767] 7 muß ich fo gut als jedermann mit einer Untreuen gufrieden febn. Das habe ich barauf ju antworten. [1755] 8 Bumshater. Bon biefer [beiner 1755 a] 3webfachen Untwort taugt feine nicht. Die eine fagft bu aus Borurtbeil, und bie andere aus Scherz. 9 Baler. Mus Scherg? Rein, in der That nicht. Man muß alstenn bas Frauengimmer 10 3a, bie unfre [1755] gu ben nothwendigen Uebeln rechnen. [1755]

gern wollte ich thöricht gewesen seyn, wenn du es nur dadurch weniger seyn könntest! Vielleicht wäre es auch möglich, wenn du meine Zufälle recht überlegen wolltest. Höre nur! Als meine erste Frau also todt war, versucht ich es mit einer reichen und schon etwas betagten - -  $^1$ 

### Dritter Auftritt.

Telio. Die Vorigen.2

Valer. Kommen Sie, Lelio, kommen Sie; helfen Sie mir meinen Bater erbitten, daß er meinem Glücke nicht länger hinderlich ift.3

Wumsh. Kommen Sie, Herr Lelio, kommen Sie! Mein Sohn 10 hat wieder seinen Anfall von 4 Heyrathen bekommen. Helsen Sie mir ihn doch zu rechte bringen.

Teliv. D! so schämen Sie Sich einmal, Baler, und machen der Bernunft Plat. Sie haben es ja oft genug von Ihrem Herrn Bater gehört, daß das Heyrathen eine lächerliche und unfinnige Handlung ist. Ich dächte, Sie sollten einmal überzeugt seyn. Ginem Manne, der es mit drey Weibern versucht hat, kann man es doch wohl endlich glauben, daß die Weiber insgesammt — insgesammt Weiber sind.

Valer. Sind Sie so auf meiner Seite? Ihre Schwester wird Ihnen sehr verbunden seyn.

20 Telio. Ich bin mehr auf Ihrer Seite, als Sie glauben: und meine Schwester würde selbst nicht anders reben, wenn sie zugegen wäre.

Wumsh. Ja, das follte ich auch meynen. Denn wenn es wahr ift, daß die Frauenzimmer noch so etwas, der Vernunft ähnliches, besitzen, so müssen sie nothwendig von ihrer eignen Ubscheulichkeit überzeugt seyn. 25 Sie ist so sonnenklar; und nur du kannst sie nicht sehen, weil dir die Liebe die Augen zuhält.

Telio. O, mein Herr, Sie reden, wie die Vernunft selbst. Sie haben mich in der kurzen Zeit,8 die ich ben Ihnen bin, ganz bekehrt. Das Frauenzimmer war mir auch sonst nicht allzugleichgültig. Aber jest —

<sup>1</sup> versuchte sversucht 1755 a] ich es mit einem reichen und schon etwas veralteten Frauenzimmer — — [1755] 2 Lelio. Bumshäter. Baler. [1755; auch im folgenden sind dasselbst regelmäßig die Namen für "Die Borigen" gesett.] 3 daß er nicht länger meinem Glück hinderlich seh. [1755] 4 vom [1755a] 5 daß die Weiber insgesammt nicht so viel werth sind. [1755] 6 wird es Ihnen schlecht verdanken. [1755] 7 eigenen [1755] 8 mich die kurze Zeit, [1755]

õ

20

25

— ja, ich follte Ihr Sohn senn, mein Herr Wumshäter; ich wollte das Geschlecht der Weiberseinde vortrefflich fortpflanzen! Meine Söhne sollten alle so werden, wie ich!

Valer. Das laß ich gelten. Solche Weiberfeinde würden doch wenigstens die Welt nicht aussterben lassen.

Reliv. Das wäre auch albern genug. So müßten ja auch die Weiberfeinde mit aussterben? Nein, nein, Valer, auf die Erhaltung so vorzüglicher Menschen muß man, so viel als möglich bedacht seyn. Nicht wahr?

Wumsh. Das ist schon einigermassen wahr. Doch aber sähe ich 10 lieber, wenn mein Sohn andere 3 darauf bedacht senn ließe. Ich weiß gezwiß, man wird seinen Beytrag nicht vermissen. Warum soll er sich, einer ungewissen Nachkommenschaft wegen, ein unglückliches Leben machen? Und dazu ist es eine sehr schlechte Freude, Kinder zu haben, wenn man so viel Angst mit ihnen haben muß, als ich. Du siehst, mein Sohn, wie ich mir 15 beine Umstände zu Herzen nehme. Bergilt mir doch 6 durch deinen Gezhorsam den Verdruß, den mir deine Mutter gemacht hat.

Telio. Das muß wohl eine fehr boje Frau gewesen fenn?

Wumsh. Wie sie alle sind, mein lieber Lelio. Habe ich Ihnen meinen Lebenslauf noch nicht erzählt? Er ist erbärmlich anzuhören.

Valer. O, verschonen Sie ihn damit. Er hat ihn schon mehr als zehnmal mussen hören.

Teliv. Ich, Valer? Sie irren sich. Erzählen Sie ihn nur, Herr Wumshäter; ich bitte. Ich weiß gewiß, ich werde vieles zu meiner Lehre baraus nehmen können.

Wumsh. Das gefällt mir. D, mein Sohn, wenn 7 bu auch so ge- finnt wärst! 8 Nun so hören Sie — Ich habe dren Weiber gehabt.

Telin. Dren Weiber?

Paler. Wissen Sie das noch nicht?

Telio. (311 Valeren.) D., so schweigen Sie! — Drey Weiber! Sie 30 müssen also einen rechten Schatz der mannigfaltigsten Erfahrung besitzen. Nur wundre ich mich, wie Sie Ihre Weiberseindschaft gleichwohl dreymal so glücklich haben besiegen können.

 <sup>1</sup> fo vortreflicher [1755]
 2 als [fehlt 1755]
 3 andre [1755]
 4 gewiß wenig Freude,

 [1755]
 5 fiebeit, [1755]
 6 bod [fehlt 1755]
 7 wann [1755. 1767]
 8 wärest! [1755]

 9 [Die scenische Bemerkung sehlt 1755]

Wumsh. Von selbst wird man auf einmal nicht klug. Hätte ich aber einen Bater gehabt, wie mein Sohn an mir hat; einen Bater, der mich mit seinem Benspiele von dem Rande des Verderbens hätte abhalten können — Gewiß, mein Sohn, du verdienest so einen Vater nicht!

Teliv. D,2 fagen Sie mir doch vor allen Dingen, welche von Ihren drey bösen Weibern, war Valerens Mutter? war es wohl noch die beste?

Wumsh. Die beste?

Telio. Von den schlimmen, menne ich.

10 Wumsh. Die beste von den schlimmen? — die schlimmste, lieber Lelio, die allerschlimmste!

Teliv. En! so hatte sie wohl gar nichts von Ihrem Sohne? O, die ausgeartete Mutter!

Valer. Warum wollen Sie mich qualen, Lelio? Ich liebe meinen 15 Vater, allein ich habe auch meine Mutter geliebt. Mein Herz wird zerrissen, wenn er sie noch im Grabe nicht ruhen läßt.4

Wumsh. Mein Sohn, wenn du es so ninunst, gut, gut! — Ich will es Ihnen hernach erzählen, Herr Lelio, wenn wir allein sind. Man kann sichs unmöglich einbilden, wie eigensinnig, wie zänkisch —

20 Valer. Sie wollen es ihm erzählen, wenn Sie allein sind? Ich muß also gehen.

Wumsh. Nun, nun, bleib nur da. Ich will gern nichts mehr fagen. Hätte ich es doch nicht geglaubt, daß man so gar eingenommen für eine Mutter seyn könne. Mutter hin, Mutter her; sie bleibt darum doch eine Frauensperson, deren Fehler man verabscheuen muß, wenn man sich ihrer nicht mit schuldig machen will. Doch gut — Wieder auf deine Heyrath zu kommen; du versprichst mir es also, nicht zu henrathen?

<sup>1.</sup> Bumshäter. Ja, mein lieber Lelio, ich hatte ben Verstand nicht, ben ich jeso habe. Einen Bater hatte ich auch nicht, ber mir so treulich, als ich meinem Sohne, hätte rathen können, oder wollen. [1755] <sup>2</sup> D so [1755] <sup>3</sup> welche von diesen dreien war Balerens Mutter? Lassen Seie doch hören, ob er ihr einiger Massen gleich ist? Bar sie auch so eurig? so hastig? War sie auch so — [1755; die solgenden Reden (bis Zeile 13) sehlen daselbstil <sup>4</sup> Valer. Bomit habe ich es um Sie verdient, mich so zu qualen? Lelio! Lelio! Ich in hatelbstil <sup>4</sup> Valer. Bomit habe auch meine Mutter geliebt. Der Himmel ist mein Zeuge wie mein Herz zerrissen wird, wenn er sie noch im Grade nicht rusen läst. Es ist ungewish, auf wessen seite es treten soll, und in dieser Ungewisselt haben Sie mich mehr als einmal Thränen vergiessen seine hat ihre Febler geshabt; und wer ist davon fren? Die Liebe gegen meinen Bater verhindert mich, ihm zu wiedersprechen, nud die Liebe gegen meine Mutter, ihm Necht zu geben. Seenken Sie mir also immer die gefährsliche Probe meiner Empsindlichetet. [1755]

Valer. Wie kann ich dieses versprechen? Gesett, ich könnte die Reigung unterdrücken, die mich jett beherrscht, so würden mich doch meine häußlichen Umstände nöthigen, mir eine Gehülfin zu suchen.

Wumsh. D! wenn es nur eine Gehülfin in beinen häußlichen Gesichäften senn soll, so weiß ich guten Rath. Höre, nimm beine Schwester 5 mit dir. Sie ist geschickt genug, beinem Hause vorzustehen, und ich werde auf diese Art eine Last los, die mir längst unerträglich geworden ist.

Valer. Soll ich meiner Schwester an ihrem Glücke hinderlich fenn?

Humsh. Du bist wunderlich! An was für einem Glücke kannst 10 du ihr hinderlich seyn? Man wird sich um sie nicht reißen; und du magst sie mitnehmen oder nicht, sie wird doch keine Heyrath sinden, die mir, oder ihr anständig wäre. Denn daß ich einen ehrlichen rechtschaffnen Mann mit ihr betriegen sollte, das geschieht ninnnermehr. Ich mag keinen Mensichen unglücklich machen, geschweige einen, den ich hochschätzte. Sinen 15 nichtswürdigen und schlechten Mann aber, dem ich sie noch am liebsten gönnen würde, zu nehmen, dazu ist sie selbst zu stolz.

Tesiv. Aber, mein Herr Wumshäter, bedenken Sie denn nicht, daß es für mich höchst gefährlich seyn würde, wenn Valer seine Schwester mit sich nehmen sollte? Die Weiberseindschaft hat in meinem Herzen noch nicht 20 allzutiese Wurzeln geschlagen. Laura ist munter und schön, und was das vornehmste ist, sie ist die Tochter eines Weiberseinds, den ich mir in allem zur Nachahmung vorgestellt habe. Wie leicht könnte es nicht kommen, daß ich sie, — ich will nicht sagen, heyrathete; denn das möchte noch der gezringste Schaden seyn; sondern daß ich sie gar — der Hinnel wende 25 das Unglück ab! — daß ich sie gar liebte. Alsdenn gute Nacht, Weisberseindschaft! Und vielleicht käme ich, nach vielem Unglücke, in Ihrem Alter kaum, wieder zu mir selbst.

Wumsh. Behüte der Himmel, daß 5 das daraus entstehen sollte!
— Doch trauen Sie Sich mehr zu, Herr Lelio; Sie sind zu vernünftig. 30
Wie gesagt, mein Sohn, du kannst dich darauf verlassen: deine Schwester soll mit dir; sie nuß mit dir. Ich will gleich gehen, und es ihr sagen.

(er geht ab.)

ift. [1755] 2 3d mag niemanden unglidtlich machen, geichweige einen, der hochgeschätt zu werden verdient. [1756] 3 und geringen [1765] 4 Beiberfeindes, [1755] 5 Behüte Gott, wenn [1756]

#### Dierter Auftritt.

Telio. Baler.

Valer. Liebste Hilaria, was soll ich noch anfangen? Sie sehen — Keliv. Ich sehe, daß Sie zu ungeduldig sind, Baler —

Daler. Zu ungeduldig? Sind wir nicht schon acht Tage hier? Warum war ich nicht leichtsinnig genug, mich um die Einwilligung meines Vaters nicht zu bekümmern? Warum mußte Hilaria für die Schwachheit seines mürrischen Alters so viel Gefälligkeit haben? Der Einfall, den Sie hatten, Sich in der Verkleidung einer Mannsperson, unter dem Namen Id Ihres Bruders, seine Gewogenheit vorher zu erwerben, war der sinnreichste von der Welt, der uns am geschwindesten zu unserm Zwecke zu führen versprach. Und doch will er zu nichts helsen.

Teliv. Sagen Sie das nicht; denn ich glaube, unfre Sache ist auf einem sehr gutem Wege. Jabe ich, als Lelio, seine Freundschaft, und 15 sein ganzes Vertrauen nicht weg?

Valer. Und dieses ohne Wunderwerke. Sie stellen Sich ihm ja in allem 3 gleich.

Telio. Muß ich es denn nicht thun?

Valer. Aber nicht so ernstlich. Anstatt, daß Sie ihn von seinem 20 eigenfinnigen Wahne abbringen sollten, bestätigen Sie ihn darinn. Das kann unmöglich gut gehen! — Noch eins, liebste Hilaria: gegen meine Schwester treiben Sie gleichfalls die Maskerade viel zu weit.

Teliv. Es wird aber doch immer ein Schattenspiel bleiben! Und so bald sie erfährt, wer ich bin, so ist alles wieder in seinem Gleiße.

Daler. Wenn sie es nicht zu spät erfährt. Ich weiß wohl, da Sie als Mannsperson hier erschienen, dursten Sie Sich nicht entbrechen, ihr einige Schmeichelenen zu sagen. Aber Sie hätten diese Schmeichelenen so frostig, als möglich, sagen sollen; ohne einen ernsthaft scheinenden Anschlag auf ihr Herz zu machen. Jet ist mein Vater ihr anzudeuten gegangen, daß sie mit uns reisen soll. Denken Sie an mich, das wird, mit dem Sprüchworte zu reden, Wasser auf ihre Mühle seyn. Für uns zwar kann freylich damit nichts verdorben werden; 6 aber für einen andern desto mehr.

<sup>1</sup> Schwachheiten [1755] 2 auf bem besten Wege von der Welt. [1755] 3 allen [1755] 4 noch darin. [1755] 5 Jest ist .... Milhle sehn. [fehlt 1755] 6 Für uns können Ste freylich damit nichts verderben, [1755]

Leliv. Ich weiß, was Sie fagen wollen. Leander —1

Valer. Leander hat schon lange Zeit in dem besten Vernehmen mit ihr gestanden; und nur der Proces, in welchen er mit unserm Vater verwickelt ist, hat ihn, durch die Furcht einer schimpslich abschläglichen Antwort, abgehalten, um ihre Hand zu ditten. Endlich aber hat es der dienstfertige Herr Soldist auf sich genommen, ihn wegen dieser Furcht in Sicherheit zu setzen. Er will selbst der Brautwerber senn, und die Wendung, die er seinem Ansuchen geben will, wäre die thörichste von der Welt, wenn er nicht mit einem Manne zu thun hätte, dessen Thorheit sich nicht anders, als mit Thorheit bestreiten läßt.

Teliv. Eine artige Umschreibung Ihres Vaters!

Valer. Es geht mir nahe genug, daß ich hierinn nicht anders von ihm denken kann! — Haben Sie nur die Gütigkeit, schönste Hilaria, und lenken ein wenig ein. Führen Sie Sich gleichgültiger gegen meine Schwester auf, damit Leander Sie nicht als einen Nebenbuhler ansehen darf, der 15 ihm Schaden thut, ohne selbst am Ende den über ihn erlangten Vortheil brauchen zu können. Auch meinen Vater müssen Sie mehr für diesenige Person, die Sie sind, als für die, welche Sie zu sepn scheinen, einzunehmen suchen. Sie müssen anfangen, seinen Grillen zu widersprechen, und ihn durch die Macht, die Sie über ihn erlangt 2 haben, wenigstens dahin 20 bringen, daß er Hilarien für die einzige ihres Geschlechts hält, die von seinem Hasse ausgenommen zu werden verdient. Sie müssen —

Keliv. Sie müssen nicht immer sagen: Sie müssen — Mein guter Valer, Sie versprechen,<sup>4</sup> ein ziemlich gebietrischer<sup>5</sup> Ehemann zu werben.<sup>6</sup> Gönnen Sie mir doch immer die Lust, die angefangene Rolle, 25 nach meinem Gutdünken, auszuspielen.

Valer. Wenn ich nur 7 fähe, daß Sie an das Ausspielen dächten. So aber denken Sie nur an das Fortspielen, verwickeln 8 den Knoten immer mehr und mehr, und endlich werden Sie ihn so verwickelt haben, daß er gar nicht wieder aufzuwickeln ist.

Lelio. Nun wohl; wenn er nicht wieder aufzuwickeln ist, so machen wir es, wie die schlechten Komödienschreiber, und zerreißen ihn.

Valer. Und werden ausgezischt, wie die schlechten Komödienschreiber.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Die Rede Lelios fehlt 1755] <sup>2</sup> erlanget [17550] <sup>3</sup> verbiene. [1755] <sup>4</sup> Sie schienen [1755] <sup>5</sup> gebieterischer [17550] <sup>6</sup> werben zu wollen. [1755] <sup>7</sup> nur [fehlt 17550] <sup>8</sup> Sie verwickeln [1755]

Telio. Immerhin!

Valer. Wie martern Sie mich mit dieser Gleichgültigkeit, Hlaria! Leliv. Das war zu ernsthaft, Baler! Ich bin im Grunde so gleichsgültig nicht; und <sup>1</sup> Sie davon zu überzeugen: — gut! — so <sup>2</sup> will ich noch 5 heute einen Schritt in unserm Plane thun, den ich nicht genug vorbereiten zu können, geglaubt habe. Wir wollen die Hilaria erscheinen lassen, und versuchen, was sie für Glück in ihrer wahren Gestalt haben wird.

Valer. Sie entzücken mich! — Ja, liebste Hilaria, wir können nicht genug eilen, unser Schicksal zu ersahren. Hilft es nichts, so haben 10 wir doch alles gethan, was in unsern Kräften steht; und ich werde es endlich über mein Gewissen bringen können, einem wunderlichen Bater die Stirne zu bieten. Ich muß Sie besügen, es koste, was es wolle. Wie glücklich werde ich seyn, wenn ich mich öffentlich dieser Hand werde rühmen können — (indem er die Hand küßt.)

#### Hünfter Auftritt.

Wumshäfer. Die Vorigen.

Wumsh. (welcher Baleren + bie Hand ber Pilaria tilffen fieht.) En! en! mein Sohn, thuft du doch mit dem Bruder deiner Braut, als ob es die Braut felber wäre. Sieh, wie du zusammenfährft!

20 Teliv. Er vergißt sich oft, der gute Valer — Aber wissen Sie, woher es kömmt?

Wumsh. Das kann ich nicht wissen — In Parenthesi, mein Sohn, es ist richtig; beine Schwester will mit dir reisen. Sie war mit meinem Vorschlage zufriedener, als ich glaubte. — Aber nun, Herr Lelio, woher 25 kömmt es denn, was Sie sagen wollten? 5

Teliv. (sachte zum Bater.) Geben Sie Acht, Valer; jest wird sich unser Anschlag einleiten lassen.

Wumsh. Sagen Sie doch, Lelio, was meynten Sie denn? 6

Teliv. Sie ertappten den hitzigen Valer in einer Entzückung, die 30 für eine männliche Freundschaft ein wenig zu zärtlich ift. Sie wunderten

<sup>1 [</sup>hier folgt 1755:] und wenn Sie gemartert werden, fo kömmt es darauf an, ob ich es durch die Ungewißheit, in der wir uns befinden, nicht eben so fehr bin. 2 — gut! — so [fehlt 1755] 3 die hand der hilatia [1755] 4 ihn [1755] 5 [1755 folgt noch:] Was war es benn?

<sup>6 [</sup>Diefe Rebe Bumshaters und bie vorausgebenbe Lelios fehlen 1755]

15

25

Sich, und glaubten, er müßte mich für meine Schwester ansehen. — Wie durchdringend ist Ihr Verstand, mein Herr Vumshäter. Getroffen! dafür sieht er mich auch wirklich, in der Trunkenheit seiner Leidenschaft, nicht selten an. Allein dieses Quid pro quo ist ihm zu vergeben; weil es unmöglich ist, daß zwen Tropsen Wasser einander ähnlicher seyn sollten, als ich und meine Schwester einander sind. So oft er mich daher scharf ins Gesicht fasset, glaubt er auch sie zu sehen, und kann sich nicht enthalten, mir einige der ehrsurchtsvollen Liebkosungen zu erzeigen, die er ihr zu erzeigen gewohnt ist.

Wumsh. Wie abgeschmackt!

Leliv. Nicht wenige seines Gelichters, sind noch weit abgeschmacketer. Ich kenne einen gewissen Lidio, welcher mit einem verwelkten Blumensstrauße, den seine Gebieterinn vor Jahr und Tag an dem Busen getragen, nicht anders umgeht, als ob es seine Gebieterinn selbst wäre. Er spricht ganze Tage mit ihm, er küßt ihn, er fällt vor ihm nieder —

Wumsh. Und ist noch nicht ins Tollhaus gebracht? — Mein Sohn, mein Sohn, werde doch ja durch fremden Schaden klug, und steure der Liebe, so lange ihr noch zu steuren ist. Bedenke doch nur, mit einem Blumenstrauße zu sprechen; vor ihm nieder zu fallen! Können die Wirstungen von dem Bisse eines rasenden Hundes wohl erschrecklicher seyn? 20

Reliv. Gewiß nicht. Aber wieder auf meine Schwester zu kom= men —

Wumsh. Die Ihnen so ähnlich senn soll? Wie ähnlich wird sie Ihnen nun wohl seyn? Man wird ohngefähr erkennen können, daß Sie beyde aus einer Familie sind.

Teliv. Kleinigkeit! Unsere 4 Aeltern selbst, konnten uns in der Kindheit nicht unterscheiden, wenn wir aus Muthwillen 5 die Kleider vertauscht hatten.

Valer. Und nun bebenken Sie einmal, liebster Herr Bater; wenn es wahr ist, was Sie oft selbst gesagt haben, daß schon aus dem Aeusser- 30 lichen des Herrn Lelio, aus seiner Gesichtsbildung, aus seinen Mienen, aus bem bescheibenen Fener seiner Augen, aus seinem Gange, der innere Werth seiner Seele, sein Verstand, seine Tugend, und alle die Eigenschaften, die Sie an ihm schäben, zu schließen wären; bebenken Sie einmal, sage 6 ich,

¹ weit [fehlt 1755] ² fo lange fie fich noch fteuren [fteuern 1755a] läßt. [1755] ³ in ein Gefcliecht geboren. [1755] ⁴ Unfre [1755] ⁵ aus Schabernach [1755] ⁶ fag [1755]

30

ob man ben seiner liebenswürdigen Schwester aus eben dem Acusserlichen, aus eben der Gesichtsbildung, aus eben den Mienen, aus eben den Augen, aus eben dem Gange, einen andern Schluß zu machen habe? Gewiß nicht.

Wumsh. Gewiß ja! Damit du mich aber nicht zwingen kannst, dir 5 dieses weitläuftig zu beweisen, so darf ich es nur platterdings für unmögelich erklären, daß seine Schwester ihm so ähnlich sehen kann, als ihr sagt.

Teliv. Beweisen Sie ihm ja lieber jenes, Herr Wumshäter, als daß Sie dieses leugnen sollten, denn Sie möchten sonst, vielleicht noch heute, durch den Augenschein eingetrieben werden.

Wumsh. Wie so durch den Augenschein?

Teliv. Hat es Ihnen Valer noch nicht gefagt, daß er meine Schwester heut erwartet?

Wumsh. Wie? sie will selbst kommen? Aller Hochachtung unbeschadet, Herr Lelio, die ich gegen Sie hege, muß ich Ihnen doch fren bestonen, daß ich nicht ein Bißchen begierig bin, Ihr weibliches Ebenbild kennen zu lernen.

Valer. Und eben, weil ich bieses wußte, Herr Bater, habe ich Ihnen noch bis jest von ihrer Ankunft nichts fagen wollen. Ich will aber doch hoffen, daß ich das Bergnügen haben darf, sie Ihnen vorzustellen?

20 Wumsh. Wenn du nur nicht verlangst, daß ich ihr, als meiner fünftigen Schwiegertochter begegnen soll.

Valer. Aber als der Schwester des Lelio werden Sie ihr doch begegnen?

Wumsh. Nach dem ich sie finde. — —2 Nun, was willst du, 25 Laura? —

### Sechster Auftritt.

#### Laura. Die Vorigen.

Taura. Ihnen nochmals danken, liebster Herr Vater, daß Sie so gütig senn wollen, mich meinem Bruder mit zu geben.

Wumsh. Laß nur gut senn! —

Laura. Ihre väterliche Liebe ist meiner Bitte zuvor gekommen.

Wumsh. Schweig doch! -

<sup>1</sup> halten, [1755] 2 [1755 folgt hier fogleich:] Aber fieh ba, bas ift ja gar unfer herr Solbit. [Darauf ber nunmehrige vierte Auftritt bes zweiten Attes. Die bazwischen liegenden Scenen fehlen.]

Laura. Wahrhaftig, ich habe Sie selbst barum ersuchen wollen. Wumsh. Was gehts mich an?

Laura. Nur wußte ich nicht, wie ich meine Bitte am behutsamsten vorbringen sollte. Ich fürchtete, —

Wumsh. Ich fürchte, daß ich mir noch die Schwindsucht über dein 5 Plaudern an den Hals ärgern werde.

Kaura. Ich fürchtete, sag ich, Sie möchten meine Begierde, ben meinem Bruder zu leben, einer falschen Ursache beymessen. —

Wumsh. Bist du noch nicht fertig?

Laura. Einem sträflichen Ueberdrusse vielleicht, länger ben Ihnen 10 zu bleiben —

Wumsh. Ich werde dir das Maul zuhalten muffen.

Laura. Aber ich versichere. — —

Wumsh. Nun, wahrhaftig, ein Pferd, das den Koller bekömmt, ist leichter aufzuhalten, als das Plappermaul eines solchen Nickels. — Du 15 sollst wissen, daß ich nicht im geringsten daben auf dich gesehen habe. Ich gebe dich dem Bruder mit, weil du dem Bruder die Haushaltung führen sollst, und weil ich dich los senn will. De es dir aber angenehm, oder unangenehm ist, das kann mir gleich viel gelten.

Raura. Ich höre wohl, Herr Later, daß Sie nur deßwegen Ihre 20 Wohlthat so klein und zwendeutig machen, um mich einer formellen Danksagung zu überheben. Ich schweige also — Aber du, mein lieber Bruder,—

Bumsh. Ja, ja; sie schweigt, das ist: sie fängt mit einem andern an zu plaudern.

Laura. Du wirst mich doch hoffentlich nicht ungern mit dir nehmen? 25 Valer. Liebe Schwester. — —

Laura. Gut, gut; erspare nur deine Bersicherungen. Ich weiß schon, daß du mich liebst. Wie vergnügt will ich in deinem Umgange seyn, den ich so viele Jahre habe entbehren mussen.

Valer. Ich kann bir es unmöglich zumuthen, eine geliebte Bater- 30 stadt, wo du so viele Freunde und Berehrer hast, meinetwegen mit einem ganz unbekannten Orte zu vertauschen.

Wumsh. Aber ich muthe es ihr zu! Ich will doch nicht hoffen, daß ihr mit einander komplimentirt?

Laura. Hörft du? — Und was willst du benn mit beiner ganz 35 unbefannten Stadt? Werbe ich dich nicht da haben? Wird nicht Lelio da

fenn? Werde ich nicht seine vortrefliche Schwester da finden? (311111 Lectio.) Erlauben Sie mir, mein Herr, —

Wumsh. Das dacht ich wohl, ihr Schnadern geht die Reihe herum. Lauxa. Erlauben Sie mir, sag ich, Ihre Schwester immer im 5 voraus, als meine Freundinn zu betrachten. Sie darf nur die Hälfte von den Vollkommenheiten ihres Bruders besitzen, wenn ich sie eben so sehr lieben soll, als ich diesen hochschätze.

Wumsh. Ru? ich glaube gar, du unterstehst dich, ehrlichen Leuten Schmeichelenen zu sagen? — Es thut mir leid, Herr Lelio, daß Sie das 10 unbesonnene Ding schamroth machen soll.

Valer. (sachte zum Lelio.) Antworten Sie ihr ja nicht zu verbindlich — —

Teliv. Liebenswürdige Laura, — —

Paler. sachte zum Letio.) Nicht zu verbindlich, sage ich.

Telio. Schönste Laura, — —

15 Valer. (sachte zum Letio.) Nehmen Sie Sich in Acht! — —

Telio. Madmoifell, — —

Wumsh. (3ur Laura.) Da, sieh einmal, wie verwirrt du ihn gemacht hast. Aber es ist ein Zeichen seines Verstandes; denn je verständiger ein Mann ist, desto weniger kann er sich aus euerm Gickelgackel und Wischi-

20 waschi nehmen. — Kommen Sie nur, Lelio, wir wollen lieber im Garten ein wenig auf und niedergehen, als ben dem Weibsbilde länger bleiben. Folge uns ja nicht nach! Aber du, Baler, kannst mitkommen. (Lelio macht ber Laura eine Berbeugung.) Ey, was soll das? Sie werden sich doch wohl kein Gewissen machen, ihr ohne Referenz den Rücken zuzukehren? (Laura erwiedert

25 bie Berbeugung.) Und dir, Mädel, sag ich, laß die Knickse bleiben, oder — Das verwünschte Pack! Wenn die Zunge müde ist, so verfolgt es einen noch mit Grimassen.

Baler. Ich werde gleich nachkommen. (Bumsh. und Lelio gehen ab.)

### Siebenter Auftritt.

Daler. Taura.

Valer. Mim, Schwester, sage mir einmal, was ich von dir den= fen foll?

Laura. Sage mir doch erst, was ich von deinem Lelio denken soll? Valer. Du bist wirklich entschlossen, mit mir zu reisen?

Taura. Wer es doch glaubte, daß Lelio kein Kompliment zu beantworten wisse! Ich kenn ihn besser. Wie viel schöne Sachen hat er mir nicht vorgesagt, wenn er mich dann und wann allein gesunden. Aber, Bruder, er soll mir sie gewiß nicht mehr allein sagen. Ich will ihn bald dazu bringen, daß er mir sie in deiner, und des Baters Gegenwart, sagen soll. Daß er sich gegen diesen bisher verstellt, daran hat er sehr wohl gethan. Er mußte sich seiner Gewogenheit versichern. Aber nun, sollte ich mennen, könnte er die Maske schon nach und nach ein wenig ausheben.

Paler. Ich erstaune! — —

Laura. Ich möchte boch wissen, worüber? Bin ich erstaunt, daß 10 bu seiner Schwester gefallen hast?

Valer. Das heißt, ich soll so billig seyn, und auch nicht barüber erstaunen, daß du ihrem Bruder gefallen hast. Aber Leander —

Kaura. Sage mir nur nichts von Leandern, ich bitte dich. Der sollte längst wissen, woran er wäre. Habe ich ihm nicht, seit einigen Ta= 15 gen, alle seine Briefe unerbrochen wieder zurück geschickt?

Baler. Aber nur seit einigen Tagen.

Taura. Spöttischer Bruder! — Könnte es dir denn aber unangenehm seyn, wenn du mit der Familie des Lelio auf eine doppelte Art verbunden würdest?

Valer. Ich wette wie viel, daß du dich nicht deutlicher erklären kannst!

Kaura. Wette nicht; benn sieh, ob du nicht die Wette verloren hättest. — Ich weiß, woran ich mit dem Lelio bin. Er hat mir seine Liebe gestanden; mit mehr Lebhaftigkeit, mit mehr Zärtlichkeit, als es Leander 25 jemals gethan hat. Und weißt du denn nicht, wie wir Mädchen es machen? Wenn ich zu meinem Kausmanne in das Gewölbe komme, ich versichre dich, ich kause niemals den Stof, den ich zuerst behandelt habe. Und wollte der Kausmann darüber verdrüßlich werden, so würde ich sagen: warum weisen Sie mir den nicht gleich zuerst, der mir am besten gefällt?

Valer. Der Kaufmann wird darüber nicht verdrüßlich werden, denn er weiß aus der Erfahrung, daß, wenn ihr euch lange und viel besonnen habt, ihr endlich doch auf das Schlechteste fallt; auf eine Farbe, auf ein Muster, das längst nicht mehr Mode gewesen. Und eher merkt ihr auch

<sup>1</sup> fenne [1767]

euren 1 Selbstbetrug nicht, als bis ihr ben Einkauf zu Hause mit Muse besehen habt. Wie sehr wünscht ihr euch alsbenn das, was ihr zuerst behandelt hattet!

Laura. Du kaunst ein Gleichniß vortresslich aussühren. Willst du 5 nicht so gut seyn, und es nunmehr auch appliciren? Es liegt keine schlechte Ampreisung des Lelio darinn. D, er soll es ersahren, wie sehr du ihm das Wort sprichst; er soll es heute noch ersahren. Lebe wohl, Bruder!

Paler. Gin Wort im Ernft, Schwester.

Laura. Im Ernste? Bisher also hast du gescherzt? Ja, das laß 10 ich gelten.

Valer. Höre, ich sage dir mit trocknen Worten: Lelio kann unmöglich der deinige werden; glaube mir, er kann es unmöglich werden; unmöglich!

Taura. Ha! ha! Wenn ich nun nicht bald gehe, so wirst du mir 15 vielleicht vertrauen, daß er schon verheyrathet sey. Ha! ha! (geht ab.)

Valer. Närrisches Mädchen! — Ich habe es wahrhaftig nicht wagen dürfen, ihr von dem Anschlage des Herrn Solbist etwas zu sagen. Sie würde ihm ben dem Vater zuvorkommen; und alsdenn wäre alles aus. Bir müssen ihr wider ihren Willen dienen, wenn sie uns am Ende 20 danken soll. — Da ist sie ja schon wieder.

Laura. (kömmt ganz ernsthaft zurüd.) Bruder —

Daler. Run, so ernsthaft?

Laura. Unmöglich, haft du gesagt? Erkläre mir doch diese Un-

Daler. Der Bater erwartet mich in dem Garten. Ich muß dir es also ganz kurz erklären. Unmöglich ist das, — was nicht möglich ist. Auf Wiedersehen, liebe Schwester. (gebt ab.)

Raura. So? Ich bedanke mich! — Geduld! ich muß sehen, wie ich den Lelio zu sprechen bekomme. (gest ab.)

30

Enbe bes erften Aufzuges.

<sup>1</sup> cuern [1767]

# Zwenter Aufzug.

#### Erlter Auftritt.

Teliv ober Hilaria.

Bald werde ich es selbst glauben, daß ich der guten Laura zu viel Liebkosungen gemacht habe. Wir armes Geschlecht! Wie leicht sind wir 5 zu hintergehen! Sie winkte mir eben jetzt sehr vertraulich; sie wird mich sprechen wollen. Ja, ja, dacht ich es doch! Gut, daß ich mich gesaßt gemacht habe.

#### Bwenter Auftritt.

Taura, Telin.

10

Raura. Armer Lelio, haben Sie Sich von ber verdrüßlichen Gefellschaft meines Laters endlich los gemacht? Wie sehr wünschte ich, daß boch nur eine Person in unserm Hause sehn möchte, deren angenehmere Gesellschaft Sie schadlos halten könnte.

Aeliv. (ben Seite.) Sie weiß ein verliebtes Gespräch vortrefflich ein= 15 zufäbeln! Schwerlich werde ich die Vorbereitungen zu meinem Rückzuge eben so fein zu machen wissen.

Laura. Sie antworten mir nicht?

Leliv. Was soll ich Ihnen antworten?

Naura. Es ist wahr, was soll man antworten, wenn einem die 20 Antwort in den Mund gelegt wird? Sie hätten mir es eben so galant, gerade heraussagen können: daß wenigstens ich die gedachte Verson nicht sen.

Leliv. Graufame Laura!

Laura. Barmherziger Lelio!

Leliv. Barbarische Schöne!

25

Raura. Roch mehr? — Haben Sie Mitleiden, und machen mich menschlicher.

Teliv. Sie spotten meiner? — Ich Unglücklicher! D, daß ich Sie niemals, oder wenigstens eher gekannt hätte!

Laura. Noch fein Ende mit Ihren Ausruffungen? Aber was wollen Sie damit?

5 Leliv. Was habe ich Ihnen gethan, daß Sie eine Flamme in mir ernähren, die mich ohne Hülfe verzehren wird?

Laura. Run kommen Sie doch allmälig ins Fragen, und ich habe Hofmung bald aus Ihnen klug zu werden.

Reliv. Womit habe ich es verschuldet, daß Sie mich in eine hof-10 nungslose Liebe verwickeln?

Laura. Fragen Sie weiter, vielleicht findet sich doch etwas, worauf ich antworten kann.

Teliv. War Ihnen benn so viel daran gelegen, mich zu einem unsichuldigen Schlachtopfer Ihrer Reize zu machen? Was für ein Vergnügen 15 versprachen Sie Sich aus meiner Verzweiflung? Geniessen Sie es nur, geniessen Sie es. Aber daß es ein andrer mit geniessen soll, der Sie unsmöglich so zärtlich lieben kann, als ich Sie liebe, das geht mir durch die Seele!

Laura. Im Vorbengehen: Sie find doch wohl nicht gar eifer= 20 füchtig?

Relio. Eifersüchtig? Nein, man hört auf, eifersüchtig zu seyn, wenn man alle Hoffnung verloren hat, und man kann weiter nichts seyn, als neibisch.

Laura. (6en Seite.) Was soll ich von ihm denken? — Darf man den 25 Glücklichen nicht wissen, den Sie beneiden?

Lelio. Fahren Sie nur fort, Sich zu verstellen. Ihre Verstellung eben hat mein Unglück gemacht. Je schöner ein Frauenzimmer ist, desto aufrichtiger sollte es seyn; denn nur durch ihre Aufrichtigkeit kann es dem Schaden vordauen, den seine Schönheit verüben würde. Gleich nach den 30 ersten Höflichkeitsbezeigungen, wenigstens gleich nach den ersten zärtlichen Blicken, die ich auf Sie richtete, gleich nach den ersten Seufzern, die mir meine neue Liebe auspreste, hätten Sie zu mir sagen sollen: "Mein Herr, "ich warne Sie, seyn Sie auf Ihrer Hut. Lassen Sie Sich meine Schönnheit nicht zu weit führen; Sie kommen zu spät, mein Herz ist bereits zwersagt." — Das hätten Sie zu mir sagen sollen, und ich würde mich nicht mehr unterstanden haben, eines andern Gut zu begehren.

Laura. (6cm Seite.) Hun, daß ihm mein Bruder von Leandern etwas in den Kopf gesetzt hat?

Keliv. Allzuglücklicher Leander!

Raura. (ben Seite.) Ja, ja, es ist richtig. Das will ich ihm gedenken.
— Mein Herr. —

Telio. Nur keine Entschuldigungen, Madmoisell! Sie könnten leicht das Uebel ärger machen, und ich könnte anfangen zu glauben, daß Sie mich wenigstens betauerten. Ich kenne die geheiligten Nechte einer ersten Liebe, wofür ich Ihre Liebe gegen Leandern halte. Ich will mich des thörichten Unternehmens, sie zu schwächen, nicht schuldig machen. Alles 10 würde vergebens senn —

Laura. Ich erstaune über Ihre Leichtgläubigkeit.

Keliv. Sie haben Recht, darüber zu erstaunen. Konnte ich mir etwas thörichters einbilden, als daß Ihre bezaubernden Reize auf mich sollten gewartet haben, ihre Macht über ein empfindliches Herz zu äußern?

Raura. Diese Leichtgläubigkeit würde Ihnen zu vergeben gewesen senn. Merken Sie denn aber nicht, oder wollen Sie es nicht merken? —

Lelio. Und was, schönste Laura? —

Kaura. Daß es eine ganz andere Leichtgläubigkeit ist, die mich an Ihnen ärgert. —

Lelio. Gine andere? — Sie haben Recht! — Ah, ich Dummkopf! —

Laura. Min?

Leliv. Ich fann meine Augen, vor Schaam, nicht aufschlagen. —

Laura. Vor Schaam?

Teliv. Wie lächerlich muß ich Ihnen vorkommen? —

Laura. Ich wüßte nicht —

Veliv. Wie abgeschmackt erscheine ich mir selbst! —

Laura. Mit Ihren Erscheinungen! — Und warum benn?

Reliv. Ja wohl, wie lächerlich, wie abgeschmackt, daß ich Söstlichkeit für Zärtlichkeit, gesellschaftliche Verbindlichkeiten für Merkmale einer wer- 30 benden Liebe gehalten habe! Daß, daß ist die Leichtgläubigkeit, die Ihnen an mir so ärgerlich ist; eine Leichtgläubigkeit, die desto sträslicher wird, je mehr Stolz sie voraussett.

Laura. Lelio!

Lelio. Aber vergeben Sie mir; seyn Sie großmüthig, schönste 35 Laura; richten Sie mich nicht nach aller Strenge. Meine Jugend verdient Thre Nachsicht. Welche Mannsperson von meinen Jahren, von meiner Bildung, von meiner Lebhaftigkeit, ist nicht ein wenig Geck? Es ist unsere Natur. Jeder lächlende Blick, dünkt uns der Joll unsere Verdienste, oder die Huldigung unsres Werths; ohne zu untersuchen, ob er nicht bloß aus Zerstrenung, ob er nicht aus Mitleid, ob er nicht wohl gar aus Hohn auf uns gefallen.

Laura. D, Sie machen mich ungeduldig. — Ich weiß gar nicht, wie es mit Ihrem kleinen Gehirne dann und wann steht.

Teliv. Nicht immer zum besten. — Aber besorgen Sie von mir 10 weiter nichts. Sie haben mich in die Schranken meiner Geringfügigkeit zuruck gewiesen —

Taura. Noch mehr? — Ich sehe meinen Vater kommen, ich muß es kurz machen — Daß Sie ein albernes Mährchen von einem gewissen Leander Sich so leicht für Wahrheit aufbinden lassen, das ist die 15 Leichtgläubigkeit, die mich an Ihnen verdrießt — Ich verlasse Sie; folgen Sie mir unvermerkt in das Gartenhaus. — Sie sollen Veweise haben, daß man Sie hintergehen will. — (gehet ab.)

## Dritter Auftritt.

Wumshäfer. Valer. Telio.

Teliv. Ich werde dir nicht folgen, gutes Kind! Wüßte ich doch nicht, was mir so sauer geworden wäre, als diese Unterredung.

Wumsh. Sie sind mir ja unter den Händen weggekommen, Herr Lelio. — Was mir mein Sohn den Kopf warm macht, das können Sie kaum glauben! Sieh, über dein verwünschtes Anhalten, habe ichs ganz vergessen, daß Herr Solbist zu mir kommen wollen. Wo er nur nicht schon da gewesen ist! Meine Leute sagen mir auch gar nichts. Aber woher kömmts? Da hat mich der Himmel mit lauter weiblicher Auswartung bestraft, und wenn ich ja einmal einen guten Menschen zur Auswartung habe, so vergeht kein Monat, daß ihn nicht das verdammte Wähel, die Lisette, in ihren Stricken hat. Nu, nu, ist nur meine Tochter erst fort, so will ich auch keine weibliche Fliege mehr unter meinem Dache leiden.

Daler. Sehen Sie, Herr Bater, jest eben kömmt Berr Solbist.

#### Dierter 1 Auftritt.

Solbiff. (in einer großen Zipfelperuque und einen Pack Aften unter bem Arme.) Die Borigen.

Wumsh. En, sind Sie es denn, mein lieber Herr Solbist?2 Solbist. Ja frenlich bin ichs. 3

Valer. (sachte zum velto.) Lassen Sie ihm ja nicht merken, daß Sie von seinem Anschlage etwas wissen; denn alles sollen ben ihm Geheim-nisse senn.

Bumsh. Run, was bringen Sie mir gutes?

Solbist. Habe ichs nicht gleich lieber sollen vor der Hausthure 10 sagen? — Geduld! Ich muß ganz in geheim mit Ihnen sprechen.

Wumsh. Ganz in geheim? Sie machen mich unruhig.

Solbiff. (zu bem Lelio, welcher ibn von unten und oben betrachtet.) Run, was beguden Sie mich ba?

Telio. Ich bewundere Sie.

15

25

Solbift. Wie ein Bauer, der einmal in die Stadt kömmt, ein groß Haus.

Teliv. Ich sehe, Sie haben Sich heute ausserordentlich geputt.

Solbiff. Ich will ein Schelm seyn, wenn es um Ihrentwillen gesichehen ist.

Keliv. In dieser Peruque könnten Sie sich vor die Europäische Kama stechen lassen.

Solbist. Begiren Sie mich heute nur nicht; heute bin ich in meinen Berufsverrichtungen. Gin andermal können Sie Ihren Spaß mit mir haben. Heute respektiren Sie mein Amt.

Leliv. Ich habe allen Respekt vor Ihre Aften.

Solbist. Die Spötteren hätten Sie können weglassen. Ist es meine Schuld, daß ich mir sie selber tragen muß? Rein, gewiß nein! Ich habe nun lange genug der undankbaren Stadt, und der lieben Torfschaft, als ein betreibsamer Rechtskonsulent gedient; und meine Dienste hätten mir, 30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sechster [1755] <sup>2</sup> [Die Anrede Bumshäters fehlt 1755] <sup>3</sup> [Statt bes Folgenden (bis Zeile 22) beißt es 1755:] nann ich nicht ein Wort mit Ihnen im Bertrauen sprechen, herr Bumshäter? Bumshäter. Gang gern.

Lelio. Bie fo gepunt, herr Solbit? Man follte glauben, baß aus bem Abvocaten ein. Staatsminifter geworben ware.

von rechtswegen, schon so viel abwerfen sollen, daß ich mir einen Jungen, einen Schreiber, einen Sekretär, oder so etwas, halten könnte. Aber wer kann denn das Glück zwingen? Bis jett bin ich mir alles noch selbst. Sobald ich mir aber einen Jungen, oder so etwas, werde halten können, wird meine Großmuth, Sie dazu in Borschlag zu bringen, nicht anstehen.2

Lelio. Sie scherzen, Herr Solbist; und das sehr fein.

Solbist. Ich scherze nie anders. Doch, herr Wumshäter, machen Sie, machen Sie, daß die Leutchen wegkommen. Ich muß allein mit Ihnen reben.

10 Lelio. Sie dürfen ja3 nur im Kanzelenstile4 mit ihm reden; und5 es wird so gut senn, als ob wir nicht da wären.

Wumsh. Aber es sind ja meine Freunde; was Sie mir zu sagen haben, können Sie ja wohl in ihrer Gegenwart sagen.

Solbist. Sie wollen mich also nicht hören?6 Gut! --

15

(er will geben.)

Relio. Wir wollen Sie feinem Eigenstinne nicht aussetzen, Herr Bumshäter. Bleiben Sie nur, Herr Solbist; wir gehen schon. sacte.) 7 Kommen Sie, Laler; es wird ohnedem bald Zeit seyn, daß ich mich umkleide.

20 Mumsh. Nehmen Sie es doch nicht übel! (Baler und Lelio geben ab.)

#### Fünfter<sup>9</sup> Auftritt.

Wumshäter. Solbist.

Wumsh. Lassen Sie doch 10 nunmehr hören, Herr Solbist, was Sie mir für Geheimnisse zu vertrauen haben.

50 Ibist. Sind sie weg? — Treten Sie hierher! Sie möchten an der Thüre horchen.

Wumsh. Run?

Solbist. Herr Leander -

Wumsh. Sat ihn der Henker geholt?

30 Solbist. St! 11 Hören Sie doch nur. Herr Leander will — Gachte ins Ohr.) will sich mit Ihnen vergleichen. 12

<sup>1</sup> ober so etwas, [fehlt 1755] 2 Sie in Borschlag bringen. [1755] 3 ja [fehlt 1755] 4 Stylo Curiä [1755] 5 und [fehlt 1755] 6 nicht hören, höre ich wohl. [1755] 7 [Die scenische Bemerkung sehlt 1755] 8 es wird.... umkleide. [fehlt 1755] 9 Siebender [1756] 10 doch [fehlt 1755] 11 St! [fehlt 1755] 12 [1755 solgt noch:] Er hat sich von mir lassen Tölpel stossen.

30

Wumsh. (sobr taut.) Was? will sich mit mir vergleichen?

Solbist. St! st! Ja, er will. Er hat sich von mir lassen übern Tölpel stoßen.

Wumsh. (sehr laut.) Sie mögen selber 2 ein Tölpel seyn. Ich mag mich mit ihm nicht vergleichen. Wie viele 3 hundertmal habe ich Ihnen 5 das nicht auf das theuerste versichert? 4

Solbist. St! st! st! Mit 5 Ihrem verzweiselten Schreyen werden Sie mich um Chre, Reputation, Kredit und alles bringen. Wenn es nun jemand gehört hat?

Wumsh. D, das Zeugniß will ich Ihnen vor aller Welt geben, 10 daß Sie nichts als meinen Ruin suchen. Vergleichen? habe ich nicht die gerechteste Sache?

Solbist. Auch die gerechteste Sache kann verloren werden, wenn sie wie die Ihrige steht. Ihre selige Frau hat es schon zu weit kommen lassen.

Wumsh. Das verwünschte & Weib! Kömmt nicht all 9 mein Unsglück von Weibern her?

Solbist. Nicht allein Ihr Unglück, sondern überhaupt alles Unglück, das in der Welt geschieht, — wie ich hernach erweisen werde. Machen Sie nur, daß Sie den Beweis bald hören können, und sagen Sie mir 20 kurz, ob es Ihnen nicht lieb 10 senn würde, wenn Leander — ich will nicht sagen, sich mit Ihnen vergliche: denn von 11 Vergleichen wollen Sie nichts hören — sondern unter einer kleinen, ganz kleinen Bedingung, den Proces hängen ließ.

Wumsh. Hängen ließ? So, daß ich ihn gleichsam gewonnen 25 hätte? Ja, das wäre noch etwas. Aber was ist es denn für eine Bestingung?

Solbiff. Sine Bedingung, die vollkommen nach Ihrem Sinne senn wird.

Bumsh. Run?

Solbiff. Kurz, Leander will den Proces unter der Bedingung hängen laffen, — unter der Bedingung, Herr Wumshäter — (sachte ins Dfr.) daß Sie sein Unglud machen wollen.

 1 [Diese Nebe fehlt 1755]
 2 selbit [1755]
 3 Wie viel [1755]
 4 nicht schon zugeschweren zugeschlieben 25 felbit.
 4 nicht schon zugeschweren 25 felbit.
 4 nicht schon zugeschweren 25 felbit.
 4 nicht schon zugeschweren 25 felbit.
 5 bie zhre [1755]
 7 bamit fommen [1755]

 5 verbammte [1755]
 9 alle [1755]
 10 lieber [1755]
 11 vom [1755]

Wumsh. Gebr lant.) Was? baß ich sein Unglück machen will? 1

Solbist. Sie werden mit Ihrer verrätherischen Austionatorstimme noch meines machen. Ich thue meine Dinge alle gern heimlich, und in ber Stille. Aber Sie, Sie — ich wette, Leander hat es in seinem Hause 5 gehört!

Wumsh. Run so entdecken Sie mir denn ganz heimlich, auf welche Weise ich sein Unglück machen kann?

Solbist. Nichts ift leichter. Hören Sie nur, im Vertrauen; der Mensch ist ganz närrisch z geworden. Ich glaube, der Himmel hat ihn Ihrentwegen gestraft. Er ist auf einen recht desperaten Einfall gerathen. Ich will ihn Ihnen gleich erklären.

Wumsh. Noch seh ich nicht, wo Sie hinaus wollen?

Solhist. (er legt die Atten weg; bringt eine große Halstrause aus der Tasche, die er sich umbindet; zieht ein paar weiße Kandschuch an, tritt einige Schritte zurüch, und sängt auf eine 15 pedantische Art zu peroriren an.) "Hochedelgebohrner, insonders hochzuehrender "Herr und Gönner! Als Gott den Adam erschaffen, und in das schöne "Paradies gesegt hatte — Beyläusig will ich erinnern, daß man dis jeto "noch nicht weiß, wo eigentlich das Paradies gewesen ist. Die Gelehrten "streiten sehr heftig darüber. Doch es sey gewesen, wo es wolle. — Als "nun Gott den Adam in dieses uns unbewußte Paradies geset hatte —

Wumsh. Je, Herr Solbist! Herr Solbist!3

Solbist. Treten Sie ein wenig vor die Thüre, damit niemand herein kömmt!

Wumsh. Ich will Gott danken, wenn jemand dazukömmt, demn 25 ich fürchte in der That, Sie sind unfinnig geworden.

Solbist. Treten Sie doch nur, und gedulden Sie Sich einen Augenblick! —— "Als nun, sag ich, Adam in dieses Paradies geset, als er, "sag ich, darinn geset war. Und, will ich sagen, also in dem Paradiese "war, worein er von Gott war gesett worden. So war er in diesem 30 "Paradiese." —— Ey, vertrakt, wenn ich nur erstlich wieder heraus

<sup>1</sup> wolle? [1755] 2 unfinnig [1755] 3 Wumshäter. Ich glaube Sie find unfinnig geworden. [1755] 4 [Die vorhergehende Nede und der Anfang dieser bis] Augenblick! [fehlt 1755] 5 geset war; [1755] 6 darein [1755] · ? [Statt des Folgenden (bis Seite 31, Zeile 15) steht 1755:] O verdammt, mein Herr, Sie haben mich ganz aus dem Concepte gebracht.

Bumshater. Das ift mir febr lieb; benn sonst hatte ich wahrhaftig um Gilfe gerufen. Solbit. Berzweiselt, daß ich die Rede vergeffen habe. Sie hatten ein recht ciceronianisches Meisterstück boren sollen. Run boren Sie nur, ich will Ihnen die Contenta furz sagen. Pro primo hatte ich in dieser Rede ein richtiges Berzeichniß aller bosen Beiber, von der Eva an bis

wäre! — Da haben Sies nun! Das kömmt bavon, wenn man bem Orator in die Rebe fällt.

Bumsh. Ich beforge nur, ich werde Ihnen bald in die Daumen fallen muffen. Sagen Sie mir nur in Swigfeit, mas Sie wollen?

Hätten, als daß Sie mich aus meinem Koncepte gebracht haben. Ich muß nur sehen, ob ich wieder hinein koncepte gebracht haben. Ich muß nur sehen, ob ich wieder hinein konnen kann. (ganz geschwind) "Hochedel-"gebohrner, insonders Hochzuehrender Herr und Gönner! Als Gott den "Udam erschaffen, und in das schöne Paradies gesetzt hatte — Hochzuehrender Hoch und Gönner! Als Gott 10 "den Abam erschaffen, und in das schöne Paradies gesetzt hatte" — Wein, es geht wirklich nicht weiter; es ist, als wenn mirs vom Maule weggeschnitten wäre. Run mags; der größte Schade daben ist Ihre.

Bumsh. Ift meine?

Solbist. Ja, wahrhaftig; Sie hätten ein recht ciceronianisches 15 Meisterstück hören sollen. Eine vertraute Rednergesellschaft würde es nicht besier haben absassen sienen! Nun werden Sie Sich mit den Contentis begnügen müssen. Hören Sie nur also: meine Rede — denn so viel werzden Sie doch wohl gemerkt haben, daß ich Ihnen eine Rede habe halten wollen? — Meine Rede, sag ich, hatte dren Partes, ob gleich sonst acht 20 Partes orationis zu senn pslegen. Der erste Pars, oder vielmehr die erste Pars, enthielt ein richtiges Berzeichniß aller bösen Weiber, von der Eva an, bis auf die Ihrigen drey.

Wumsh. Was? Ein Verzeichniß aller bosen Weiber? En, das wäre ich curios gewesen, zu hören! — Ein Verzeichniß aller bosen Weiber 25 wirds nun wohl nicht gewesen senn, sondern nur ein Verzeichniß der Bosessten. Denn ein Verzeichniß aller bosen Weiber, das wär ein Verzeichniß aller Weiber, die jemals auf der Welt gelebt haben, und das kanns doch nicht gewesen senn.

auf die Ihrigen dreb, mit vieler mühjamen Belesenheit gemacht. Pro secundo hatte ich gründlich erwiesen, daß eine Frau das größte Unglild auf der Welt seh, und daraus unwiedersprechtich herzeleitet, daß das Seprathen eine sehr unsinnige Sache ichn müsse, welches ich denn noch weitläuftig mit Testimoniis, besonders mit den Jhrigen, besärkt hatte. Pro tertio tandem et ultimo, kam ich daraus, daß Gerr Leander eben diese Unsinnigkeit begehen wollte, und zwar mit der Ehr und Tugendsiamen belobten Jungser, Jungser Laura, eheleiblichen einzigen Tochter des Hochedelgebohrnen Gerren, Herren Zacharias Maria Bumshäter —

Bumsfäter. Bas? Leander will meine Tochter haben? 3ft bas wahr? Und mit biefer Bedingung foll ich ben Proces gewonnen haben? 1 war [1787]

Solbiff. Gang recht. Meine andre Pars - -

Wumsh. Hatten Sie denn auch in Ihrem Verzeichnisse die Frau bes Hiobs?

Solbist. Freglich! — Meine andre Pars —

5 Wumsh. Hatten Sie denn auch die Frau des Tobias?

Solbift. Freglich! - Meine andre Pars -

Wumsh. Auch die Königinn Jefabel?

Solbist. Auch! — Meine andre Pars —

Wumsh. Auch die große Hure von Babylon?

10 Solbist. Auch! — Meine andre Pars —

Wumsh. Sie hören, daß ich doch auch ein wenig bewandert bin! Solbist. Ich höre wohl, daß Sie nur die kennen, die noch die besten barunter sind. Ich wußte noch ganz andere! Gine Hispulla, eine Hippia, eine Medullina, eine Saufeja, eine Dgulina, eine Messalina, eine Cajonia

15 — Bon welchen allen, in dem Sechsten der Geschichtbücher des Juvenals,

ein mehreres nachgelesen werden kann. — Doch, damit meine Contenta nicht länger werden, als meine Rede geworden wäre, so hören Sie nur weiter. Meine zweyte Pars erwieß so kurz als gründlich, daß eine Frau das größte Unglück auf der Welt sey, und leitete daraus unwider

20 sprechlich her, daß das Henrathen eine sehr unfinnige Sache senn miisse, welches denn weitläuftig mit Testimoniis, besonders mit dem Ihrigen bestärkt wurde.

Wumsh. Ey! lieber Herr Solbist, wie waren Sie auf eine so vortreffliche Materie gekommen? Gewiß, ich beklag es nunmehr recht herzlich, 25 daß Jhre Nede so vor die Hunde gegangen ist. Je! je! Aber wie komm ich denn dazu, daß Sie mir so ein Vergnügen haben machen wollen? Es ist doch heute weder mein Geburtstag, noch mein Namenstag, daß ich etwa dächte, Sie hätten mir so eine schöne Gratulationsrede halten wollen.

Solbist. Aus meiner dritten Pars wird Ihnen alles klar werden.

30 — Die dritte Pars endlich enthielt, daß dem ohngeachtet, diese Unstimigkeit, nämlich die Unstimigkeit zu henrathen, — rathen Sie einmal, wer? begehen wollte —

Wumsh. Wer? Doch wohl nicht mein Sohn? Denn dem dent ich es wohl ausgeredt zu haben.

Solbist. Richt Ihr Sohn, nein.

35

Wumsh. Run, so wollte ich, daß es mein ärgster Feind seyn muffe!

20

Solbist. Bravo!

Wumsh. Ich wollte, daß es Leander wäre!

Solbift. Getroffen!

Wumsh. Wirklich? D, daß ich keine von meinen dren Weibern vom Tobe erwecken, und sie ihm geben kann!

Solbiff. Das können Sie, Herr Wumshäter, das können Sie, wenn Sie nur wollen! Leibt und lebt nicht Ihre zweyte Frau in Ihrer Jungfer Tochter? Kurz, sehen Sie in mir den Brautwerber des Herrn Leanders, und zwar um die Ehrs und Tugendsame Jungfer, Jungfer Laura, eheleiblichen einzigen Tochter des Herrn, Herrn Jacharias Maria 10 Wumshäter. Wenn er in seinem Suchen glücklich ist, so sollen Sie den Proceh gewonnen haben. Dixi!

Wumsh. Was? allerliebster Herr Solbist, ist es möglich? Leander will meine Tochter haben, und wenn ich sie ihm gebe, soll ich den Process gewonnen haben?

Solbist. Sollen Sie ihn gewonnen haben! Besinnen 1 Sie Sich ja nicht lange.

Bumsh. Ich mich befinnen?2

Solbist. Sie mussen überzeugt seyn, daß man kein feindseliger Verfahren erdenken kann, als einem eine Frau zu geben.3

Wunsh. Das bin ich! Er soll sie haben, ja; 4 mit Freuden will ich sie ihm geben. Wie soll sie ihm das Leben so sauer machen! Leander, Leander, er soll den Berdruß zehnsach wieder empfinden, den er mir verzursacht hat. Wie will ich mich freuen, wenn ich bald ersahren werde, daß sich meine Tochter täglich mit ihm zankt; daß sie ihn keinen Bissen in Ruhe 25 genießen läßt, daß sie sich so gar an ihm vergreist, daß sie ihm untreu ist, daß sie ihm sein Bermögen durchbringt, daß er endlich Haus und Hof ihrentwegen verlassen muß! Ich denke, ich denke, sie solls dahin bringen. Ja, ja, Herr Solbist, Leander soll meine Tochter haben, er soll sie haben — Allein, wenn ich den Proceß dadurch gewinne, so muß ich die depo= 30 nirten sechstausend Thaler ausgezahlt bekonnnen.

Solbist. Die können Sie morgen bekommen.

Wumsh. Morgen? das wäre vortrefflich! Ich hätte eben Gelegen=

<sup>1</sup> Bebenten [1755] 2 [Wumshaters Rebe fehlt 1755] 3 eine Frau an ben Hals zu schaffen. Ich lebe übrigens ber guten Hosnung, daß Ihre Jungser Tochter bie rechte Quintessenz von Ihren gehabten brey Kantippen sepn werde. [1755] 4 Wumshater. Das ist sie, das ist sie, [1755]

heit sie zu <sup>1</sup> sechs Procent unterzubringen. — Alber Leander benkt doch wohl nicht, daß er sie zur Aussteuer etwa wieder bekommen werde? Das mag er sich nur vergehen lassen. Mitgeben kann ich meiner Tochter nichts, gar nichts.

5 Solbist. Es wird auch nicht nöthig seyn; Leander ist 2 selbst reich genug.

Wumsh. Wenn das ist, so ist sie, wenn er will, noch heute seine Frau. Ich wollte sie zwar meinem Sohne mitgeben; doch daraus wird nun nichts. Es ist besser, daß sie mich an einem Menschen rächt, der mir 10 so vieles Unrecht gethan hat. Wir wollen gleich zu ihr gehen; kann doch Herr Leander hernach selbst herkommen. Kommen Sie, Herr Solbist

Solbiff. Gehen Sie nur. Ich nuß meine Spigenkrause vorher wieder abbinden, und die glaßirten Sandschuh einstecken. Sagen Sie es aber ja niemanden, daß ich der Brautwerber gewesen bin! (Bumshäter gehet 15 ab.) Es möchte sich zu 6 meinem Amte nicht allzuwohl schieden; weßwegen ich denn auch ganz weislich in dem völligen Ornate ich herkommen wollte. Wie leicht hätte man mir es ansehen können, daß ich mir einen Kuppelpelz verdienen wollen. Geschwind, es kommt jemand! —

## Sechster 9 Auftritt.

Lisette. Solbist.

Solbist. (indem er sich noch die Krause abbindet.) Jit Sies, Lisettchen? Nun, mun, Sie darf es endlich wissen, was ich hier gemacht habe.

Lisette. Ist es gut abgelaufen, Herr Solbist?

Solbiff. Als wenn nicht alles gut ablaufen müßte, womit ich mich 25 einmal abgebe. Hätte man mich fein eher zu Rathe gezogen, so könnte Laura wohl schon von Leanbern Kinder haben.

Tisette. Man sollte es kaum benken, was in dem grauen Köpfchen für Schelmerenen stecken mussen!

Solbist. Mache Sie mich nicht schamroth. Freylich würde Herr 30 Wumshäter Leandern abgewiesen haben, wenn man den Antrag für ihn auf irgend eine andere 10 Art gethan hätte. Über es war doch auch so schwer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> für [1755] <sup>2</sup> ift ja [1755] <sup>3</sup> morgen schon [1755] <sup>4</sup> rächet, [1755] <sup>5</sup> glasirte [1755 e] <sup>6</sup> in [1755 e] <sup>7</sup> Pupe [1755] <sup>6</sup> wollte. [1755] <sup>9</sup> Achter [1755] <sup>10</sup> andre [1755]

ñ

10

15

nicht, diese einzige Art zu finden; besonders für einen Mann von Ersahrung, wie ich — — Denn im Bertrauen, Lisettchen, (ins Dhr.) glaubt Sie, daß dieses das erste Paar ist, das ich zusammen bringe?

Tisette. En nicht boch; ich glaube vielmehr, daß Sie auf das Kuppeln ausgelernt haben.

Solbist. St! st! schren Sie nicht so! Das hat mir müssen manchen schönen Thaler einbringen. Die Leute irren sich erschrecklich, wenn sie denken, ich könnte nichts als Uneinigkeit stiften. Das muß ich zwar können, als ein ehrlicher Advokat; doch, wenn es damit nicht allezeit fort will, so kann ich auch Ehen stiften.

Tisette. Als wenn Chen 1 stiften, und Uneinigkeit stiften, nicht einerlen wäre! Und so viel ich gehört habe, so können Sie Sheleute eben sowohl wieder von einander, als zusammen bringen. Sie sind ein schlauer Fuchs. Hätten Sie mit Chescheidungsprocessen wohl so viel verdienen können, wenn Sie nicht durch Ihr Ruppeln den Grund dazu gelegt hätten?

Solbist. Der Gener! wer hat Ihr das gefagt? Ich thue doch alles in der Stille und im Verschwiegenen,2 und rede von folden Sachen nicht gern einmal laut: und Sie hat es doch erfahren? Das kann mit rechten Dingen nicht zugehen. — Aber das ift mahr; eine Luft ift es, wenn ich des Vormittags meinen Klienten Gehör gebe. Alles hat seine Zuflucht 20 zu mir. Will der Bauer mit seinem Herrn procesiren; so kömmt er zu mir. Will ein altes Mütterchen einen gefunden frischen Mann haben; fo fömmt sie zu mir. Will ein Schelm 3 den andern Injuriarum belangen; jo kömmt er zu mir. Will eine junge Frau ihren alten Chekriepel los fenn; jo kömmt sie zu mir. Aber alles das, alles das, besonders was die Che= 25 fachen anbelangt, geschieht so in der Stille, daß sie mir es nur ins Dhr jagen muffen. Und gleichwohl weiß Sies? Sen Sie verschwiegen, Lisett= chen; und plaudre4 Sie es nicht weiter. Vielleicht, daß ich Ihr auch einen Dienst thun kann. Ich weiß zwar nicht, ob Sie schon Lust hat, sich zu verhenrathen; aber die Luft kömmt manchmal ganz geschwind. Sage Sie 30 mirs, wenn sie kömmt. Ich halte ein richtiges Register von allen mannbaren Jungfern, und allen weibbaren Junggesellen in der Stadt. Das lese ich alle Tage ein bis zwenmal durch, und sehe nach, welche meiner Sülfe etwa nöthig haben könnten. Die Wahrheit zu fagen; ich habe schon

<sup>1</sup> Che [1755] 2 Berichwiegnen, [1755] 3 hunbsvott [1755] 4 plaubere [1755. 1767] Leffing, famtliche Schriften. II.

20

einige Mannspersonen mit einem Sternchen angemerkt, die fich ganz wohl für Sie schicken würden.

Lisette. Wenn sie reich, jung und schön sind, so können Sie gewißglauben, daß sie sich für mich schicken. Mehr gute Sigenschaften braucht 5 mein künftger 2 Mann eben nicht zu haben. Die andern habe ich.

Solbiff. Ich will Ihr mein Register weisen. Kann Sie doch nachjehen,3 wer Ihr am meisten4 darunter gefällt. Ich habe sie umständlich
nach ihren äußerlichen und innerlichen Gaben beschrieben, und aus der Proportion der Glieder gewisse nicht unebene Schlüsse gezogen; zumal der
10 Nase, der Schultern, der Waden — Ein andermal hiervon ein mehreres,
Lisettchen. Ich muß jetzt gehen, und den Herrn Leander herschicken. Trotz
des Processes, hat er doch immer eine große Liebe zur Jungser Laura
gehabt.

Tisette. O, und sie auch zu ihm. Vergessen Sie das Register nicht! Solbist. Aber nur verschwiegen! verschwiegen! (geht ab.) 6

Tisette. (allein.) Das laßt mir einen rechtschaffenen Abvokaten seyn! Benn es mit seiner List nur nicht zu spät ist! Laura ist mir seit einigen Tagen sehr verändert gegen Leandern vorgekommen. Ich fürchte, ich fürchte, Baler hat seinen künstigen Schwager zur Unzeit mitgebracht!

## Siebender Auftritt.7

Wumshäfer. Tisette.

Wumsh. Wo ist die Tochter, Lisette?

Tisette. Was für eine Tochter?

Wumsh. Die Tochter! Ich habe sie schon im ganzen Hause gesucht. 25 Wo ist sie?

Lisette. Welche Tochter denn?

Wumsh. Der Nickel will nur, daß ich sagen soll: meine Tochter; und sie weiß doch, wie ungern ich es sage.

Tisette. Nach Ihrer Jungfer Tochter fragen Sie also? Nach Ihrer? 30 Ich weiß wirklich nicht, wo sie ist. Aber was wetten wir, ich weiß, was Sie ihr melden wollen?

<sup>1</sup> Sie es [1755] 2 fünftiger [1755. 1767] 3 nachjehn, [1767] 4 besten [1755] 5 unebne [1755] 6 (3eft ab.) [fehlt 1767. 1770] 7 [Dieser ganze Auftritt fehlt 1755]

Wumsh. Ift fie etwann im Garten?

Risette. Es kann wohl seyn. — Sie haben gewiß recht sehr klug gethan, daß Sie Herr Leandern —

Wumsh. Sage du ja nicht, daß ich klug gethan habe, oder ich werde glauben, daß ich die größte Thorheit begangen habe.

Lisette. So will ich das Letzte fagen.

Wumsh. So sag es in aller Hexen Namen, und laß mich ungehudelt.

Tifette. (allein.) Nun gewiß, wenn ich einmal so einen Narrn zum Manne bekommen sollte, ich glaube, ich würde in meinem Alter eine eben 10 so große Männerseindinn, als er ein Weiberseind ist. Aber, wohl gemerkt, nicht eher als in meinem Alter!

Enbe bes zwehten Aufzuges.

# Dritter Aufzug.

#### Erlfer2 Auftritt.

Tilette von ber einen, und Taura von ber andern Seite.3

Lisette. So hitig, Mamfell?4

Kaura. Wo ist der nichtswürdige Abvokat? Der alte ungebetne<sup>5</sup> Kuppler! In was mengt er sich? Wer hat es ihm aufgetragen, mich von meinem Bater, als eine Strafe für einen Mann, zu erbitten, mit dem ich 20 am meisten gestraft seyn würde?

Tisette. Mit dem Sie am meisten gestraft seyn würden? Lieben Sie denn nicht Leandern? Und haben Sie nicht schon längst ihm Ihre Genehmhaltung ertheilt, auf die eine oder die andere Beise die Einwilsigung Ihres Baters zu suchen?

Laura. Es ist bein Glück, daß du sagst, schon längst. Eben deße wegen, weil ich Leandern schon längst einmal geliebt habe, und schon

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ehr [1767]
 <sup>2</sup> Neunter [1755]
 <sup>3</sup> Laura. Lifette. [1755]
 <sup>4</sup> Mabemoijell? [1755]

 <sup>5</sup> ungebetene [1755]
 <sup>6</sup> andre [1755]

längst einmal die Seine habe senn wollen, hätte man sich doch wohl vorher erkundigen können, ob ich es auch noch jetzt wollte, und ob ich ihn auch noch jetzt liebte? Muß man so zuversichtlich zu Werke gehen, ohne mir ein Wort davon zu sagen? Ich dächte doch, ich wäre die geringste Person ben beisen Handel nicht.

Tisette. Und also lieben Sie wohl Leandern nicht mehr?

Laura. Nein; und ich schäme mich, ihn jemals geliebt zu haben. Wenn deine Versührungen nicht gewesen wären, so würde ich nimmers mehr einen Menschen meiner Achtung gewürdiget haben, der mit meinem 10 Vater so offenbar im <sup>1</sup> Zank und Streite <sup>2</sup> lebt.

Tisette. (macht eine tiese Berbeugung.) Sie erzeigen mir zu viel Ehre, mich mit Ihrem Herzen zu vermengen.

- Laura. Mein Herz muß keinen großen Antheil daran gehabt haben. Sin fliegender Geschmack; das war es aufs höchste alles. Sonst würde es mir, ohne Zweisel, saurer geworden seyn, ihn zu vergessen. Sine einzige kleine Betrachtung hat mich von dieser ungeziemenden Liebe abgezogen.

Tisette. So? eine Betrachtung? Darf man diese Betrachtung nicht wissen? Doch wohl nicht die Betrachtung des Herrn Lelio?

Laura. Du bist eine Närrinn.

20 Risette. Dieser Antwort versah ich mich. Aber wissen Sie das Sprüchelchen von Kindern und Narren?

Laura. Leander ist ein Feind meines Baters. Er hat mich zwar oft versichert, daß er es nicht sen, und daß er die Nothwendigkeit gar nicht einsehen könnte, warum diejenigen, welche mit einander procesiren, einzo ander hassen müßten; man könne ja wohl sein Recht auch gegen einen Mann versolgen, den man hochschätze und liebe. Allein, ich sehe nun wohl, diese Sprache ist die Sprache eines Arglistigen, welcher sich gern auf den Fuß sehen will, seinen Proces auch alsdenn nicht zu verlieren, wenn er ihn verliert; eines Eigennüßigen, der das, was er durch eine Sentenz versoloren hat, durch einen Chekontrakt wieder zu gewinnen sucht. Da hast du meine Betrachtung! Ob mir aber Lelio zu dieser Betrachtung Gelegenheit gegeben hat, oder ob er sie nur bestärkt hat, das geht<sup>4</sup> dich nichts an, und ist einzig und allein meine Sache.

Lisette. Ich habe die Erfahrung gemacht, so oft wir Frauenzimmer

<sup>1</sup> in [1755] 2 Streit [1755] 3 proceffirten, [1755. 1767] 4 gehet [1755 a]

unsere Aufführung mit Vernunft und Gründen vertheibigen, so oft haben wir Unrecht. Gestehen Sie mir es also nur, daß Lelio die einzige Ursache Ihrer Veränderung ist. Nur seine Gesellschaft hat Sie diese Tage über so bestrickt, daß Sie weder Leanders Briefe lesen, noch ihm eine geheime Zusammenkunft verstatten wollen. Wie gern thaten Sie sonst beydes!

Taura. Ich will von dir an keine Fehler erinnert seyn, die ich, wie schon gesagt, ohne dich nicht würde begangen haben. Es reuet mich genug, so schwach gewesen zu seyn.

Tisetse. Um noch schwächer zu seyn, und sich einem jungen Flattergeist zu überlassen, den Sie erst seit acht Tagen 3 kennen, und dessen Liebe 10 Sie nur aus nichts bedeutenden Schmeicheleyen schliessen. Ich rathe Ihnen, Mamsell, 4 sehen Sie Sich vor!

## Bweyter 5 Auftritt.

Wumshäfer. Die Vorigen.

Wumsh. Nun? Haft du dem armen Herrn Solbist die Augen aus- 15 gekratt?

Tisette. Wenn er nicht schon fort gewesen wäre, wer weiß was sie gethan hätte.

Wumsh. D, ich will es wohl glauben, daß sie als eine wohlgerathene <sup>6</sup> Tochter demjenigen alles Unglück anwünscht, der ihren rechtschaf- 20 fenen <sup>7</sup> Bater von zwey beschwerlichen Dingen auf einmal befreyet; von einem Weibsbilde und einem Processe. Aber du magst mir dieses Glück nun gönnen, oder nicht, so will ich es doch nicht länger entbehren. Du mußt Leanders Frau werden, oder meine Tochter zu seyn aushören.

Laura. Dieses Ober ist hart! Gleichwohl nehme ich mir die Freys 25 heit, Ihnen zu sagen, daß ich Ihren ersten Besehl vorziehe, und mit dem Bruder reisen will. Ich kann meinen Willen so geschwind nicht ändern, als Sie den Ihrigen. Oder hat man Sie etwa zu bereden gesucht, daß ich Leandern liebe?

Wumsh. Daran ist nicht gedacht worden; desto besser wenn du ihn 30 nicht liebst! Mit der Liebe einer Weibsverson sind es zwar so blose Nar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> baß Sie Leanbers Briefe weber haben lesen, [1755] <sup>2</sup> haben verstatten [1755] <sup>3</sup> Tage [1755a] <sup>4</sup> Ich bitte Sie, Mademoiselle, [1755] <sup>5</sup> Zehnter [1755] <sup>6</sup> wohlgeratne [1755c] <sup>7</sup> rechtschafnen [1755]

renspossen, und lieben heißt ben euch nur weniger hassen. Ihr send nicht im Stande jemanden zu lieben, als euch selbst. 1 —

Lisette. (führt auf ihn tos.) Nein, mein Herr, das ist zu toll! Ihre Jungfer Tochter hat zwar Unrecht, daß sie den Mann von Ihrer Hand nicht 5 annehmen will, aber mussen Sie deswegen das ganze Geschlecht lästern?

Wumsh. Hu!2 — Nun ist es Zeit, daß ich geh. Ich will lieber zwischen zwen Mühlräder, als zwischen zwen Weibsbilder kommen. Schweig, ich bitte dich, schweig! Sie kann sich allein genug verantworten.

## Dritter 3 Auftritt.

Valer. Die Vorigen.

Valer. Eben jetzt, Herr Bater, ist die Schwester des Lelio angestommen. Sie ist den einem Anwerwandten, den sie hier hat, abgetreten, und hat sich bereits ben mir melden lassen. Ich erwarte sie alle Augensblicke. Sie sind es doch noch zufrieden, daß ich sie Ihnen vorstellen darf?

15 Wumsh. Einmal möchte ich sie wohl sehen, wenn es auch nur der vorgegebenen 4 Aehnlichkeit wegen wäre. Aber mehr als einmal auch nicht. Bringe sie nur. Ich will es ihr selbst, so bescheiden als möglich, sagen, daß sie auf dich keine Rechnung machen soll.

Laura. Wie, Bruder? So ist beine Hilaria hier, und du hast 20 mir es auch nicht mit einem einzigen Worte vorhergesagt, daß sie kommen werde?

Valer. Du wirst es nicht übel nehmen, Schwester. Ich habe dir nichts ungewisses sagen wollen. — Du wirst dich aber über noch weit mehr, als über ihre blose Ankunst, zu verwundern haben. Ihre erstaun-25 liche Aehnlichkeit mit ihrem Bruder — Wen 5 seh ich? Himmel! Sie ist es selbst!

## Dierter 6 Auftritt.

Teliv. (in ihrer wahren Gestalt als hilaria.) Die Vorigen.

Valer. Ach! schönste Hilaria, wie erfreut, wie glücklich machen Sie 30 mich! Wie soll ich Ihnen gemig bafür banken, daß Sie eine Familie zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Her folgt 1755:] und diesenigen find noch die glüdlichsten, mit welchen ihr es haltet, wie mit Gott, an den ihr weder in Haß noch in Liebe denkt. <sup>2</sup> Bft! [1755] <sup>3</sup> Eilster [1755] <sup>4</sup> vorgegebnen [1755] <sup>5</sup> sagen wollen. — Aber wen [1755] <sup>6</sup> Swölster [1755]

besuchen würdigen, die auf eine nähere Berbindung mit Ihnen schon zum voraus stolz ist.

Reliv. Erlauben Sie, Baler, daß ich vor jett Ihre Schmeichelen unbeantwortet lasse, und vor allen Dingen demjenigen (gegen Bumsbätern.) meine Ehrerbietigkeit bezeuge, der es mir so gütig erlauben will, ihn als seinen Bater zu lieben.

Wumsh. Es ist mir ange — sehr unange — nicht ganz unangenehm, Madmoisell, Sie kennen zu lernen; mur muß ich Ihnen gleich Unfangs sagen, daß Sie ein wenig zu geschwind gehen. Ich werde von zweyen bereits Vater genennt — 2

Valer. Und es ist sein einziger Wunsch, auch von Ihnen dafür erstannt zu werden. —

Wumsh. Nein doch, mein Sohn.

Valer. (indem er die Hilaria der Laura zuführt.) 3 Lassen Sie Sich, Hilaria, von einer Schwester umarmen, die ihre Freude nicht mehr mäßigen kann. 15

Reliv. (indem sie sich umarmen.) Ich bin so frey, schönste Laura, um Ihre Freundschaft zu bitten. —

Kaura. Ich bin beschämt, daß ich mir in dieser Bitte habe zuvor fommen lassen.

Valer. Nun, Herr Vater? Erstaunen Sie nicht über die Gleichheit, 20 die Hilaria mit ihrem Bruder hat?

Laura. Gewiß, man muß darüber erstaunen. Ich kann mich nicht satt sehen. Wo ist Herr Lelio? Warum können wir nicht das Vergnügen haben, ihn mit diesem Chenbilde zu vergleichen?

Wumsh. Wenn Lelio nur da wäre; wenn er nur da wäre! Ich 25 weiß nicht, wo ihr die Augen haben müßt, ihr Leute. Ich will zwar nicht fagen, Madmoifell, daß Sie gar nichts ähnliches mit Ihrem Bruder haben sollten; allein, man muß wirklich genau darauf sehen, wenn man es bes merken will. Vors erste, ist Lelio wenigstens eine Hand breit größer; der hohen Absäte an Ihren Schuhen ungeachtet.

Teliv. Und doch haben wir uns hundertmal mit einander gemessen, und nicht den geringken Unterschied wahrnehmen können.

Wumsh. Mein Augenmaaß trügt nicht, ich kann mich barauf verlassen. Bors andere,6 ist Herr Lelio auch nicht völlig so stark; er ist besser

<sup>1</sup> Cs ift mir jehr augenehm, [1756] 2 als Bater geliebt — [1755] 3 [Die seenische Bemerkung fehlt 1755] 4 foll. [1755] 5 Unterscheib [1755] 6 andre [1755]

25

gewachsen und schlanker, ob er gleich keine Schnierbrust trägt. Ich will Sie dadurch nicht beleidigen, Madmoisell; sondern Ihrem Bruder blos Gerechtigkeit wiedersahren lassen.

Laura. Ich kann Ihrer Meynung nicht seyn, Herr Later. Es ist 5 zwar wahr, man wird schwerlich an einer Mannsperson einen schönern Buchs sinden, als an dem Herrn Lelio; aber sehen Sie doch nur recht! Hilaria hat vollkommen eben denselben Buchs, nur daß sie durch den Zwang der Kleidung eher schmächtiger, als stärker scheinet.

Wumsh. Und das Gesicht!

Daler. Run? das Gesicht?

Wumsh. Ich will davon gar nicht reden. Lelio hat seine frische natürliche Farbe, aber auf Ihrem Gesichte, Madmoisell, liegt die Schminke ja Fingers dicke.

Teliv. Ich glaube zwar nicht, daß es etwas unerlaubtes für ein 15 Frauenzimmer sen, sich zu schminken; aber doch habe ich noch nie für gut befunden, meiner Bildung auf diese Art zu Hülfe zu kommen. Ich will dieses nicht zu meinem Lobes gesagt haben; denn vielleicht habe ich das, was anderes aus Stolz thun, aus größerm Stolze unterlassen.

Wumsh. Ich versteh, ich versteh — Die Augen, mein Sohn! Haft 20 du noch nicht bemerkt, daß dieses graue Augen find, und Lelio schwarze Augen hat?

Valer. Bas sagen Sie? Sind dieses graue Augen?

Wumsh. Ja wohl graue Augen, und daben sind sie eben so matt, als des Lelio Augen feurig sind.

Laura. Je, Herr Vater —

Wumsh. Je, Jungfer Tochter! Schweig Sie doch! Ich weiß so wohl, daß keine Krähe der andern die Augen außhacken wird. Du willst gewiß, daß sie deine gelben Augen auch einmal schwarz nennen soll. Macht ihr mich nur blind! — Und diese Kase — So eine kleine stumpse Has bichtsnase, hat Lelio nicht. Wollt ihr das auch leugnen?

Valer. Ich erstaume! -

Wumsh. Ueber beine Verblendung mußt du erstaunen — Auch der Mund ist noch einmal so groß, als ihn Lelio hat. Was für eine aufsgeworfene Lippe! Was für ein spitziges Kinn! Die rechte Schulter ist

<sup>1</sup> geschlanker, [1755] 2 scheint. [1755] 3 zum Lobe meiner Tugend [1755] 4 andre [1755] 5 die [1755] 6 spises [1755]

eine Hand breit höher, als die linke! — Mit einem Worte, mein Sohn, die vorgegebene Gleicheit war eine List, dem Bater seine Einwilligung abzulocken. Und freylich wäre sie ein großer Punkt wider mich gewesen, wenn sie sich gesunden hätte. Desto besser, daß sie sich nicht gesunden hat, und daß es nunmehr desto wahrscheinlicher bleibt, daß in einem Körper, der von dem Körper des Bruders so gar sehr unterschieden ist, auch eine ganz verschiedene Seele wohnen werde. Ihr Herr Bruder, Mademoisell, ist ein verständiger junger Mensch, der meine Ursachen, warum ich unsmöglich zu der Verheyrathung meines Sohnes Ja sagen kann, weiß und billiget. Er wird mich also bestens entschuldigen, daß ich mit Ihnen so 10 wenig Umstände mache. Ich kann mich jest nicht länger aushalten, sonz dern muß forgen, daß ich mit Leandern je eher sie lieber richtig werde. Du, Laura, halte dich gesast! Ich kann dir sie nunmehr nicht mitgeben, Valer; ich kann hier meinen Proces mit ihr gewinnen, und das geht vor.

Taura. Laß dich nicht irre machen, Bruder, ich reise gewiß mit. 15 Ihr Proceß ist verloren, wenn Sie ihn durch mich gewinnen sollen.

Bumsh. Spare bein Wibersprechen für beinen Mann. (geht ab.) 4

## Fünfter 5 Auftritt.

Teliv. Valer. Taura. Tisette.

Taura. Wir mussem uns schämen, Bruder, daß ein so liebenswurs 20 diger Gaft von unserm Later so übel aufgenommen worden. Du mußt übrigens der Liebe deiner Hilaria sehr gewiß seyn, daß du ihre Geduld auf diese empfindliche Probe zu stellen, hast wagen dürfen.

Telio. Sie haben eine sehr gütige Schwester, Valer. Ihre Hösslichsteit würde mich verwirren, wenn ich nicht wüßte, in welcher Achtung mein 25 Bruder ben ihr zu stehen das Glück habe. Er gefällt Ihnen, zärtliche Laura, und diese Eroberung war das erste, was er mir ben meiner Anstunft mit einer triumphirenden Mine erzählte. Er ist es auch in der That schon werth, daß ein Frauenzimmer um ihn seuszet. Aber nehmen Sie Sich gleichwohl in Acht; er ist ein kleiner Verräther, und macht sich nicht 30 das geringste Bedenken, eine Untreue zu begehen. Wenn Sie ihn nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vorgegebne [1755a] <sup>2</sup> dem guten Bater [1755] <sup>3</sup> ehr [17550] · <sup>4</sup> (3eht ab.) [fehlt 1767. 1770] <sup>5</sup> Drehzehnter [1755]

recht fest zu halten wissen, so wird er aus dem Garne seyn, ehe Sie Sich es versehen. Er ist ruhmredig daben, und ich stehe Ihnen nicht dafür, daß er nicht hernach mit mehrern Gunstbezeugungen prahlen sollte, als er wirklich erhalten. — Ich empfehle mich Ihnen, bis auf Wiedersehen. 5 Kommen Sie, Valer.

## Sechster4 Auftritt.

#### Laura. Lisette.

Taura. Was war das? Ich glaube Lelio und Hilaria müssen nicht flug seyn. Woher weiß er es denn, daß ich ihn liebe? Und wenn er es 10 auch wissen könnte, ist es nicht etwas sehr nichtswürdiges, eine so nasenweise Schwester zur Vertrauten zu machen? Gut, mein Herrchen, gut, daß wir miteinander noch nicht so weit sind! — Aber wie stehst du denn da, Lisette? Bist du versteinert? Rede doch!

Lisette. Roch kann ich mich nicht recht besinnen, was ich gesehen 15 und gehört habe. Lassen Sie mir ein klein wenig Zeit, daß ich mich von meinem Erstaunen erhole! Wer war das Frauenzimmer?

Kaura. Hilaria. Du haft sie die ganze Zeit über ja steif genug angesehen. Sahe sie dem Lelio nicht ähnlich genug, daß du noch daran zweiseln wolltest?

20 Lisette. Sie sah ihm nur allzuähnlich; und so ähnlich, so vollkommen ähnlich, daß ich mich wundern muß, warum Sie nicht selbst auf einen Berdacht sallen —

Laura. Auf was für einen Verdacht?

Tisette. Auf einen Berdacht, den ich mir nicht mehr ausreden lasse. 25 Hilaria muß entweder Lelio, oder Lelio muß Hilaria seyn.

Laura. Wie mennst 6 du das?

Lisette. Sie werden wohl thun, wenn Sie auf Ihrer Hut sind, Mamsell. Ich will bald hinter das Geheinniß kommen. Bis dahin aber denken Sie ja fleißig an den Hund, der mit einem Stücke Fleisch durchs 30 Wasser schwamm. Sie haben einen Liebhaber, der Ihnen gewiß ist; kehren Sie Sich an den Schatten von einem andern nicht.

<sup>1</sup> fichs [1755] 2 erhalten hat. [1755] 3 Kommen Sie, Baler. [fehlt 17550] 4 Bier-3chnter [1755] 5 naseweise [17550] 6 meinest [1755]

Raura. Schweig mit deinen Kinderlehren! Lelio mag seyn, wer er will, er hat es ben mir weg. Er soll es sehen; er soll es sehen, daß man ein Gesichtchen, wie das seine, leichter vergessen kann, als ein anders.

Lisetse. Recht so! Besonders wenn sich ben einem andern Realiztäten finden, die ben dem seinen ganz gewiß mangeln. Denn je mehr ich sachdenke, je wahrscheinlicher wird es mir. — Stille! da kömmt ja das andere Gesicht selbst! Zeigen Sie nunmehr, daß ein Stutzerchen, wie Lelio, uns nicht immer ben allen Zipfeln hat.

### Siebenter<sup>2</sup> Auftritt.

Wumshäter. Teander. Die Vorigen.

Bumsh. Hier, Tochter, bringe ich dir den Mann, dem ich alle meine Rechte über dich abtrete. Es ist der Herr Leander.

Veander. Ich schmeichle mir, Mademoisell, daß Sie mich nicht völlig als einen Unbekannten betrachten werden.

Taura. Ich hätte nicht geglaubt, daß die wenigmale,3 die wir an 15 öffentlichen Orten einander zu sehen Gelegenheit gehabt, einen Mann, von der seinen Denkungsart des Herrn Leanders, so zuwersichtlich machen könnten. Sie haben sich in einer Sache an meinen Bater gewandt, wegen der Sie, ohne Zweisel, mit mir selbst vorher hätten einig werden sollen.

Wumsh. En denkt doch! So hätte er wohl gar sein Wort eher ben 20 dir, als ben mir andringen sollen?

Tisette. (beh Seite.) Als wenn er es auch nicht gethan hätte! Schon recht! Verstellen müssen wir uns.

Wumsh. Ich finde, daß du sehr unverschänt bist, und wenn ich dich nicht in Gegenwart deines Bräutigams schonen wollte, so würde ich 25 dir jetzt eine recht derbe Lection geben.<sup>4</sup>

Reander. Es ist wahr, schönste Laura, daß meine Liebe viel zu ungeduldig gewesen ist, und daß Sie recht haben, Sich über mich zu besichweren — —

Wumsh. Sie wollen Sich doch wohl nicht entschuldigen? — 30 Laura. Und die Art, Herr Leander, mit der Solbist um mich angehalten hat —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Still! [1755] <sup>2</sup> Funfgehnter [1755] <sup>3</sup> die wenigenmale, [1755 a] die wenigemale, [1755 c] <sup>4</sup> lefen. [1755]

Wumsh. An der Art war nichts auszusetzen. Und kurz, ich will, daß du mir folgen sollst. — Kann ich das nicht verlangen, mein Sohn?

#### Achter 1 Auftritt.

Valer. Die Vorigen.

Daler. Wenn ich es getroffen habe, wovon die Rede ist, so will ich für den Gehorsam meiner Schwester fast stehen.

Kaura. Du wagst sehr viel, Bruder. Weit eher könnte ich für beinen Ungehorsam stehen, und eine sichere Wette barauf eingehen, daß bu mir gewisser eine Schwägerinn geben wirst, als ich dir einen Schwager.

Leander.2 Ist es möglich, Madmoisell?

Baler. Laffen Sie Sich nichts anfechten.

Leander. Aber ich höre —

Paler. Sie hören das Gespärre einer Braut —

Wumsh. Und ich höre weiblichen Unsinn. Schweig Mäbel! Dein 15 Bruder hat viel zu viel Verstand, als daß er noch an das Henrathen denken follte.

Valer. Verzeihen Sie, Herr Vater. Da ich nunmehr auch des versprochenen Benstandes meiner Schwester entbehren muß, so ist es um so viel nöthiger, ben meinem einmal gesaßten Entschlusse zu bleiben. Ich 20 hoffe auch gewiß, daß Sie nicht länger dawider seyn werden. Die ganze Stadt kennet Sie als einen Mann von Villigkeit. Was würde man aber sagen, wenn es auskäme, duß Sie eben dieselben Sigenschaften und Vollkommenheiten an der einen Person hochgeschätzt, und an der andern verkleinert hätten? Was würde man sagen, wenn man erführe, daß ein eine Zegewurzelter Groll gegen ein Geschlecht, von welchem Sie beleidiget zu seyn glauben, Sie etwas zu erkennen verhindert habe, was die ganze Welt erkennt? Seine so offenbare Gleichheit —

Wumsh. Schweig doch nur von deiner schimärischen Gleichheit! Ober willst du mich nöthigen, daß ich dich auch ben Herr Leandern lächer= 30 lich machen soll? Wahrhaftig ich werde es thun müssen. Gut, Herr Leander, Sie sollen Schiedsrichter zwischen uns seyn. Geh, hole deine Hilaria

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sechzehnter [1755] 

<sup>2</sup> [Zeile 10—13 fehlen 1755] 

<sup>3</sup> Bumshäter. Rebe nicht fo unbestonnen. [1755] 

<sup>4</sup> ein [fehlt 1767. 1770] 

<sup>5</sup> erfennet? [1767]

ŏ

20

25

her, aber bringe auch ben Bruder mit. Wir wollen die Vergleichung ansstellen, wie sichs gehört.

Valer. Ich bin es zufrieden, Herr Later. Lisette, springe geschwind auf die Stube des Herrn Lelio. Du wirst sie bende bensammen antreffen. Bitte sie, sich hieher zu bemühen. (Lisette gehet ab.)

Bumsh. Sie werden feben, Herr Leander, daß ich Recht habe.

Reander. 1 (sachte zu Baleren.) Möchte Ihre Lift doch eben so glücklich ausfallen, als die meinige ausgefallen ist!

Valer. (sachte zu Leanbern.) Ich hoffe es, liebster Freund, und danke Ihnen.

Wumsh. (der Leanbern und Baleren zusammen reden sieht.) Ja, das gilt nicht; bereden müßt ihr euch nicht vorher zusammen. Ich hoffe, Herr Leander, daß die erste Probe Ihrer Aufrichtigkeit, die ich von Ihnen verlange —

Trander. Befürchten Sie nichts. Ich werde mich von der Wahrscheit nicht entfernen, wenn es auf meinen Ausspruch ankommen follte. Ich 15 hoffe aber, daß es nicht darauf ankommen wird.

Wumsh. Wie so? Wissen Sie benn schon, was unser Streit ist? Die Schwester soll vollkommen so aussehen, wie ber Bruder, und weil ich den Bruder leiden kann, so verlangt er, daß ich auch die Schwester müsse leiden können.

Paler. Kann ich es nicht mit Recht verlangen?

Bumsh. Die Gleichheit voraus gesetzt, könntest du es frenlich mit einigem Rechte verlangen. Aber eben über diese Gleichheit streiten wir noch.

Valer. Wir werden nicht lange mehr darüber streiten; und ich bin versichert, Sie werden sie endlich selbst einräumen müssen.

Wumsh. Ich werde sie gewiß nicht einräumen. Wenn ich sie aber einräume, so wird es ein sicherer Beweiß seyn, daß ich Sinne und Berstand verloren habe, und du daher nicht verbunden bist, mir im geringsten zu gehorchen.

Valer. Merken Sie dieses, Herr Leander; daß ich nicht verbunden 30 bin, ihm im geringsten 3 zu gehorchen, im Falle er die Gleichheit selbst zus gestehen muß.

Wumsh. Merken Sie es nur! — Nun, was ist das für ein Aufzug? —

<sup>1 [</sup>Beile 7-17 fehlen 1755] 2 fichrer [1755] 3 im geringften [fehlt 1755]

#### Meunter 1 Auftritt.

Teliv ober Hilaria. Tifette. Wumshäter, Valer. Taura. Teander.

Keliv. (in einer halb männtiden und halb weibliden Aleidung, welche von dem Geichmade ber Schauspielerinn abhängen wird.) Mein Herr, Sie haben den Lelio und die 5 Hilaria beyde zugleich zu sehen verlangt.

Wumsh. Run? — Ich weiß nicht, was mir ahndet.

Lelio. Sier sind sie bende.

Wumsh. Was?

Tisette. Ja, mein Herr, hier find sie bende; und Sie waren ge-10 fangen.

Wumsh. Was, ich gefangen?

Tisette. (sacte zur Laura.) Hatte ich nicht Recht? Mamsell? Sie stutzen? Wumsh. Ich gefangen? Wie soll ich das verstehn?

Teliv. Sie werden die Gütigkeit haben, und es so verstehen, daß 15 eben dieselbe Person nicht eine Hand breit größer seyn kann, als sie wirklich ist.

Wumsh. Nun? —3

Teliv. Daß eben dieselben Augen nicht zugleich grau und schwarz fenn können.

20 Mumsh. Nun? —3

Keliv. Daß eben dieselbe Nase —

Paler. Kurz, liebster Vater, (indem er ihm zu Fusse fillet.) verzeihen Sie meiner unschuldigen List. Lelio ift Hilaria, und Hilaria hatte die Liebe, mir nur deswegen in Mannskleidern hieher zu folgen, damit sie Gelegen25 heit haben könnte, die Gewogenheit eines Mannes zu erlangen, von welschem sie es wußte, wie unerbittlich er gegen ihr Geschlecht sen.

Bumsh.4 Steh auf, mein Sohn, steh auf, und mache der Possen

<sup>1</sup> Siebenzehnter [1755] 2 verlangt; hier find fie. [1755. Statt ber folgenden acht Zeilen heißt es bafelbst:]

Lifette. Ja, mein Herr, hier find fie, und Sie waren gefangen. Bumshäter. Bas? Ich gefangen? Bie soll ich bas versteben?-

<sup>3 [</sup>Zeile 17 und 20 fehlen 1755] 4 [Statt bes Folgenben (bis S. 47, Z. 26) heißt es 1755:] Bumshäter. Steh nur auf, mein Sohn. Ich sehe, ich bin betrogen, und bieser Streich, ist unter den schlimmen Streichen, die mir das Frauenzimmer gespielt hat, der kleinste nicht.

Leliv. Laffen Sie auch mich auf bas bemilthigste um Berzeihung bitten — — Bumshater. Gut, ich vergebe auch Ihnen. Beil benn ber Mensch verliebt und närrisch sehn soll, so seh auch bu, mein Sohn. Ich habe mein möglichftes gethan, dich von beinem Unsglide zurud zu halten; bu willst mir nicht solgen, nun wohl — Zieh in Frieden;

einmal ein Ende. Ich sehe nun wohl, wie es ist. Deine Hilaria ist gar nicht da, und der leichtsertige Lelio hat mit seinem Jungsergesichtchen ihre Rolle gespielt. Pfun, Lelio — (indem er auf ihn tos gest.) Nein, nein, so leicht hintergeht man mich nicht. Legen Sie immer diesen zweyten Habit wieder ab, mein guter — (indem er sie auf die Achsel Kopsen will.) Hinnnel, was 5 seh ich? D weh, meine arme Augen! Wo gerathen die hin. Es ist ein Weidsbild! Es ist wirklich ein Weidsbild! Und das listigste, das versichtagenste, das gefährlichste vielleicht von allen, die in der Welt sind. Ich bin betrogen! Ich bin verrathen! Mein Sohn, mein Sohn, wie hast du das thun können!

Valer. Lassen Sie mich nochmals zu Ihren Füssen um Vergebung bitten.

Wumsh. Was hilft dir meine Vergebung, wenn du meinem Rathe nicht mehr folgen kannst? frenlich vergeb ich dir, aber —

Teliv. Auch ich bitte auf das demüthigste um Verzeihung —

Wumsh. Gehn Sie nur, gehn Sie nur. Ich vergeb auch Ihnen — weil ich muß!

Valer. Nicht, weil Sie muffen, Herr Bater! Laffen Sie uns diese schmerzliche Worte nicht hören. Bergeben Sie uns, weil Sie uns lieben.

Wumsh. Run ja doch, weil ich dich liebe.

Leliv. Und mich bald lieben werden, wie ich gewiß hoffe.

Wumsh. Sie hoffen zu viel. Daß ich Sie nicht hasse, das wird alles seyn, was ich thun kann. Ich sehe wohl, der Mensch soll verliebt, er soll närrisch seyn. Was kann ich wider das Schickfal? Sen es, mein Sohn, nur auch. Sen närrisch! durch unsere Narrheit werden wir am sichersten 25 klug. Zieh in Frieden; es ist mir lieb, daß ich wenigstens kein Augenzeuge von deiner Thorheit seyn darf. Mache nur, daß mir meine Tochter nicht länger widerspenstig ist —

Ranra. Sorgen Sie nicht, Herr Bater, ich will Ihnen nicht einen zwenten Verdruß machen. Ich gebe Herr Leandern meine Hand, und 30 würde sie ihm gegeben haben, wenn Lelio auch nicht Hilaria wäre. (1869en die Sitaria.) Dieses Ihnen zur Nachricht, wegen der triumphirenden Mine!

Reliv.2 Sind Sie ungehalten gegen mich, liebste Laura? (311 Leanbern.) Wie haben Sie es ewig angefangen, mein Herr, daß Sie ein solches Fel-

<sup>1 [</sup>Die fcenifche Bemerkung fehlt 1755] 2 [Die folgenden Reben Lelios und Lauras fehlen 1755]

senherz zur Liebe haben bewegen können? Wenn Sie wüßten, was für Angriffe ich auf dasselbe in meiner Verkleidung gewagt, und wie standhaft es gleichwohl —

Taura. Stille Hilaria, ober ich werde noch ungehalten. (311 Leanbern, 5 welcher der Hilaria antworten will.) Untworten Sie ihr nicht, Leander, ich versfpreche Jhnen, daß Sie nie einen gefährlichern Nebenbuhler haben follen, als Lelio war.

Leander. Wie glücklich bin ich!

Valer. Und wie glücklich bin auch ich!

10 Wumsh. Neber Jahr und Tag, hoff ich, follt ihr anders exklamiren!

Tisetse. Freylich anders; besonders wenn mehr Stimmen dazu kommen — (gegen die Zuschauer.) <sup>2</sup> Lachen Sie doch, meine Herren, <sup>3</sup> diese Kosmödie schließt sich wie ein Hochzeitkarmen!

#### Ende des Mifognn.4

Und [fehlt 1755]
 2 [Die scenische Bemerkung sehlt 1755]
 3 mein Serr, [1755] meine Serrn, [1767]
 4 Misoghus [1755]

# Der Freygeist.

Ein Luftspiel in fünf Aufzügen.

Verfertiget im Iahre 1749.

[Zuerst veröffentlicht 1755 im fünften Teile ber Schrifften (S. 1—188), von welchem zwei Drude (1755a und 1755c) veranstaltet wurden; dann wieder 1767 im zweiten Teile der Luftiviele (S. 1—158). Die zweite Auflage derfelben (Berlin 1770) ist dem folgenden Abdrude zu Grunde gelegt. Ein früherer Entwurf des Stüdes wird im theatralischen Nachlaß (im britten Bande dieser Ausgabe) mitgeteilt.]

# Personen.

Adraff, der Frengeist.
Theophan, ein junger Geistlicher.
Tistdor.
Iuliane.
Denriette.
Töchter des Lisidor.
Fr. Philane.
Araspe, Theophans 1 Better.
Iohann.
Martin.
Tisette.
Ein Wechsler.

Die Scene ist ein Saal.

<sup>1</sup> bes Theophans [1755]



# Erster Aufzug.

#### Erster Auftritt.

Adraff. Theophan.

Throphan. Werden Sie es übel nehmen, Adrast, wenn ich mich endlich über den stolzen Kaltstun beklage, den Sie nicht aushören gegen 5 mich zu äußern? Schon seit Monaten sind wir in Sinem Hause, und warten auf einerley Glück. Zwey liebenswürdige Schwestern sollen es uns machen. Bedenken Sie doch, Adrast! können wir noch dringender einzgeladen werden, und zu lieben, und eine Freundschaft unter und zu stiften, wie sie unter Brüdern senn sollte? Wie oft bin ich nicht darauf bestan- 10 ben? —

Adraft. Sben so oft haben Sie gesehen, daß ich mich nicht einlassen will. Freundschaft? Freundschaft unter und? — Wissen Sie, muß ich fragen, was Freundschaft ist?

15

Theophan. Ob ich es weiß?

Adraft. Alle Fragen bestürzen, deren wir nicht gewärtig sind. Gut, Sie wissen es. Aber meine Art zu denken, und die Ihrige, diese kennen Sie doch auch?

Theophan. Ich verstehe Sie. Also sollen wir wohl Feinde seinn?

Adraft. Sie haben mich schön verstanden! Feinde? Ist denn kein 20
Mittel? Muß denn der Mensch eines von beiden, hassen, oder lieben?
Gleichgültig wollen wir einander bleiben. Und ich weiß, eigentlich wünsschen Sie dieses selbst. Lernen Sie wenigstens nur die Aufrichtigkeit von mir.

Theophan. Ich bin bereit. Werden Sie mich aber biese Tugend' in aller ihrer Lauterkeit lehren?

Adrast. Erst fragen Sie Sich selbst, ob sie Ihnen in aller ihrer Lauterkeit gefallen würde?

Theophan. Gewiß. Und Ihnen zu zeigen, ob Ihr künftiger Schüler einige Fähigkeit dazu hat, wollen Sie mich wohl einen Versuch machen lassen?

Adrast. Recht gern.

Theophan. Wo nur mein Versuch nicht ein Meisterstück wird.

10 Hören Sie also, Abrast — Aber erlauben Sie mir, daß ich mit einer Schmeichelen gegen mich selbst anfange. Ich habe von je her einigen Werth auf meine Freundschaft gelegt; ich bin vorsichtig, ich bin farg damit gewesen. Sie sind der erste, dem ich sie angeboten habe; und Sie sind der einzige, dem ich sie aufdringen will. — Umsonst sagt mir Ihr verächtslicher Blick, daß es mir nicht gelingen solle. Gewiß, es soll mir gelingen. Ihr eigen Herz ist mir Bürge; Ihr eigen Herz, Adrast, welches unendlich besser ist, als es Ihr Wig, der sich in gewisse groß scheinende Meynungen verliedt hat, vielleicht wünschet.

Adraft. Ich hasse die Lobsprüche, Theophan, und besonders die, 20 welche meinem Herzen auf Unkosten meines Verstandes gegeben werden. Ich weiß eigentlich nicht, was das für Schwachheiten seyn müssen, (Schwachheiten aber müssen es seyn,) derentwegen Ihnen mein Herz so wohlgefällt; das aber weiß ich, daß ich nicht eher ruhen werde, als bis ich sie, durch Hülfe meines Verstandes, daraus verdrungen habe.

Theophan. Ich habe die Probe meiner Aufrichtigkeit kaum angefangen, und Ihre Empfindlichkeit ist schon rege. Ich werde nicht weit kommen.

Adrast. So weit als Sie wollen. Fahren Sie nur fort.

Theophan. Wirklich? — Jhr Herz also ift das beste, das man finden kann. Es ist zu gut, Ihrem Geiste zu dienen, den das Neue, das Besondere geblendet hat, den ein Anschein von Gründlichkeit zu glänzenden Irrthümern dahinreißt, und der, aus Begierde bemerkt zu werden, Sie mit aller Gewalt zu etwas machen will, was nur Feinde der Tugend, was nur Bösewichter seyn sollten. Nennen Sie es, wie Sie wollen: Frenzbenker, starker Geist, Deist; ja, wenn Sie ehrwürdige Benennungen miß-

<sup>1</sup> mich biefe Tugend aber [1755] 2 Berge [1755]

brauchen wollen, nennen Sie es Philosoph: es ist ein Ungeheuer, es ist die Schande der Menschheit. Und Sie, Abrast, den die Natur zu einer Zierde derselben bestimmte, der nur seinen eignen Empsindungen solgen dürste, um es zu senn; Sie, mit einer solchen Anlage zu allem was edel und groß ist, Sie entehren Sich vorsetzlich. Sie stürzen Sich mit Bedacht aus Ihrer Höhe herab, den dem Pöbel der Geister einen Ruhm zu erlangen, für den ich lieber aller Welt Schande mählen wollte.

Adrast. Sie vergessen Sich, Theophan, und wenn ich Sie nicht unterbreche, so glauben Sie endlich gar, daß Sie Sich an dem Plate besinben, auf welchem Ihres gleichen ganze Stunden ungestört schwatzen dürfen. 3 10

Theophan. Nein, Abrast, Sie unterbrechen keinen überlästigen Prediger; besinnen Sie Sich nur: Sie unterbrechen bloß einen Freund,
— wider Ihren Willen nenne ich mich so, — der eine Probe seiner Freymüthigkeit ablegen sollte.

Adrast. Und eine Probe seiner Schmeichelen abgeleget hat; — aber 15 einer verdeckten Schmeichelen, einer Schmeichelen, die eine gewisse Bittersteit annimmt, um destoweniger Schmeichelen zu scheinen. — Sie wersden machen, daß ich Sie endlich auch verachte. — Wenn Sie die Frensmithigkeit kennten, so würden Sie mir alles unter die Augen gesagt haben, was Sie in Ihrem Herzenst von mir denken. Ihr Mund würde mir keine 20 gute Seite geliehen haben, die mir Ihre innere Ueberzeugung nicht zugesstehet. Sie würden mich gerade weg einen Ruchlosen gescholten haben, der sich der Religion nur deswegen zu entziehen suche, damit er seinen Lüsten besto sicherer nachhängen könne. Um sich pathetischer auszudrücken, würden Sie mich einen Höllendrand, einen eingesleischten Teusel genannt haben. 25 Sie würden keine Verwünschungen gespart, kurz, Sie würden Sich so erzwiesen haben, wie sich ein Theolog gegen die Verächter seines Aberglaubens, und also auch seines Ansehens, erweisen muß.

Theophan. Ich erstaune. Bas für Begriffe!

Adrast. Begriffe, die ich von tausend Benspielen abgesondert habe. 30—Doch wir kommen zu weit. Ich weiß, was ich weiß, und habe längst gelernt, die Larve von dem Gesichte zu unterscheiden. Es ist eine Karne-valsersahrung: Je schöner die erste, desto häßlicher das andere.

Theophan. Sie wollen damit fagen — —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zu allen [1755] <sup>2</sup> vorfeslich? [1755] <sup>3</sup> barf. [1755] <sup>4</sup> Herze [1755] <sup>5</sup> genennt [1755]

Adraft. Ich will nichts damit fagen, als daß ich noch zu wenig Grund habe, die Allgemeinheit meines Urtheils von den Gliedern Ihres Standes, um Ihret Willen einzuschränken. Ich habe mich nach den Ausnahmen zu lange vergebens umgesehen, als daß ich hoffen könnte, die erste an Ihnen zu finden. Ich müßte Sie länger, ich müßte Sie unter versichiedenen Umständen gekannt haben, wenn —

Theophan. Wenn Sie meinem Gesichte die Gerechtigkeit wiedersfahren lassen follten, es für keine Larve zu halten. Wohl! Aber wie können Sie kürzer dazu gelangen, als wenn Sie mich Jhres nähern Umstoganges würdigen? Machen Sie mich zu Ihrem Freunde, stellen Sie mich auf die Probe — —

Adrast. Sachte! die Probe kame zu spät, wenn ich Sie bereits zu meinem Freunde angenommen hätte. Ich habe geglaubt,2 sie musse vor hergehen.

Theophan. Es giebt Grade in der Freundschaft, Adrast; und ich verlange den vertrautesten noch nicht.

Adraft. Kurz, auch zu dem niedrigsten können Sie nicht fähig senn. Theophan. Ich kann nicht dazu fähig senn? Wo liegt die Unmögslichkeit?

Adraft. Kennen Sie, Theophan, wohl ein Buch, welches das Buch aller Bücher seyn soll; welches alle unsere Pflichten enthalten, welches uns zu allen Tugenden die sichersten Vorschriften ertheilen soll, und welches der Freundschaft gleichwohl mit keinem Worte gedenkt? Kennen Sie dieses Buch?

Theophan. Ich sehe Sie kommen, Abrast. Welchem Collin haben Sie biesen armseligen Sinwurf abgeborgt?

Adraft. Abgeborgt, oder felbst ersunden: es ist gleich viel. Es muß ein kleiner Geift senn, der sich Wahrheiten zu borgen schämt.

Theophan. Wahrheiten! — — Sind Ihre übrigen Wahrheiten 30 von gleicher Güte? Können Sie mich einen Augenblick anhören?

Adrast. Wieder predigen?

Throphan. Zwingen Sie mich nicht barzu? Oder wollen Sie, daß man Ihre seichten Spöttereyen unbeantwortet lassen soll, damit es scheine, als könne man nicht barauf antworten?

<sup>1</sup> Umgangs [1755] 2 3ch glaubte, [1755]

Adraft. Und was können Sie benn barauf antworten?

Theophan. Dieses. Sagen Sie mir, ist die Liebe unter der Freundsichaft, oder die Freundschaft unter der Liebe begriffen? Nothwendig das lettere. Derjenige also, der die Liebe in ihrem allerweitesten Umfange gebietet, gebietet der nicht auch die Freundschaft? Ich sollte es glauben; 5 und es ist so wenig wahr, daß unser Gesetzgeber die Freundschaft seines Gebotes in icht mürdig geschätzt habe, daß er vielmehr seine Lehre zu einer Freundschaft gegen die ganze Welt gemacht hat.

Adralk. Sie bürden ihm Ungereimtheiten auf. Freundschaft gegen die ganze Welt? Was ist das? Mein Freund nuß kein Freund der ganzen 10 Welt senn.

Throphan. Und also ist Ihnen wohl nichts Freundschaft, als jene Nebereinstimmung der Temperamente, jene angeborne Harmonie der Gemüther, jener heimliche Zug gegen einander, jene unsichtbare Kette, die zwen einerley denkende, einerley wollende Seelen verknüpset?

Mdraft. Ja, nur dieses ist mir Freundschaft.

Theophan. Rur diefes? Sie widersprechen Sich also felbft.

Adrast. D! daß Ihr Leute doch überall Widersprüche findet, außer nur da nicht, wo sie wirklich sind!

Theophan. Ueberlegen Sie es. Wenn diese, ohne Zweisel nicht 20 willführliche, Uebereinstimmung der Seesen, diese in uns liegende Harmonie mit einem andern einzelnen Wesen allein die wahre Freundschaft ausmacht: wie können Sie verlangen, daß sie der Gegenstand eines Geziebes sem soll? Wo sie ist, darf sie nicht geboten werden; und wo sie nicht ist, da wird sie umsonst geboten. Und wie können Sie es unserm Lehrer 25 zur Last legen, daß er die Freundschaft in diesem Verstande übergangen hat? Fr hat uns eine edlere Freundschaft befohlen, welche jenes blinden Sanges, den auch die unvernünstigen Thiere nicht missen, entbehren kann: eine Freundschaft, die sich nach erkannten Vollkommenheiten mittheilet; welche sich nicht von der Natur lenken läßt, sondern welche die Natur 30 selbst lenket.

Adraft. D Geschwäte!

Theophan. Ich muß Ihnen dieses sagen, Abrast, ob Sie es gleich eben so wohl wissen könnten, als ich; und auch wissen sollten. Was würden

<sup>1</sup> Gebothe [1755 c] 2 einzeln [1755] 3 ift ? [1755. 1767]

Sie selbst von mir denken, wenn ich den Verdacht nicht mit aller Gewalt von mir abzulenken suchte, als mache mich die Religion zu einem Verächter der Freundschaft, die Religion, die Sie nur allzugern aus einem wichtigen Grunde verachten möchten? — Sehen Sie mich nicht so gestrugschätzig an; wenden Sie Sich nicht auf eine so beleidigende Art von mir —

Adraft. (ben Seite.) Das Pfaffengeschmeiß! 2 — —

Theophan. Ich sehe, Sie gebrauchen Zeit, den ersten Widerwillen zu unterdrücken, den eine widerlegte Lieblingsmeynung natürlicher Weise 10 erregt. — 3 Ich will Sie verlassen. Ich erfuhr it ohnedem, 4 daß einer von meinen Anverwandten mit der Post angelangt sen. Ich gehe ihm entgegen, und werde die Ehre haben Ihnen denselben vorzustellen.

# Bweyter Auftritt.

#### Adraft.

- — Daß ich ihn nimmermehr wiedersehen dürfte! Welcher von 15 euch Schwarzröcken wäre auch kein Seuchler? - - Priestern habe ich mein Unglück zu banken. Sie haben mich gedrückt, verfolgt, so nabe sie auch das Blut mit mir verbunden hatte. Haffen will ich dich, Theophan, und alle beines Ordens! Muß ich denn auch hier in die Verwandschaft 20 der Geiftlichkeit gerathen? — Er, dieser Schleicher, dieser blöde Ver= leugner seines Verstandes, soll mein Schwager werden? — Und mein Schwager durch Julianen? — Durch Julianen? — Welch graufames Geschick verfolgt mich doch überall! Ein alter Freund meines verstorbenen 5 Baters trägt mir eine von seinen Töchtern an. Ich eile herben, und muß 25 zu spät kommen, und muß die, welche auf den ersten Anblick mein ganzes Berg hatte, die, mit der ich allein glücklich leben konnte, schon versprochen Ach Juliane! So warest du mir nicht bestimmt? du, die ich liebe? Und so foll ich mich mit einer Schwester begnügen, die ich nicht liebe? - -

<sup>1</sup> bie Meligion, [fehlt 1755] 2 Abrast. Das Pfassengeschmeisse! [1755] 3 Theophan. Richts mehr! Ich mag Sie in biesem Tone nicht hören. Ich würde unmöglich darinne antworten können; und ich bleibe keine Antwort gerne schuldig. [1755] 4 Ich ersuhr eben jezt, [1755] 5 verstorbnen [1755]

25

### Dritter Auftritt.

Tilidor. Adraft.

Tistdor. Da haben wirs! Schon wieder allein, Abrast? Sagen Sie mir, müssen die Philosophen so zu Winkel friechen? Ich wollte doch lieber sonst was senn — Und, wenn ich recht gehört habe, so sprachen Sie ja wohl gar mit Sich selber? Nu, nu! es ist schon wahr: ihr Herren Grillensänger könnt freylich mit niemand klügerm reden, als mit euch selber. Aber gleichwohl ist unser einer auch kein Katenkops. Ich schwatze eins mit, es mag seyn, von was es will.

Adraft. Berzeihen Sie - -

Nistov. Je, mit Seinem Verzeihen! Er hat mir ja noch nichts zuwider gethan — Ich habe gern, wenn die Leute lustig sind. Und ich
will kein ehrlicher Mann seyn, wenn ich mir nicht eine rechte Freude darauf eingebildet habe, den Wildsang, wie sie Ihn sonst zu Hause nannten,
zu meinem Schwiegersohne zu haben. Freylich ist Er seit dem groß gewachsen; Er ist auf Reisen gewesen; Er hat Land und Leute gesehen.
Aber, daß Er so gar sehr verändert würde wiedergekonnnen seyn,2 das
hätte ich mir nicht träumen lassen. Da geht Er min, und spinitssirt von
dem, was ist — und was nicht ist, — von dem, was seyn 3 könnte,
und wenn es seyn könnte, warum es wieder nicht seyn könnte; — 20
von der Nothwendigkeit, der halben und ganzen, der nothwendigen Nothwendigkeit, und der nicht nothwendigen Nothwendigkeit; — von den
U — Wen eißen die kleinen Dingerchen, die so in den Sommenstralen herum kliegen? — von den U — Cage doch, Adrast —

Adraft. Bon den Atomis, wollen Sie fagen.

Tistdox. Ja, ja, von den Atomis, von den Atomis. So heißen sie, weil man ihrer ein ganz Tausend mit Sinem Athem himmter schlucken kann.

Adrast. Ha! ha! ha!

Tistdor. Er lacht, Abrast? Ja, mein gutes Bürschen, du mußt nicht glauben, daß ich von den Sachen ganz und gar nichts verstehe. Ich 30 habe euch, Ihn und den Theophan, ja oft genug darüber zauten hören. Ich behalte mir das Beste. Wenn ihr euch in den Haaren liegt, so sische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kügern [1755] <sup>2</sup> würde fehn wiedergekommen, [1755] <sup>3</sup> was da fehn [1755] <sup>4</sup> wieder [fehlt 1755]

20

ich im Trüben. Da fällt manche Brocke ab, die keiner von euch brauchen kann, und die ist für mich. Ihr dürft deswegen nicht neidisch auf mich senn; denn ich bereichere mich nicht von einem allein. Das nehme ich von dir, mein lieber Abrast; und das vom Theophan; und aus allen dem mache ich mir hernach ein Ganzes —

Adraft. Das vortrefflich ungeheuer fenn muß.

Listdor. Wie so?

Adrast. Sie verbinden Tag und Nacht, wenn Sie meine mit Theophans Gedanken verbinden.

10 Listdox. Je mu! so wird eine angenehme Demmerung daraus. — Und überhaupt ist es nicht einmal wahr, daß ihr so sehr von einander unterschieden wäret. Einbildungen! Einbildungen! Wie vielmal habe ich nicht allen beiden zugleich Recht gegeben? Ich bin es nur allzuwohl überzeugt, daß alle ehrliche Leute einerlen glauben.

Adrast. Sollten! follten! bas ift wahr.

Rifidor. Run da sehe man! was ist nun das wieder für ein Untersicheid? Glauben, oder glauben sollen: es kömmt auf eines heraus. Wer kann alle Worte so abzirkeln? — Und ich wette was, wenn ihr nur erst werdet Schwäger senn, kein En wird dem andern ähnlicher senn können. —

Adraft. Als ich dem Theophan, und er mir?

Tistdor. Gewiß. Noch wißt ihr nicht, was das 3 heißt, mit einander verwandt seyn. 4 Der Verwandtschaft wegen wird der einen Daumen breit, und der einen Daumen breit nachgeben. Und einen Daumen breit, und wieder einen Daumen breit, das macht zwen Daumen breit; und zwen 25 Daumen breit — ich bin ein Schelm, wenn ihr die auseinander send. — Nichts aber könnte mich in der Welt wohl so vergnügen, als daß meine Töchter so vortresslich für euch passen. Die Juliane ist eine geborne Priessterfrau; und Henriette — in ganz Deutschland muß kein Mädchen zu sinden senn, das sich für Ihn, Adrast, besser schiefte. Hübsch, munter, sür; 30 sie singt, sie tanzt, sie spielt; kurz, sie ist meine leibhafte Tochter. Juliane dargegen ist die liebe, heilige Einfalt.

Adraft. Juliane? Sagen Sie das nicht. Ihre Vollfommenheiten fallen vielleicht nur weniger in die Augen. Ihre Schönheit blendet nicht; aber sie geht aus Herz. Man läßt sich gern von ihren stillen Reizen fesseln,

bereichre [1755, 1767]
 meine Gebanken mit bes Theophans verbinden. [1755]
 ges
 ges
 ges

und man biegt sich mit Bedacht in ihr Jod, das uns andere in einer fröhtichen Unbesonnenheit überwerfen müssen. Sie redet wenig; aber auch ihr geringstes Wort hat Vernunft.

Listdor. Und Henriette?

Adrast. Es ist wahr: Henriette weiß sich fren und witzig auszu- 5 brücken. Würde es aber Juliane nicht auch können, wenn sie nur wollte, und wenn sie nicht Wahrheit und Empfindung jenem pralenden Schimmer vorzöge? Alle Tugenden scheinen sich in ihrer Seele verbunden zu haben —

Listdor. Und Henriette?

Morast. Es sen serne, daß ich Henrietten irgend eine Tugend ab- 10 sprechen sollte. Über es giebt ein gewisses Leußeres, welches sie schwerlich vermuthen ließe, wenn man nicht andre Gründe für sie hätte. Julianens gesetzte Unmuth, ihre ungezwungene Bescheidenheit, ihre ruhige Freude, ihre —

Lilidor. Und Senriettens?

Adraft. henriettens wilde Annehmlichkeiten, ihre wohl laffende Preuftigkeit, ihre fröhlichen Entzückungen stechen mit den gründlichen Eigensichaften ihrer Schwester vortrefflich ab. Aber Juliane gewinnt baben —

Lisidor. Und Henriette?

Adraft. Verlieret daben nichts. Nur daß Juliane — —

Tisidor. Ho! ho! Herr Adrast, ich will doch nicht hoffen, daß Sie auch an der Narrheit krank liegen, welche die Leute nur das für gut und schön erkennen läßt, was sie nicht bekommen können. Wer Henker hat Sie denn gedungen, Julianen zu loben?

Adrast. Fallen Sie auf nichts Widriges. Ich habe bloß zeigen 25 wollen, daß mich die Liebe für meine Henriette gegen die Vorzüge ihrer Schwester nicht blind mache.

Ristor. Nu, nu! wenn das ist, so mag es hingehen. Sie ist auch gewiß ein gutes Kind, die Juliane. Sie ist der Augapsel ihrer Großmutter. Und das gute, alte Weib hat tausendmal gesagt, die Freude über ihr Jul- 30 chen erhielte sie noch am Leben.

Mdraft. Ach!

Listdor. Das war ja gar geseufzt. Was Gener ficht Ihn an? Pfun! Ein junger gesunder Mann, der alle Viertelstunden eine Frau nehmen will, wird seufzen? Spare Er Sein Seufzen, bis Er die Frau hat.

<sup>1</sup> Meuffere, [1755]

25

# Vierter Auftritt.

Iohann. Mdraff. Lisidor.

Johann. Pft! Pft!

Lilidor. Nu? Nu?

Johann. Bit! Bit?

Adrast. Was giebts?

Iohann. Pft! Pft!

Tistidor. Pft! Pft! Mosseu Johann. Kann der Schurke nicht näher kommen?

10 Iohann. Pft, Herr Adrast! Gin Wort im Vertrauen.

Mdraff. So fomm her!

Johann. Im Vertrauen, Herr Abraft.

Listdor. (welcher auf ihn zu geht.) Run? was willst du?

Anhann. (gest auf die andere Seite.) Pft! Herr Adrast, nur ein Wörtchen, 15 ganz im Vertrauen!

Mdraff. So pack bich her, und rede.

Tistidor. Rede! rede! Was kann der Schwiegersohn haben, das der Schwiegervater nicht hören dürfte?

Johann. Herr Abraft! (zieht ihn an dem Nermel beh Seite.)

20 Tistidor. Du Spithube, willst mich mit aller Gewalt vom Plate haben. Rebe nur, rede! ich gehe schon.

Augenblick dort in die Ecke treten wollen: so können Sie einen kleinen

Mdraff. Bleiben Sie doch! ich bitte.

Listdor. Ru! wenn ihr mennt — — (indem er auf sie zu kömmt.)

Adrast. Nun sage, was willst du?

Johann. (welcher fieht, daß ihm Lifidor wieder nahe fteht.) Nichts.

Adrast. Nichts?

Iohann. Nichts, gar nichts.

30 Kistdox. Das Wörtchen im Vertrauen, hast du es schon wieder vergessen?

Johann. Pot Stern! sind Sie da? Ich denke, Sie stehen dort im Winkel.

Tistdor. Narre, der Winkel ist näher gerückt.

25

Johann. Daran hat er fehr unrecht gethan.1

Adraft. Salte mich nicht länger auf, und rede.

Johann. Berr Lifidor, mein Berr wird bofe.

Adrast. Ich habe vor ihm nichts Geheimes: rede!

Johann. So habe ich auch nichts für Sie.

Tistdor. Galgendieb, ich muß dir nur deinen Willen thun. — — Ich gehe auf meine Stube, Adrast: wenn Sie zu mir kommen wollen — Rdrast. Ich werde Ihnen gleich folgen.

# Bünfter Auftritt.

Johann. Adraff.

Johann. Ist er fort?

Adrast. Was hast du mir denn zu sagen? Ich wette, es ist eine Kleinigkeit; und der Alte wird sich einbilden, daß es Halssachen sind.

Iohann. Eine Kleinigkeit? — Mit einem Worte, Herr Abrast, wir sind verloren. Und Sie konnten verlangen, daß ich es in Gegenwart 15 bes Listbors sagen sollte?

Adraft. Berloren? Und wie denn? Erfläre dich.

Ivhann. Was ift da zu erklären? Kurz, wir sind verloren. —— . Aber so unvorsichtig hätte ich mir Sie doch nimmermehr eingebildet, daß Sie es sogar Ihren künftigen Schwiegervater wollten hören lassen —— 20

Adrast. So laß mich es nur hören — —

Iohann. Wahrhaftig, er hätte die Luft auf einmal verlieren können, es jemals zu werden. — So ein Streich!

Adralt. Run? was denn für ein Streich? Wie lange wirst du mich noch martern?

Johann. Ein ganz verdammter Streich. — Ja, ja! wenn der Bediente nicht oft behutsamer wäre, als der Herr: es würden artige Dinge herauskommen.

Adraft. Nichtswürdiger Schlingel — —

Iohann. Ho, ho! ift das mein Dank? Wenn ich es doch nur ge- 30 sagt hätte, wie der Alte da war. Wir hätten wollen sehen! wir hätten wollen sehen —

<sup>1</sup> Da hat er Unrecht baran gethan. [1755]

30

Adraft. Das dich diefer und jener — —

Iohann. Ha, ha! nach dem Diesen und Jenen wird nicht mehr? gefragt. Ich weiß doch wohl, daß Sie den Teufel mennen, und daß keiner ist. Ich müßte wenig von Ihnen gelernt haben, wenn ich nicht der ganzen Hölle ein Schnippchen schlagen wollte.

Adrast. Ich glaube, du spielst den Frengeist? Ein ehrlicher Mann möchte einen Efel davor bekommen, wenn er sieht, daß es ein jeder Lumpenshund seyn will. — Aber ich verbiete dir nunmehr, mir ein Wort zu sagen. Ich weiß doch, daß es nichts ist.

10 Iohann. Ich sollte es Ihnen nicht sagen? Ich sollte Sie so in Ihr Unglück rennen lassen? Das wollen wir sehen.

Adraft. Gehe mir aus den Augen!

Iohann. Nur Geduld! — Sie erinnern Sich doch wohl fo ohns gefähr, wie Sie Ihre Sachen zu Haufe gelaffen haben?

Adrast. Ich mag nichts wissen.

Iohann. Ich sage Ihnen ja auch noch nichts. — — Sie erinnern Sich doch wohl auch der Wechsel, die Sie an den Herrn Araspe vor Jahr und Tag ausstellten?

Adraft. Schweig, ich mag nichts bavon hören.

Johann. Ohne Zweifel, weil Sie sie vergessen wollen? Wenn sie nur dadurch bezahlt würden. — Aber wissen Sie denn auch, daß sie verfallen sind?

Adraft. Ich weiß, daß du dich nicht darum zu bekümmern haft.

Iohann. Auch das verbeiße ich. — Sie denken freylich: weit das von, ist gut für den Schuß; und Herr Araspe hat eben nicht nöthig, so sehr<sup>3</sup> dahinter her zu seyn. Aber, was meynen Sie, wenn ich den Herrn Araspe —

Adraft. Nun was?

Johann. Jest den Augenblick vom Postwagen hätte steigen sehen?

Adrast. Was sagst du? Ich erstanne — —

Iohann. Das that ich auch, als ich ihn sah.

Adraft. Du, Araspen gesehen? Araspen hier?

Nohann. Mein Herr, ich habe mich auf den Fuß gesetzt, daß ich Ihre und meine Schuldner gleich auf den ersten Blick erkenne; ja ich rieche 35 sie schon, wenn sie auch noch hundert Schritt von mir sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ja, ja, [1755] <sup>2</sup> mehr [fehlt 1755] <sup>3</sup> Herr Araspe braucht es nicht, eben so fehr [1755]

25

30

35

Adraff. (nachbem er nachgebacht.) Ich bin verloren!

Johann. Das war ja mein erstes Wort.

Adraft. Was ist anzufangen?

Johann. Das beste wird seyn: wir packen auf, und ziehen weiter.

Adrast. Das ist unmöglich.

Johann. Run fo machen Gie Gich gefaßt zu bezahlen.

Adraft. Das kann ich nicht; die Summe ift zu groß.

Iohann. D! ich jagte auch mur jo. — Sie sinnen?

Adrast. Doch wer weiß auch, ob er ausdrücklich meinetwegen hergekommen ist. Er kann andre Geschäffte haben.

Iohann. Je nu! so wird er das Geschäffte mit Ihnen so benher treiben. Wir sind doch immer geklatscht.

Adrast. Du haft Recht. — Ich möchte rasend werben, wenn ich an alle die Streiche gedente, die mir ein ungerechtes Schicksal zu spielen nicht aufhört. — Doch wider wen nurre ich? Wider ein taubes Ohngefähr? 15 Wider einen blinden Zufall, der uns ohne Absücht und ohne Vorsat schwerfällt? Ha! nichtswürdiges Leben! —

Johann. D! lassen Sie mir das Leben ungeschimpft. So einer Kleinigkeit wegen sich mit ihm zu überwerfen, das wäre was gescheutes!

Adraft. So rathe mir doch, wenn du es für eine Kleinigkeit ansiehst. 20

Johann. Fällt Ihnen im Ernste fein Mittel ein? — Bald werde ich Sie gar nicht mehr für den großen Geist halten, für den ich Sie doch immer gehalten habe. Fortgeben wollen Sie nicht; bezahlen können Sie nicht: was ist denn noch übrig?

Adraft. Mich ausklagen zu lassen.

Iohann. D pfun! Worauf ich gleich zuerst fallen würde, wenn ich auch bezahlen könnte —

Adrast. Und was ist denn das?

Johann. Schwören Sie den Bettel ab.

Adralf. (mit einer bittern Berachtung.) Schurfe!

Johann. Wie? Was bin ich? So einen brüderlichen Rath --

Adraft. Ja wohl ein brüderlicher Rath, den du mir deinen Brüstern, Leuten deines gleichen, geben solltest.

Iohann. Sind Sie Adraft? Ich habe Sie wohl nicmals über das Schwören spotten hören?

Adraft. Neber das Schwören, als Schwören, nicht aber als eine

bloße Betheurung seines Wortes. Diese muß einem ehrlichen Manne heilig seyn, und wenn auch weder Gott noch Strase ist. Ich würde mich ewig schämen, meine Unterschrift geleugnet zu haben, und ohne Berachtung meiner selbst, nie mehr meinen Namen schreiben können.

Ivhann. Aberglauben über Aberglauben. Zu einer Thure haben Sie ihn herausgejagt, und zu der andern lassen Sie ihn wieder herein.

Adrast. Schweig! ich mag bein lästerliches Geschwäße nicht anhören. Ich will Araspen aufsuchen. Ich will ihm Vorstellungen thun; ich will ihm von meiner Heyrath sagen; ich will ihm Zinsen über Zinsen ver-10 sprechen. — Ich tresse ihn doch wohl noch in dem Vosthause?

Iohann. Vielleicht. — Da geht er, der barmherzige Schlucker. Das Maul ist groß genug an ihm; aber wenn es dazu kömmt, daß er das, was er glaubt, mit Thaten beweisen soll, da zittert das alte Weib! Wohl dem, der nach seiner Ueberzeugung auch leben kann! So hat er doch noch etwas davon. Ich sollte an seiner Stelle senn. — Doch ich muß nur sehen, wo er bleibt.

Enbe bes erften Aufzugs.

# Zwenter Aufzug.

### Erlfer Auftritt.

Juliane. Henriette. Lisette.

Tisetse. Bor allen Dingen, meine lieben Mamsells, ehe ich Ihre kleine Streitigkeit schlichte, lassen Sie uns ausmachen, welcher von Ihnen ich heute zugehöre. Sie wissen wohl, Ihre Herrschaft über mich ist umszechig. Denn weil es unmöglich seyn soll, zweyen Herren zu dienen, so hat Ihr wohlweiser Papa — neigen Sie Sich, Mamsells, neigen Sie Sich! — so hat, sage ich, Ihr wohlweiser Papa wohlbedächtig mich damit verschonen wollen, das Unmögliche möglich zu machen. Er hat jede

20

<sup>1 2</sup>Borts [1755 c]

von Ihnen einen Tag um den andern zu meiner hauptfächlichen Gebietherinn gemacht; so daß ich den einen Tag, der sansten Juliane ehrbares Mädchen, und den andern der muntern Henriette wilde Lisette sehn muß. Aber jest, seit dem die fremden Herren im Hause sind —

Benriette. Unire Anbeter mennst du --

Tisette. Ja, ja! Ihre Anbeter, welche bald Ihre hochbesehlenden Shemänner seyn werden — Seit dem, sage ich, diese im Hause sind, geht alles drüber und drunter; ich werde aus Siner Hand in die anderes geschmissen; und ach! unseres schon Drdnung liegt mit dem Nähzeuge, das Sie seit eben der Zeit nicht angesehen haben, unterm Nachttische. Her 10 vor wieder damit! Ich muß wissen woran ich mit Ihnen bin, wenn ich ein unvartenisches Urtheil fällen soll.

Henriette. Das wollen wir bald ausrechnen. — Du besinnst dich doch wohl auf den letzten Feyertag, da dich meine Schwester mit in die Nachmittagspredigt schleppte, so gerne du auch mit mir auf unser Vor- 15 werk gesahren wärest? Du warst damals sehr strenge, Nuliane! — —

Iuliane. Ich habe doch wohl nicht einer ehrlichen Seele einen vers geblichen Beg nach ihr hinaus gemacht?

Henriette. Lisette — —

Tisette. Stille, Mamsell Henriette! nicht aus der Schule geschwatt, 20 oder —

Henriette. Mädchen drohe nicht! Du weißt wohl, ich habe ein gut Gewiffen.

Tisette. Ich auch. — Doch lassen Sie uns nicht das hundertste ins tausendste ichwaten. — Recht! an den Fenertag will ich gedenken! 25 Er war der letzte in unsrer Ordnung; denn noch den Abend kam Theosphan an.

Henriette. Und also, mit Erlaubniß meiner Schwester, bist bu heute meine.

Juliane. Ohne Widerrede.

Tisette. Juchen!8 Mamsellchen. Ich bin also heute Ihre: Juchben!8

Juliane. Ift das bein Lösungswort unter ihrer Fahne?

30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tag [fehlt 1755] <sup>2</sup> Herrn [1755] <sup>3</sup> andre [1755. 1767] <sup>4</sup> unfre [1755. 1767] <sup>5</sup> Du warst sehr strenge damals, [1755] <sup>6</sup> vergebenen [1755] <sup>7</sup> daß hunderte instausende [1755] <sup>6</sup> Ruche [1755]

Leffing, famtliche Schriften. II.

Tisette. Ohne weitre 1 Umstände; erzählen Sie mir nunmehr Ihre Streitigkeit. — Unterdessen lege ich mein Gesicht in richterliche Falten.

Juliane. Streitigkeit? Eine wichtige Streitigkeit? Ihr send beide Schäkerinnen. — Ich will nichts mehr bavon hören.

Henriette. So? Du willst keinen Richter erkennen? Ein klarer Beweis, daß du Unrecht hast. — Höre nur, Lisette! wir haben über unstre Anbeter gezankt. Ich will die Dinger immer noch so nennen, mag doch zuletzt daraus werden, was da will.

Tisette. Das dachte ich. Ueber was könnten sich zwen gute Schwe= 10 stern auch sonst zanken? Es ist freylich verdrießlich, wenn man sein künftiges Haupt verachten hört.

Henriette. Schwude! Mädchen; du willst ganz auf die falsche Seite. Keine hat des andern Anbeter verachtet; sondern unser Zank kan daher, weil eine des andern Anbeter — schon wieder Anbeter! — — 15 allzu sehr erhob.

Tisette. Eine neue Art Zanks! wahrhaftig, eine neue Art! Henrieffe. Kannst du es anders sagen, Juliane? Auliane. O! verschone mich doch damit.

Henriette. Hoffe auf kein Verschonen, wenn du nicht wiederrufft.

20 — Sage, Lisette, hast du unsre Männerchen schon einmal gegeneins ander gehalten? Was dünkt dich? Juliane macht ihren armen Theophan herunter, als wenn er ein kleines Ungeheuer wäre.

Iuliane. Unartige Schwester! Wann? habe ich dieses gethan? Mußt du aus einer flüchtigen Anmerkung, die du mir gar nicht hättest 25 ausmußen sollen, solche Folgen ziehen?

Henriefte. Ich seh, man muß dich böse machen, wenn du mit der Sprache heraus sollst. — — Gine flüchtige Anmerkung nennst du es? Warren ftrittest du denn über ihre Gründlichkeit?

Auliane. Du hast doch närrische Ausdrücke! Fiengst du nicht den 30 ganzen Handel selbst an? Ich glaubte, wie sehr ich dir schmeicheln würde, wenn ich deinen Abrast den wohlgemachtesten Mann nennte, den ich jemals gesehen hätte. Du hättest mir stür meine Gesinnungen danken, nicht aber widersprechen sollen.

Henriette. Sieh, wie wunderlich du bist! Was war mein Wider=

<sup>1</sup> weitere [1755 c] 2 Wenn [1755] 3 mir [feblt 1755] 4 und nicht [1755]

ipruch anders, als ein Dank? Und wie konnte ich mich nachdrücklicher bebanken, als wenn ich den unwerdienten Lobspruch auf deinen Theophan zurück schoo? —

Lisette. Sie hat Recht!

Juliane. Nein, sie hat nicht Recht. Denn eben dieses verbroß mich. 5 Muß sie auf einen so kindischen Fuß mit mir umgehen? Sahe sie mich nicht dadurch für ein kleines spielendes Mädchen an, das zu ihr gesagt hätte: Deine Puppe ist die schönste; und dem sie also, um es nicht böse zu machen, antworten müßte: Nein, deine ist die schönste?

Lisette. Nun hat sie Recht!

Henriette. D! geh, du bist eine artige Richterinn. Hast du schon veraessen, daß du mir heute angehörst?

Lisette. Desto schärfer eben werde ich gegen Sie senn, damit ich nicht partenisch lasse.

Auliane. Glaube mir nur, daß ich bessere Sigenschaften an einer 15 Mannsperson zu schätzen weiß, als seine Gestalt. Und es ist genug, daß ich diese bessern Eigenschaften an dem Theophan finde. Sein Geist —

Henriefte. Von dem ist ja nicht die Rede. Jetzt kömmt es auf den Körper an, und dieser ist an dem Theophan schöner, du magst sagen, was du willst. Adrast ist besser gewachsen: gut; er hat einen schönern Fuß: 20 ich habe nichts dawider. Aber laß uns auf das Gesicht kommen.

Juliane. So studweise habe ich mich nicht eingelassen.

Henriette. Das ist eben dein Fehler. — Was für ein Stolz, was für eine Verachtung aller andern blickt nicht dem Adrast auß jeder Miene! Du wirst es Adel nennen; aber machst du es dadurch schön? Umsonst sind 25 seine Gesichtszüge noch so regelmäßig: sein Eigensinn, seine Lust zum Spotten hat eine gewisse Falte hineingebracht, die ihm in meinen Augen recht häßlich läßt. Aber ich will sie ihm gewiß heraus bringen: laß nur die Flitterwochen erst vorben seyn. — Dein Theophan hingegen hat das liebenswürdigste Gesicht von der Welt. Es herrscht eine Freundlich: 30 keit darinn, die sich niemals verleugnet. —

Juliane. Sage mir doch nur nichts, was ich eben so gut bemerkt habe, als du. Allein eben diese seine Freundlichkeit ist nicht sowohl das Sigenthum seines Genichts, als die Folge seiner innern Rube. Die Schön-

<sup>1</sup> biefe befre [1755] 2 nicht [fehlt 1755]

heit der Seele bringt auch in einen ungestalteten körper Reize; so wie ihre Häßlichkeit dem vortrefflichsten Baue und den schönsten Gliedern desselben, ich weiß nicht was eindrückt, das einen unzuerklärenden Berdruß erwecket. Wenn Abrast eben der fromme Mann wäre, der Theophan ist; wenn seine Seele von eben so göttlichen Stralen der Wahrheit, die er sich mit Gewalt zu verkennen bestrebet, erleuchtet wäre: so würde er ein Engel unter den Menschen seyn; da er jetzt kaum ein Mensch unter den Menschen ist. Zürne nicht, Henriette, daß ich so verächtlich von ihm rede. Wenn er in gute Hände fällt, kann er noch alles das werden, was er jetzt nicht 10 ist, weil er es nie hat seyn wollen. Seine Begriffe von der Shre, von der natürlichen Billigkeit sind vortrefslich. —

Henriekke. (pottisch.) D! du machft ihn auch gar zu sehr herunter.

— Aber im Ernste, kann ich nicht sagen, daß du mich nunmehr für das kleine spielende Mädchen ansiehst? Ich mag ja nicht von dir seinet=
15 wegen zusrieden gestellt seyn. Er ist, wie er ist, und lange gut für mich. Du sprachst von guten Händen, in die er sallen müßte, wenn noch was aus ihm werden sollte. Da er in meine nunmehr gefallen ist, wird er wohl nicht anders werden. Mich nach ihm zu richten, wird mein einziger Kunstgriff seyn, uns das Leben erträglich zu machen. Nur die verdrießlichen
20 Gesichter muß er ablegen; und da werde ich ihm die Gesichter beines Theophans zum Muster vorschlagen.

Juliane. Schon wieder Theophan, und seine freundlichen Gesichter? Lisette. Stille! Mamsell — —

# Bweyter Auftritt.

Theophan. Juliane. Henriette. Lisette.

Henriekte. (springt dem Theophan entgegen.) Ronnmen Sie doch, Theophan, kommen Sie! — Können Sie wohl glauben, daß ich Ihre Parten gegen meine Schwester habe halten müssen? Bewundern Sie meine Uneigennützigkeit. Ich habe Sie bis in den Himmel erhoben, da ich doch weiß, daß ich Sie nicht bekomme, sondern daß Sie für meine Schwester bestimmt sind, die Ihren Werth nicht kennet. Denken Sie nur, sie behauptet, daß Sie keine so schwesker vorstellten, als Adrast. Ich weiß nicht, wie sie das behaupten kann. Ich sehe doch den Abrast mit den Augen

<sup>1</sup> ungeftalten [1755] 2 ift [fehlt 1755]

einer Verliebten an, das ist, ich mache mir ihn noch zehnmal schöner, als er ist, und gleichwohl geben Sie ihm, meines Bedünkens, nichts nach. Sie spricht zwar, auf der Seite des Geistes hätten Sie mehr Vorzüge; aber was wissen wir Frauenzimmer denn vom Geiste?

Juliane. Die Schwätzerinn! Sie kennen sie, Theophan: glauben 5 Sie ihr nicht.

Theophan. Ich ihr nicht glauben, schönste Juliane? Warum wollen Sie mich nicht in der glücklichen Ueberzeugung lassen, daß Sie so vortheilhaft von mir gesprochen haben? — Ich danke Ihnen, angenehmste Henriette, für Ihre Vertheidigung; ich danke Ihnen um so vielmehr, je 10 stärker ich selbst überführet bin, daß Sie eine schlechte Sache haben vertheidigen müssen. Allein —

Henriette. D! Theophan, von Ihnen verlange ich es nicht, daß Sie mir Recht geben sollen. Es ist eine andere gewisse Verson —

Iuliane. Lassen Sie dieser andern Person Gerechtigkeit wieder= 15 fahren, Theophan. Sie werden, hoffe ich, meine Gesinnungen kennen —

Theophan. Gehen Sie nicht mit mir, als mit einem Fremden um, liebste Juliane. Brauchen Sie feine Einlenkungen; ich würde ben jeder nähern Bestimmung verlieren. — Ben den Büchern, in einer engen staubigten Studierstube, vergißt man des Körpers sehr leicht; und Sie 20 wissen, der Körper muß eben so wohl bearbeitet werden, als die Seele, wenn beide diejenigen Vollkommenheiten erhalten sollen, deren sie fähig sind. Adrast ist in der großen Welt erzogen worden; er hat alles, was ben derselben beliebt macht —

Henriette. Und wenn es auch Fehler seyn sollten. — —

Theophan. Wenigstens habe ich diese Anmerkung nicht machen wollen. — Aber nur Geduld! ein großer Verstand kann diesen Fehlern nicht immer ergeben seyn. Abrast wird das Kleine derselben endlich einsehen, welches sich nur allzusehr durch das Leere verräth, das sie in unsern Herzen zurück lassen. Ich din seiner Umkehr so gewiß, daß ich ihn schon 30 im voraus darum liebe. — Wie glücklich werden Sie mit ihm leben, glückliche Henriette!

Henriette. So edel spricht Abrast niemals von Ihnen, Theophan. — —

Iuliane. Abermals eine recht garftige Unmerkung, meine liebe 35 Schwester. — Bas suchst du damit, daß du dem Theophan dieses sagst?

30

Es ist allezeit besser, wenn man es nicht weiß, wer von uns übel spricht. Die Kenntniß unserer Berleumder wirft auch in dem großmüthigsten Herzaen eine Art von Entsernung gegen sie, die ihre Aussöhnung mit der besleidigten Person nur noch schwerer macht.

Theophan. Sie entzücken mich, Juliane. Aber fürchten Sie nichts! Eben darinn foll über kurz ober lang mein Triumph bestehen, daß ich den mich jetzt verachtenden Abrast besser von mir zu urtheilen gezwungen habe. Würde ich aber nicht diesen ganzen Triumph zernichten, wenn ich selbst einigen Groll gegen ihn fassen wollte? Noch hat er sich nicht die Mühe 10 genommen, mich näher kennen zu lernen. Vielleicht daß ich ein Mittel sinde, ihn dazu zu vermögen. — Lassen Sie ums nur jetzt davon abbrechen; und erlauben Sie, daß ich einen meiner nächsten Blutssfreunde ben Ihnen anmelden darf, der sich ein Vergnügen daraus gemacht hat, mich hier zu überraschen.

Juliane. Ginen Anverwandten?

Benriette. Und wer ist es?

Theophan. Araspe.

Juliane. Araspe?

Benriette. En! das ist ja vortrefflich! Wo ist er denn?

20 Theophan. Er war eben abgestiegen, und hat mir versprochen, uns verzüglich nachzufolgen.

Henriette. Weiß es der Papa schon?

Theophan. Ich glaube nicht.

Juliane. Und die Großmama?

25 Henriette. Komm, Schwesterchen! diese fröhliche Nachricht müssen wir ihnen zu erst bringen. — Du bist doch nicht böse auf mich?

Juliane. Wer fann auf dich bofe fenn, Schmeichlerinn? Romm nur!

Theophan. Erlauben Sie, daß ich ihn hier erwarte.

Henriette. Bringen Sie ihn aber nur bald. Sören Sie!

### Dritter Auftritt.

Theophan. Tisette.

Tisette. Ich bleibe, Herr Theophan, um Ihnen noch ein kleines großes Kompliment zu machen. Wahrhaftig! Sie sind der glücklichste

<sup>1</sup> Berge [1755] 2 Gie [fehlt 1755]

Mann von der Welt! und wenn Herr Lisidor, glaube ich, noch zwen Töchter hätte, so würden sie doch alle viere in Sie verliebt seyn.

Theophan. Wie versteht Lisette das?

Risette. Ich verstehe es so: daß wenn es alle viere senn würden, es jetzt alle zwen senn müssen.

Theophan. (lächelnb.) Noch dunkler!

Risette. Das sagt Ihr Lächeln nicht. — Wenn Sie aber wirklich Ihre Verdienste selbst nicht kennen: so sind Sie nur desto liebenswerther. Juliane liebt Sie: und das geht mit rechten Dingen zu, denn sie soll Sie lieben. Nur Schade, daß ihre Liebe so ein gar vernünstiges Unsehen hat. 10 Aber was soll ich zu Henrietten sagen? Gewiß sie liebt Sie auch, und was das verzweiseltste daben ist, sie liebt Sie — aus Liebe. — Wenn Sie sie doch nur alle beide auch heyrathen könnten!

Theophan. Sie mennt es fehr gut, Lisette!

Lisette. Ja, wahrhaftig! alsdann sollten Sie mich noch oben drein 15 behalten.

Theophan. Noch besser! Aber ich sehe, Lisette hat Verstand — Lisette. Verstand? Auf das Kompliment weiß ich, leider! nichts zu antworten. Auf ein anders: Lisette ist schön, habe ich wohl ungefähr antworten lernen: Mein Herr, Sie scherzen. Ich weiß nicht, ob sich diese 20 Antwort hieher auch schickt.

Theophan. Ohne Umstände! — Lisette kann mir einen Dienst erzeigen, wenn sie mir ihre wahre Meynung von Julianen entdeckt. Ich bin gewiß, daß sie auch in ihren Muthmaßungen nicht weit vom Ziele treffen wird. Es giebt gewisse Dinge, wo ein Frauenzimmerauge immer 25 schärfer sieht, als hundert Augen der Mannspersonen.

Tisette. Verzweiselt! diese Ersahrung können Sie wohl nimmermehr aus Büchern haben — Aber, wenn Sie nur Acht auf meine Reden gegeben hätten; ich habe Ihnen bereits meine wahre Meynung von Julianen gesagt. Sagte ich Ihnen nicht, daß mir ihre Liebe ein gar zu vers 30 nünstiges Ansehen zu haben scheine? Darinn liegt alles, was ich davon denke. Ueberlegung, Pslicht, vorzügliche Schönheiten der Seele — Ihnen die Wahrheit zu sagen, gegen so vortressliche Worte, in einem weiblichen Munde, mag ein Liebhaber immer ein wenig mißtrauisch seyn.

<sup>1</sup> bağ wenn es alle viere wären, fo muffen es jezt alle zweh febn. [1755] 2 gelernt: [1755]

Und noch eine kleine Beobachtung gehöret hieher: diese nehmlich, daß sie mit den schönen Worten weit sparsamer gewesen, als Herr Theophan allein im Hause war.

Theophan. Gewiß?

Lisette. (nachdem sie ihn einen Augenblid angesehen.) Herr Theophan! Herr Theophan! Serr Theophan! Herr Theophan! Sie sagen dieses Gewiß mit einer Art, — mit einer Art, —

Theophan. Mit was für einer Art?

Lisette. Ja! nun ist sie wieder weg. Die Mannspersonen! die 10 Mannspersonen! Und wenn es auch gleich die allerfrömmsten sind —— Doch ich will mich nicht irre machen lassen. Seit Adrast im Hause ist, wollte ich sagen, fallen zwischen dem Adrast und Julianen dann und wann Blicke vor —

Theophan. Blicke? — Sie beunruhiget mich, Lisette.

15 Tisette. Und das Beunruhigen können Sie so ruhig aussprechen, so ruhig — Ja, Blicke fallen zwischen ihnen vor; Blicke, die nicht ein Haar anders sind, als die Blicke, die dann und wann zwischen Mamsell Henvietten und dem vierten vorfallen — —

Theophan. Was für einem vierten?

20 Tisette. Werden Sie nicht ungehalten. Wenn ich Sie gleich den vierten nenne, so sind Sie eigentlich doch in aller Absicht der erste.

Throphan. (vie ersten Borte ben Seite.) Die Schlaue! — — Sie beschämt mich für meine Neubegierde, und ich habe es verdient. Nichts bestoweniger aber irret Sie Sich Lisette; gewaltig irret Sie Sich — —

Lisette. Opfin! Sie machten mir vorhin ein so artiges Kompliment, und nunmehr gereuet es Sie auf einmal, mir es gemacht zu haben. — Ich müßte gar nichts von dem Verstande besitzen, den Sie mir benlegten, wenn ich mich so gar gewaltig irren sollte. — —

Theophan. (unruhig und zerstreut.) Aber wo bleibt er benn? — —

Tisetse. Mein Verstand? — Wo er will. — So viel ist gewiß, baß Abrast ben Henrietten ziemlich schlecht steht, so sehr sie sich auch nach seiner Weise zu richten scheint. Sie kann alles leiden, nur gering geschätz zu werden, kann sie nicht leiden. Sie weiß es allzuwohl, für was uns Abrast ansieht: für nichts, als Geschöpschen, die aus keiner andern Absicht ba sind, als den Männern ein Vergnügen zu machen. Und das ist doch sehr nichtswürdig gedacht! Aber da kann man sehen, in was für gottlose

Frrthümer die ungläubigen Leute verfallen. — Nu? Hören Sie mir nicht mehr zu, Herr Theophan? Wie so zerstreut? wie so unruhig?

Theophan. Ich weiß nicht, wo mein Better bleibt? — —

Tisette. Er wird ja wohl kommen. — —

Theophan. Ich muß ihm wirklich nur wieder entgegen gehn. — — 5 Adieu, Lisette!

### Dierter Auftritt.

#### Lisette.

Das heiße ich kurz abgebrochen! — Er wird doch nicht verdrießlich geworden seyn, daß ich ihm ein wenig auf den Zahn fühlte? Das brave 10 Männchen! Ich will nur gerne sehen, was noch daraus werden wird. Ich gönne ihm wirklich alles Gutes, dund wenn es nach mir gehen sollte, so wüßte ich schon, was ich thäte. — (indem sie sich umsieht.) Wer kömmt denn da den Gang hervor? — Sind die es? — Sin Paar allerliebste Schlingel! Udrasts Johann, und Theophans Martin: die wahren Vilder ihrer Herren, 15 von der häßlichen Seite! Aus Frengeisteren ist jener ein Spithube; und aus Frömmigkeit dieser ein Dunnnkopf. Ich muß mir doch die Lust machen, sie zu behorchen. (sie tritt zurück.)

### Hünfter Auftritt.

Tifeffe, halb verftedt hinter einer Scene. Johann. Marfin.

20

Iohann. Was ich dir sage!

Marfin. Du mußt mich für sehr dumm ansehen. Dein Herr ein Atheist? das glaube sonst einer! Er sieht ja aus, wie ich und du. Er hat Hände und Füße; er hat das Maul in der Breite und die Nase in der Länge,<sup>4</sup> wie ein Mensch; er redt, wie ein Mensch; er ißt, wie ein Mensch: 25— und soll ein Atheist seyn?

Johann. Run? find benn die Atheisten keine Menschen?

Martin. Menschen? Ha! ha! Nun höre ich, daß du selber nicht weißt, was ein Atheist ist.

<sup>1</sup> nicht febn verbruflich geworben, [1755] 2 alles gute, [1755] 3 Ginb bies ? [1755]

<sup>4</sup> bas Maul die Breite und bie Rafe bie Lange [1755]

Johann. Zum Henker! du wirst es wohl besser wissen. En! be- lehre doch beinen unwissenden Nächsten.

Martin. Hör<sup>1</sup> zu! — Ein Atheist ist — eine Brut der Hölle,<sup>2</sup> die sich, wie der Teusel, tausendmal verstellen kann. Bald ists ein listiger Huchs, bald ein wilder Bär; — bald ists ein Esel, bald ein Philosoph; — bald ists ein Hund, bald ein unverschämter Poete. Kurz, es ist ein Unthier, das schon lebendig ben dem Satan in der Hölle brennt, — eine Pest der Erde,<sup>3</sup> — eine abscheuliche Kreatur, — ein Vieh, das dummer ist, als ein Vieh; — ein Seelenkannibal, — ein Antistocker.

Iohann. Es hat Bocksfüße: nicht? Zwen Hörner? einen Schwanz? — —

Martin. Das kann wohl seyn. — S ist ein Wechselbalg, den die Hölle durch — durch einen unzüchtigen Benschlaf mit der Weisheit bieser<sup>4</sup> Welt erzeugt hat; — es ist — ja, sieh, das ist ein Atheist. So hat ihn unser Pfarr abgemalt; der kennt ihn aus großen Büchern.

Iohann. Einfältiger Schöps! — Sieh mich doch einmal an.

Martin. Mu?

Johann. Was siehst du an mir?

Martin. Nichts, als was ich zehnmal besser an mir sehen kann.

Ivhann. Findest du denn etwas Erschreckliches, etwas Abscheuliches an mir? Bin ich nicht ein Mensch, wie du? Haft du jemals gesehen, daß ich ein Kuchs, ein Esel, oder ein Kannibal gewesen wäre?

Martin. Den Esel laß immer weg, wenn ich dir antworten soll, 25 wie du gerne willst. — Aber, warum fragst du das?

Iohann. Weil ich selbst ein Atheist bin; das ist, ein starker Geist, wie es jetzt 5 jeder ehrlicher 6 Kerl nach der Mode seyn muß. Du sprichst, ein Atheist brenne lebendig in der Hölle. Nun! rieche einmal: riechst du einen Brand an mir?

30 Martin. Drum? eben bist du keiner.

Iohann. Ich wäre keiner? Thue mir nicht die Schande an, daran zu zweiseln, oder — Doch wahrhaftig, das Mitleiden verhindert mich, böse zu werden. Du bist zu beklagen, armer Schelm!

Martin. Arm? Lag einmal sehen, wer die vergangene Woche bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Höre [1755 c] <sup>2</sup> Höllen, [1755] <sup>3</sup> Erben, [1755] <sup>4</sup> ber [1755] <sup>5</sup> jeht [fehlt 1767, 1770] <sup>6</sup> ehrliche [1755] <sup>7</sup> Darum [1755 c]

20

30

meiste Trinkgeld gekriegt hat. (Er greift in die Tasche.) Du bist ein lüderlicher Teufel, du versäufst alles — —

Iohann. Laß stecken! Ich rede von einer ganz andern Armuth, von der Armuth des Geistes, der sich mit lauter elenden Brocken des Abersglaubens ernähren, und mit lauter armseligen Lumpen der Dummheit bestein muß. — Aber so geht es euch Leuten, die ihr nicht weiter, als höchstens vier Meilen hinter den Backosen kommt. Wenn du gereiset wärest, wie ich —

Martin. Gereift bift du? Lag hören, wo bift du gewesen?

Ivhann. Ich bin gewesen — in Frankreich — —

Martin. In Frankreich? Mit beinem Herrn?

Johann. Ja, mein Herr war mit.

Martin. Das ist das Land, wo die Franzosen wohnen? — So wie ich einmal einen gesehen habe, — das war eine schnurrige Kröte! In einem Augenblicke konnte er sich siebenmal auf dem Absatz berum drehen, und 15 dazu pfeisen.

Iohann. Ja, es giebt große Geister unter ihnen! Ich bin da erst recht klug geworden.

Martin. Haft du benn auch Frankreichsch gelernt?

Johann. Französisch, willst du sagen: — vollkommen.

Martin. D! rede einmal!

Johann. Das will ich wohl thun. — — Quelle heure est-il, maraut? Le pere et la mere une fille de ¹ coups de baton. Comment coquin? Diantre diable carogne à vous servir.

Markin. Das ist schnakisch! Und das Zeug können die Leute da 25 verstehen? Sag einmal, was hieß das auf Deutsch?

Iohann. Ja! auf Deutsch! Du guter Narre, bas läßt sich auf Deutsch nicht so sagen. Solche feine Gedanken können nur französisch aussgebrückt werden.

Martin. Der Blit! — Nu? wo bist du weiter gewesen?

Johann. Weiter? in England - -

Martin. In England? — Rannst du auch Engländsch?

Iohann. Was werde ich nicht können?

Martin. Sprich boch!

<sup>1</sup> des [1755. 1767] 2 ausgebruckt [1755]

Nohann. Du mußt wissen, es ist eben, wie das Französische. Es ist Französisch, versteh mich, auf Englisch ausgesprochen. Was hörst du dir dran ab? — Ich will dir ganz andre Dinge sagen, wenn du mir zuhören willst. Dinge, die ihres gleichen nicht haben müssen. Zum Exempel, auf unsern vorigen Punkt zu kommen: sen kein Narr, und glaube, daß ein Utheist so ein schrecklich Ding ist. Ein Atheist sist nichts weiter, als ein Mensch, der keinen Gott glaubt. — —

Martin. Keinen Gott? Je! das ist ja noch viel ärger! Keinen Gott? Was glaubt er benn?

Aohann. Nichts.

Martin. Das ist wohl eine mächtige Mühe.

Iohann. Ey! Mühe! Wenn auch Nichts glauben eine Mühe wäre, fo glaubten ich und mein Herr gewiß alles. Wir sind geschworne Feinde alles dessen, was Mühe macht. Der Mensch ist in der Welt, vergnügt und lustig zu leben. Die Freude, das Lachen, das Kurtisiren, das Saufen sind seine Pflichten. Die Mühe ist diesen Pflichten hinderlich; also ist es auch nothwendig seine Pflicht, die Mühe zu kliehen. — Sieh, das war ein Schluß, der mehr Gründliches enthält, als die ganze Bibel.

Markin. Ich wollts. Aber sage mir doch, was hat man denn in 20 der Welt ohne Mühe?

Inhann. Alles was man erbt, und was man erheyrathet. Mein Herr erbte von seinem Vater und von zwen reichen Vettern keine kleinen Summen; und ich muß ihm das Zeugniß geben, er hat sie, als ein braver Kerl, durchgebracht. Jett bekömmt er ein reich Mädel, und, wenn er 25 klug ist, so fängt er es wieder an, wo er es gelassen hat. Seit einiger Zeit ist er mir zwar ganz aus der Art geschlagen; und ich sehe wohl, auch die Frenzeisteren bleibt nicht klug, wenn sie auf die Freihte geht. Doch ich will ihn schon wieder in Gang bringen. — Und höre, Martin, ich will auch dein Glück machen. Ich habe einen Sinfall; aber ich glaube nicht, daß ich ihn anders wohl von mir geben kann, als — ben einem Glase Wein. Du klimpertst vorhin mit deinen Trinkgeldern; und gewiß, du bist in Gesahr, keine mehr zu bekommen, wenn man nicht sieht, daß du sie dazu anwendest, wozu sie dir gegeben werden. Zum Trinken, guter Martin, zum Trinken: darum heißen es Trinkgelder. —

<sup>1</sup> nichts anders [1755] 2 bas Huren, [1755] 3 einer [1755] 4 wann [1755]

Markin. Still! Herr Johann, still! — Du bist mir so noch Revansche schuldig. Habe ich dich nicht jenen Abend nur noch? frey gehalten? — Doch, laß einmal hören! was ist denn das für ein Glück, das ich von dir zu hoffen habe?

Iohann. Höre, wenn mein Herr heyrathet, so nuch er noch einen 5 Bedienten annehmen. — Sine Kanne Wein, so sollst du ben mir den Borzug haben. Du versauerst<sup>4</sup> doch nur ben deinem dummen Schwarzrocke. Du sollst ben Adrasten mehr Lohn und mehr Frenheit haben; und ich will dich noch oben drein zu einem starken Geiste machen, der es mit dem Teusel und seiner Großmutter ausnimmt, wenn nur erst einer wäre.

Martin. Was? wenn erst einer wäre? Ho! Ht es nicht genug,<sup>5</sup> daß du keinen Gott glaubst? willst du noch dazu keinen Teusel glauben? D! male ihn nicht an die Wand! Er läßt sich nicht so lange herumhubeln, wie der liebe Gott. Der liebe Gott ist gar zu gut, und lacht über einen solchen Narren, wie du bist. Aber der Teusel — dem läust gleich die 15 Laus über die Leber; und darnach siehts incht gut aus. — Nein, bey dir ist kein Aushalten: ich will nur gehen. —

Iohann. (halt ihn zurück.) Spithube! Spithube! denkst du, daß ich deine Streiche nicht merke? Du fürchtest dich mehr für die Kanne Wein, die du geben sollst, als für den Teufel. Halt! — Ich fann dich aber 20 ben dem allen unmöglich in dergleichen Aberglauben stecken lassen. Ueberzlege dirs nur: — Der Teufel — der Teufel — Ha! ha! — Und dir kömmt es nicht lächerlich vor? Je! so lache doch!

Markin. Wenn kein Teufel wäre, wo kämen denn die hin, die ihn auslachen? — Darauf antworte mir einmal! den Knoten beiß mir 25 auf! Siehst du, daß ich auch weiß, wie man euch Leute zu Schanden machen muß?

Iohann. Ein neuer Jrrthum! Und wie kannst du so ungläubig gegen meine Worte seyn? Es sind die Aussprüche der Weltweisheit, die Orakel der Vernunst! Es ist bewiesen, sage ich dir, in Büchern ist es be- 30 wiesen, daß es weder Teusel noch Hölle giebt. — Kennst du Balthasarn? Es war ein berühmter Becker in Holland.

Marfin. Was gehn 7 mich die Becker in Holland an? Wer weiß, ob sie so gute Prezeln backen, wie der hier an der Ecke.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bich! [1755] <sup>2</sup> nicht nur jenen Abend [1755] <sup>3</sup> Doch [aß doch [1755] <sup>4</sup> versaurest [1765] <sup>5</sup> genung, [1755a] <sup>6</sup> sichts [1765] <sup>7</sup> geben [1755]

Ivhann. En! das war ein gelehrter Becker! Seine bezauberte Welt — — ha! — das ift ein Buch! Mein Herr hat es einmal gelesen. Kurz, ich verweise dich auf das Buch, so wie man mich darauf verwiesen hat, umd will dir nur im Vertrauen sagen: Der muß ein Ochse, ein Rindvieh, 5 ein altes Weib senn, der einen Teusel glauben kann. Soll ich dir zus schwören, daß keiner ist? — Ich will ein Hundsvott senn!

Martin. Pah!4 der Schwur geht wohl5 mit.

Iohann. Nun, sieh, — — ich will, ich will — — auf der Stelle verblinden, wenn ein Teufel ist.

10 (Lifette springt geschwindes hinter der Scene hervor, 7 und halt ihm rudwärts die Augen zu, indem fie dem Martin zugleich winkt.)

Martin. Das wäre noch<sup>8</sup> Was; aber du weißt schon, daß das nicht geschieht.

Iohann. (ängstlich.) Ach! Martin, ach!

15 Martin. Was ists?

Iohann. Martin, wie wird mir? Wie ist mir, Martin?

Martin. Ru? was hast du denn?

Iohann. Seh ich — oder — ach! daß Gott — — Martin! Martin! wie wird es auf einmal so Nacht?

Martin. Nacht? Was willst du mit der Nacht?

Johann. Uch! fo ift es nicht Nacht? Sulfe! Martin, Sulfe!

Maxtin. Was denn für Gülfe? Was fehlt dir denn?

Ivhann. Ach! ich bin blind, ich bin blind! Es liegt mir auf den Augen, auf den Augen. — Ach! ich zittere am ganzen Leibe — —

25 Martin. Blind bist du? Du wirst ja nicht? — Warte, ich will dich in die Augen schlagen, daß das Feuer herausspringt, und du sollst bald sehen — —

Nohann. Ach! ich bin gestraft, ich bin gestraft. Und du kannst meiner noch spotten? Hülfe! Martin, Hülfe! — (er fällt auf bie Anie.) Ich 30 will mich gern bekehren! Ach! was bin ich für ein Bösewicht gewesen! ——

Tisette. (welche ploglich geben läßt, und, indem fie hervorspringt, ibm eine Ohrseige giebt.) Du Schlingel!

Martin. Ha! ha! ha!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fo wie ich darauf bin verwiesen worden, [1755] <sup>2</sup> nun [1755] <sup>3</sup> das [1755] <sup>4</sup> Paff! [1755] <sup>5</sup> wohl [feblt 1755] <sup>6</sup> geschwind [1755] <sup>7 vor.</sup> [1755] <sup>8</sup> wohl [1755]

Iohann. Ach! ich komme wieder zu mir. (indem er auffieht.) Sie Raben= aas, Lisette!

Tisette. Kann man euch Hundsvötter so ins Bockshorn jagen? Ha! ha!

Martin. Krank lache ich mich noch darüber. Ha! ha!

Iohann. Lacht nur! lacht nur! — — Ihr send wohl albern, wenn ihr denkt, daß ich es nicht gemerkt habe. — (beh Seite.) Das Blitz-mädel, was sie mir für einen Schreck abgejagt hat! Ich muß mich wieder erholen. (geht langsam ab.)

Martin. Gehst du? D! lacht ihn doch aus! Je! lach Sie doch, 10 Lisettchen, lach Sie doch! Ha! ha! Das hat Sie vortrefflich gemacht; so schöne, so schöne, ich möchte Sie gleich kussen. —

Lisette. D! geh, geh, dummer Martin!

Martin. Komm Sie, wirklich! ich will Sie zu Weine führen. Ich will Sie mit der Kanne Wein traktiren, um die mich der Schurke prellen 15 wollte. Komm Sie!

Lisette. Das fehlte<sup>1</sup> mir noch. Ich will nur gehen, und meinen Mamfells den Spaß erzählen.

Markin. Ja, und ich meinem Herrn. — Der war abgeführt! der war abgeführt!

Ende bes zwehten Aufzuges.

# Dritter Aufzug.

## Erlfer Auftritt.

Theophan. Araspe.

Araspe. Was ich Ihnen sage, mein lieber Vetter. Das Ver- 25 gnügen Sie zu überfallen, und die Begierde ben Ihrer Verbindung gegen- wärtig zu seyn, sind freylich die vornehmsten Ursachen meiner Anherkunft; nur die einzigen sind es nicht. Ich hatte den Aufenthalt des Abrast end- lich ausgekundschaftet, und es war mir sehr lieb, auf diese Art, wie man

<sup>1</sup> fehlt [1755 c]

fagt, zwen Würfe mit Einem Steine zu thun. Die Wechfel bes Abrast sind verfallen; und ich habe nicht die geringste Luft, ihm auch nur die allerstleinste Nachsicht zu gönnen. Ich erstaune zwar, ihn, welches ich mir nimmermehr eingebildet hätte, in dem Hause Ihres fünftigen Schwiegervaters zu finden; ihn auf eben demselben Fuße, als Sie, Theophan, hier zu finden: aber gleichwohl, — und wenn ihn das Schickfal auch noch näher mit mir verbinden könnte, —

Theophan. Ich bitte Sie, liebster Better, betheuern Sie nichts.

Araspe. Warum nicht? Sie wissen wohl, Theophan, ich bin der 10 Mann sonst nicht, welcher seine Schuldner auf eine grausame Art zu drücken fähig wäre. —

Theophan. Das weiß ich, und desto eher — —

Araspe. Hier wird kein Defto eher gelten. Abraft, diefer Mann, der sich, auf eine eben so abgeschmackte als ruchlose Art, von andern Men= 15 schen zu unterscheiden sucht, verdient, daß man ihn auch wieder von an= dern Menschen unterscheide.2 Er muß die Vorrechte nicht genießen, die ein ehrlicher Mann feinen<sup>3</sup> elenden Nächsten sonst gern genießen läßt. Einem spöttischen Frengeiste, welcher und lieber das Sbelfte, was wir besitzen, rauben, und uns alle Hoffnung eines künftigen glückseligern Lebens zu 20 nichte machen möchte, vergilt man noch lange nicht Gleiches mit Gleichem, wenn man ihm das gegenwärtige Leben ein wenig fauer macht. — 3ch weiß, es ist der lette Stoß, den ich dem Adrast versete; er wird seinen Rredit nicht wieder herstellen können. Ja, ich wollte mich freuen, wenn ich fogar seine Seyrath dadurch rückgängig machen könnte. Wenn mir es nur 25 um mein Geld zu thun wäre: fo sehen Sie wohl, daß ich diese Henrath lieber würde befördern helfen, weil er doch wohl dadurch wieder etwas in die Hände bekommen wird. Aber nein; und follte ich ben dem Konkurse, welcher entstehen muß, auch ganz und gar ledig ausgehen: so will ich ihn dennoch auf das äufferste bringen. Ja, wenn ich alles wohl erwäge, 30 fo glaube ich, ihm durch diese Grausamkeit noch eine Wohlthat zu erweisen. Schlechtere Umftände werden ihn vielleicht zu ernsthaften Ueberlegungen bringen, die er in seinem Wohlstande zu machen, nicht werth gehalten hat; und vielleicht ändert sich, wie es fast4 immer zu geschehen pflegt, sein Character mit seinem Glücke.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schulbener [1755] <sup>2</sup> unterscheibet. [1755] <sup>3</sup> feinem [1755] <sup>4</sup> was faft [1755]

Throphan. Ich habe Sie ausreden laffen. Ich glaube Sie werden jo billig fenn, und mich nunmehr auch hören.

Araspe. Das werde ich. — Aber eingebildet hätte ich mir es nicht, daß ich an meinem frommen Better einen Vertheidiger des Abrasts <sup>1</sup> finsben sollte.

Theophan. Ich bin es weniger, als es scheinet; und es kommen hier so viel Umstände zusammen, daß ich weiter sast nichts, als meine eigne Sache führen werde. Udrast, wie ich sest überzeugt bin, ist von derzenigen Urt Frenzeister, die wohl etwas Bessers<sup>2</sup> zu senn verdienten. Es ist auch sehr begreistich, daß man in der Jugend so etwas gleichsam wider Willen 10 werden kann. Man ist es aber alsdann nur so lange, 3 bis der Verstand zu einer gewissen Reise gelangt ist, und sich das aufwallende Geblüte abegesühlt hat. Auf diesem kritischen Punkte steht jest Adrast; aber noch mit wankendem Fuße. Sin kleiner Wind, ein Hauch fann ihn wieder herabsstürzen. Das Unglück, das Sie ihm drohen, würde ihn betäuben; er würde 15 sich einer wütenden Verzweislung überlassen, und Ursache zu haben glauben, sich um die Religion nicht zu besümmern, deren strenge Anhänger sich sein Bedenken gemacht hätten, ihn zu Grunde zu richten.

Araspe. Das ist etwas; aber — —

Theophan. Nein, für einen Mann von Ihrer Denkungsart, liebster 20 Vetter, muß dieses nicht nur etwas, sondern sehr viel seyn. Sie haben die Sache von dieser Seite noch nicht betrachtet; Sie haben den Adrast nur als einen verlornen Mann angesehen, an dem man zum Ueberslusse noch eine desperate Kur wagen müsse. Aus diesem Grunde ist die Heftigseit, mit der Sie wider ihn sprachen, zu entschuldigen. Lernen Sie ihn 25 aber durch mich nunmehr unpartensischer beurtheilen. Er ist in seinen Reden jett weit eingezogener, als man mir ihn sonst beschrieben hat. Wenn er streitet, so spottet er nicht mehr, sondern giebt sich alle Mühe, Gründe vorzubringen. Er fängt an, auf die Beweise, die man ihm entgegen setzt, zu antworten, und ich habe es ganz deutlich gemerkt, daß er sich scham noch dann und wann unter das Verächtliche eines Schimpsworts zu verstecken; aber nur Geduld! es ist schon viel, daß er diese Schimpsworte niemals mehr auf die heiligen Sachen, die man gegen ihn vertheidiget, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abraft [1755] 

<sup>2</sup> Bessers [1755. 1767] 

<sup>3</sup> so lange [fehlt 1755]

bloß auf die Vertheidiger fallen läßt. Seine Verachtung der Religion löset sich allmählig in die Verachtung derer auf, die sie sehren.

Braspe. Ift das wahr, Theophan?

Throphan. Sie werden Gelegenheit haben, Sich selbst davon zu 5 überzeugen. — Sie werden zwar hören, daß diese seine Verachtung der Geistlichen mich jetzt am meisten trifft; allein ich bitte Sie im Voraus, nicht empfindlicher darüber zu werden, als ich selbst bin. Ich habe es mir fest vorgenommen, ihn nicht mit gleicher Münze zu bezahlen; sondern ihm vielmehr seine Freundschaft abzuzwingen, es mag auch kosten, was es will.

Araspe. Benn Sie ben perfönlichen Beleidigungen so großmüsthig sind — —

Theophan. Stille; wir wollen es keine Großmuth nennen. Es kann Sigennutz, es kann eine Art von Chrgeiz keyn, sein Vorurtheil von den Gliedern meines Ordens durch mich zu Schanden zu machen. Es sey aber, was es wolle, so weiß ich doch, daß Sie viel zu gütig sind, mir darinn im Wege zu stehen. Adrast würde es ganz gewiß für ein abgekartetes Spiel halten, wenn er sähe, daß mein Better so scharf hinter ihm drein wäre. Seine Wut würde einzig auf mich fallen, und er würde mich überall als einen Niederträchtigen ausschreyen, der ihm, unter tausend Versicher20 ungen der Freundschaft, den Dolch ins Herz gestossen habe. Ich wollte nicht gerne, daß er die Erempel von hämtückischen Pfassen, wie er sie nennt, mit einigem Scheine der Wahrheit auch durch mich vermehren könnte.

Araspe. Lieber Vetter, das wollte ich noch tausendmal weniger, als Sie. —

Theophan. Erlauben Sie also, daß ich Ihnen einen Vorschlag thue: — oder nein; es wird vielmehr eine Bitte senn.

Araspe. Nur ohne Umstände, Better. Sie wissen ja doch wohl, daß Sie mich in Ihrer Hand haben.

Theophan. Sie sollen so gütig senn und mir die Wechsel aus-30 liefern, und meine Bezahlung dafür annehmen.

Araspe. Und Ihre Bezahlung dafür annehmen? Bey einem Haare hätten Sie mich böse gemacht. Was reben Sie von Bezahlung? Wenn ich Ihnen auch nicht gesagt hätte, daß es mir jest gar nicht um das Geld zu thun wäre: so sollten Sie doch wenigstens wissen, daß das, was meine 35 ist, auch Ihre ist.

Theophan. Ich erkenne meinen Better.

25

Araspe. Und ich erkannte ihn fast nicht. — Mein nächster Blutsfreund, mein einziger Erbe, sieht mich als einen Fremden an, mit dem er handeln kann? (indem er sein Tashonbuch herauszieht.) Hier sind die Wechsel! Sie sind Ihre; machen Sie damit was Ihnen gefällt.

Throphan. Aber erlauben Sie, liebster Better: ich werde nicht so stren damit schalten dürsen, wenn ich sie nicht auf die gehörige Art an mich gebracht habe.

Araspe. Welches ist denn die gehörige Art unter uns, wenn es nicht die ist, daß ich gebe, und Sie nehmen? — Doch damit ich alle Jhre Strupel hebe: wohl! Sie sollen einen Revers von sich stellen, daß 10 Sie die Summe dieser Wechsel nach meinem Tode ben der Erbschaft nicht noch einmal fodern wollen. (Cachelle) Wunderlicher Vetter! sehen Sie denn nicht, daß ich weiter nichts thue, als auf Abschlag bezahle? —

Theophan. Sie verwirren mich -- --

Araspe. (ver noch die Wechsel in Händen hat.) Lassen Sie mich nur die 15 Wische nicht länger halten.

Theophan. Rehmen Sie unterdessen meinen Dank dafür an.

Araspe. Was für verlorne Worte! (indem er sich umsieht.) Stecken Sie hurtig ein; da kömmt Abrast selbst.

# Bwenter Auftritt.

Adraff. Theophan. Araspe.

Adralf. (erstaunenb.) Simmel! Araspe bier?

Theophan. Adrast, ich habe das Bergnügen Ihnen in dem Herrn Uraspe meinen Better vorzustellen.

Adrast. Wie? Araspe Ihr Vetter?

Araspe. D! wir kennen einander schon. Es ist mir angenehm, Herr Abrast, Sie hier zu sehen.

Adraft. Ich bin bereits die ganze Stadt nach Ihnen durchgerannt.2 Sie wissen, wie wir mit einander stehen, und ich wollte Ihnen die Mühe ersvaren, mich aufzusuchen.

Araspr. Es wäre nicht nöthig gewesen. Wir wollen von unserer Sache ein andermal sprechen. Theophan hat es auf sich genommen. —

<sup>1 [</sup>con einander. [1755] 2 burchrannt. [1755]

Adrast. Theophan? Ha! nun ift es klar. — — Theophan. Was ist klar, Adrast? (ruhig.)
Adrast. Thre Falschheit, Thre List — —

Throphan. (311111 Araspe.) Wir halten uns zu lange hier auf. Lifibor, 5 lieber Better, wird Sie mit Schmerzen erwarten. Erlauben Sie, daß ich Sie zu ihm führe. — (311111 Abrast.) Darf ich bitten, Abrast, daß Sie einen Augenblick hier verziehen? Ich will den Araspe nur herauf begleiten; ich werde gleich wieder hier fenn.

Araspe. Wenn ich Ihnen rathen barf, Abrast, so i seyn Sie gegen 10 meinen Better nicht ungerecht. — —

Theophan. Er wird es nicht fenn. Rommen Sie nur.

(Theophan und Araspe geben ab.)

# Dritter Auftritt.

#### Adraff.

15 (bitter) Rein, gewiß, ich werde es auch nicht seyn! Er ist unter allen seines Gleichen, die ich noch gekannt habe, der hassenswürdigste! Diese Gerechtigkeit will ich ihm wiedersahren lassen. Er hat den Araspe ausbrücklich meinetwegen kommen lassen: das ist unleugbar. Es ist mir aber doch lieb, daß ich ihm nie einen redlichen Tropsen Bluts zugetrauet, und 20 seine süssen Reden jederzeit für das gehalten habe, was sie sind. —

## Dierter Auftritt.

Adraff. Johann.

Johann. Run? haben Sie den Araspe gefunden?

Adralf. Ja. (noch bitter.)

Johann. Gehts gut?

Adrast. Vortrefflich.

Avhann. Ich hätte es ihm auch rathen wollen, daß er die geringste Schwierigkeit gemacht hätte! — — Und er hat doch schon wieder seinen Abschied genommen?

30 Mdraft. Verzieh nur: er wird uns gleich den unsrigen bringen. Inhann. Er den unsrigen? — Wo ist Araspe? —

25

<sup>1</sup> fo [fehlt 1755]

Adraft. Benm Lifidor.

Johann. Araspe benm Lisidor? Araspe?

Adralf. Ja, Theophans Better.

Nohann. Was frage ich nach des Narren Vetter? Ich menne Araspen. — —

Adrast. Den menne ich auch.

Johann. Aber — —

Adrast. Aber siehst du benn nicht, daß ich rasend werden möchte? Was plagst du mich noch? du hörst ja, daß Theophan und Araspe Bettern sind.

Aohann. Zum erstenmal in meinem Leben. — Bettern? Gy! besto besser; unsere Wechsel bleiben also in der Freundschaft, und Ihr neuer Herr Schwager wird dem alten Herrn Better schon zureden —

Adrast. Du Dummkopf! — Ja, er wird ihm zureden, mich ohne Nachsicht unglücklich zu machen. — Bist du denn so albern, es für einen 15 Zusall anzusehen, daß Araspe hier ist? Siehst du denn nicht, daß es Theophan muß ersahren haben, wie ich mit seinem Vetter stehe? daß er ihm Nachricht von meinen Umständen gegeben hat? daß er ihn gezwungen hat, über Hals über Kopf eine so weite Reise zu thun; um die Gelegenheit ja nicht zu versäumen, meinen Ruin an den Tag zu bringen, und mir da- 20 durch die letzte Zussucht, die Gunst des Lisidors, zu vernichten?

Aohann. Berdammt! wie gehen mir die Augen auf! Sie haben Recht. Kann ich Esel denn, wenn von einem Geistlichen die Rede ist, nicht gleich auf das allerboshafteste fallen? — Ha! wenn ich doch die Schwarz-röcke auf einmal zu Pulver stampsen und in die Luft schießen könnte! 25 Was für Streiche haben sie uns nicht schon gespielt! Der eine hat uns um manches Tausend Thaler gebracht: das war der ehrwürdige Gemahl Ihrer lieben Schwester. Der andere — —

Adrast. O! fange nicht an, mir meine Unfälle vorzuzählen. Ich will sie bald geendigt iehen. Alsdann will ich es doch abwarten, was 30 mir das Glück noch nehmen kann, wann ich nichts mehr habe.

Iohann. Was es Ihnen noch nehmen kann, wann<sup>3</sup> Sie nichts mehr haben? Das will ich Ihnen gleich sagen: Mich wird es Ihnen alszbann noch nehmen.

<sup>1</sup> Lifibor, [1755] 2 geenbet [1755] 3 wenn [1755]

ō

10

20

Adraft. Ich verstehe bich, Holunke! -

Iohann. Verschwenden Sie Ihren Zorn nicht an mir. Hier kömmt ber, an welchem Sie ihn besser anwenden können.

## Fünfter Auftritt.

Theophan. Adraft. Iohann.

Theophan. Ich bin wieder hier, Abrast. Es entsielen Ihnen vorshin einige Worte von Falschheit und List. —

Adraft. Beschuldigungen entfallen mir niemals. Wenn ich sie vorbringe, bringe ich sie mit Vorsatz und Ueberlegung vor.

Theophan. Aber eine nähere Erklärung — —

Adraft. Die fodern Sie nur von fich felbst.

Anhann. (die ersten Borte beb Seite.) Hier muß ich hetzen. — Ja, ja, Herr Theophan! es ist schon bekannt, daß Ihnen mein Herr ein Dorn in den Augen ist.

Theophan. Abrast, haben Sie es ihm befohlen, an Jhrer Stelle zu antworten?

Iohann. So? auch meine Vertheidigung wollen Sie ihm nicht gönnen? Ich will doch sehen, wer mir verbieten soll, mich meines Herrn anzunehmen.

Theophan. Lassen Sie es ihn' boch sehen, Abrast.

Mdraft. Schweig!

Iohann. Ich sollte ---

Adraft. Noch ein Wort! (brobenb.)

Theophan. Runmehr darf ich die Bitte um eine nähere Erklärung 25 doch wohl wiederholen? Ich weiß sie mir selbst nicht zu geben.

Adraft. Erflären Sie fich benn gerne näher, Theophan?

Theophan. Mit Vergnügen, so bald es verlangt wird.

Adrast. En! so sagen Sie mir doch, was wollte denn Araspe, ben Gelegenheit dessen, was Sie schon wissen, mit den Worten sagen: Theo30 phan hat es auf sich genommen?

Theophan. Darüber sollte sich Araspe eigentlich erklären. Doch ich

<sup>1</sup> ihm [1755]

fann es an seiner Statt thun. Er wollte sagen, daß er mir Ihre Wechsel zur Besorgung übergeben habe.

Adraft. Auf Ihr Anliegen?

Theophan. Das kann wohl senn.

Adraft. Und was haben Sie beschloffen, bamit zu thun?

Theophan. Sie sind Ihnen ja noch nicht vorgewiesen worden? Können wir etwas beschliessen, ehe wir wissen, was Sie darauf thun wollen?

Adralt. Kahle Ausflucht! Ihr Better weiß es längst, was ich barauf thun kann.

Theophan. Er weiß, daß Sie ihnen Genüge thun können. Und 10 find Sie alsdann nicht auseinander?

Adraft. Sie spotten.

Theophan. Ich bin nicht Adrast.

Adraft. Setzen Sie aber den Fall, — und Sie können ihn sicher setzen, — daß ich nicht im Stande wäre zu bezahlen: was haben Sie 15 alsdenn beschlossen?

Theophan. In diesem Falle ift noch nichts beschlossen.

Adraft. Aber was dürfte beschlossen werden?

Theophan. Das kömmt auf Araspen an. Doch sollte ich meynen, daß eine einzige Vorstellung, eine einzige höfliche Bitte ben einem Manne, 20 wie Araspe ist, viel ausrichten könne.

Iohann. Nach dem die Ohrenbläser sind. — —

Adraft. Muß ich es noch einmal sagen, daß du schweigen sollst?

Cheophan. Ich würde mir ein wahres Bergnügen machen, wenn ich Ihnen durch meine Vermittelung einen kleinen Dienst daben erzeigen könnte. 25

Adrast. Und Sie meynen, daß ich Sie mit einer demüthigen Miene, mit einer friechenden Liebkosung, mit einer niederträchtigen Schmeichelen darum ersuchen solle? Nein, so will ich Ihre Kigelung i über mich nicht vermehren. Wenn Sie mich mit dem ehrlichsten Gesichte versichert hätten, Ihr Möglichstes zu thun, so würden Sie in einigen Augenblicken mit einer 30 wehmüthigen Stellung wiederkommen, und es betauern, daß Ihre anges wandte Mühe umsonst sen? Wie würden sich Ihre Augen an meiner Verswirrung weiden!

Theophan. Sie wollen mir also keine Gelegenheit geben, das Gegentheil zu beweisen? — Es soll Ihnen nur ein Wort kosten.

<sup>1</sup> Riglung [1755]

Adrast. Nein, auch bieses Wort will ich nicht verlieren. Denn kurz, — und hier haben Sie meine nähere Erklärung: — Araspe würde, ohne Ihr Anstiften, nicht hieher gekommen seyn. Und nun, da Sie Ihre Mine, mich zu sprengen, so wohl angelegt hätten, sollten Sie durch sein einziges Wort können bewogen werden, sie nicht springen zu lassen? Führen Sie Ihr schönes Werk nur aus.

Theophan. Ich erstaune über Ihren Verdacht nicht. Ihre Gemüthsart hat mich ihn vorher sehen lassen. Aber gleichwohl ist es gewiß, daß ich eben so wenig gewußt habe, daß Araspe Ihr Gläubiger sen, als Sie ge-10 wußt haben, daß er mein Vetter ist.

Adrast. Es wird sich zeigen.

Theophan. Zu Ihrem Vergnügen, hoffe ich. — Heitern Sie Ihr Geficht nur auf, und folgen Sie mir mit zu der Gefellschaft. —

Adraft. Ich will sie nicht wieder sehen.

15 Theophan. Was für ein Entschluß! Ihren Freund, Ihre Geliebte —

Adrast. Wird mir wenig kosten, zu verlassen. Sorgen Sie aber nur nicht, daß es eher geschehen soll, als bis Sie befriediget sind. Ich will Ihren Verlust nicht, und sogleich noch das letzte Mittel versuchen.

Theophan. Bleiben Sie, Adraft. —— Es thut mir leid, daß ich Sie nicht gleich den Augenblick aus aller Ihrer Unruhe gerissen habe. ——
Lernen Sie meinen Better besser kennen, (indem er die Wechsel hervor zieht) und glauben Sie gewiß, wenn Sie schon von mir das Allernichtswürdigste denken wollen, daß wenigstens er ein Mann ist, der Ihre Hochachtung verzieht. Er will Sie nicht anders, als mit dem sorglosesten Gesichte sehen, und giebt Ihnen deswegen Ihre Wechsel hier zurück. (er reicht sie ihm dar.) Sie sollen sie selbst so lange verwahren, die Sie ihn nach Ihrer Bequemzlichkeit deswegen befriedigen können. Er glaubt, daß sie ihm in Ihren Händen eben so sicher sind, als unter seinem eigenen Schlosse. Sie haben 30 den Ruhm eines ehrlichen Mannes, wenn Sie schon den Ruhm eines frommen nicht haben.

Adrast. (stusig, indem er des Theophans Hand zurück stößt.) Mit was für einem neuen Fallstricke drohen Sie mir? Die Wohlthaten eines Feindes — — Theophan. Unter diesem Feinde verstehen Sie mich; was aber

<sup>1</sup> bis [fehlt 1755] 2 eignen [1755a]

15

hat Araspe mit Ihrem Hasse zu thun? Er ist es, nicht ich, der Ihnen diese geringschätzige Wohlthat erzeigen will; wenn anders eine armselige Geställigkeit diesen Namen verdient. — Was überlegen Sie noch? Hier, Adrast! nehmen Sie Ihre Handschriften zurück!

Adralf. Ich will mich wohl dafür hüten.

Theophan. Ich bitte Sie, lassen Sie mich nicht unverrichteter Sache zu einem Manne zurückfommen, der est mit Ihnen gewiß redlich mennet. Er würde die Schuld seines verachteten Anerbietens auf mich schieben. (indem er ihm die Bechsel aufs neue darreicht, reift sie ihm Johann aus der Kand.)

Johann. Ha! mein Herr, in wessen Händen sind die Wechsel 10 nun?

Theophan. (gelaffen.) In den deinigen, ohne Zweifel. Immer bewahre sie, anstatt beines Herrn.

Adraft. (geht wütend auf den Bedienten 108.) Infamer! es kostet bein Leben —

Theophan. Nicht so hitzig, Adrast.

Adrast. Den Augenblick gieb sie ihm zurück! (er nimmt sie ihm weg.) Geh 1 mir aus den Augen!

Johann. Nun, wahrhaftia! --

Adraft. Bo du noch eine Minute verziehst - (er fiost ihn fort.) 20

# Sechster Auftritt.

Theophan. Adraft.

Adrast. Ich muß mich schämen, Theophan; ich glaube aber nicht, daß Sie so gar weit gehen und mich mit meinem Bedienten vermengen werden. —— Nehmen Sie es zurück, was man Ihnen rauben wollte. —— 25

Theophan. Es ift in der Hand, in der es senn foll.

Adrast. Nein. Ich verachte Sie viel zu fehr, als daß ich Sie abhalten follte, eine niederträchtige That zu begehen.

Theophan. Das ist empfindlich! (er nimmt die Bechiel zurud.)

Adrast. Es ift mir lieb, daß Sie mich nicht gezwungen, sie Ihnen 30 vor die Füße zu werfen. Wenn sie wieder in meine Hände zurück kommen sollen, so werde ich anständigere Mittel dazu sinden. Finde ich aber keine,

<sup>1</sup> Gebe [1755]

õ

fo ist es eben bas. Sie werben sich freuen, mich zu Grunde zu richten, und ich werbe mich freuen, Sie von ganzem bergen haffen zu können.

Throphan. Es find doch wirklich Ihre Wechfel, Adraft? (indem er fie aufschlägt und ihm zeigt.)

Adraft. Sie glauben etwa, daß ich sie leugnen werde? — —

Theophan. Das glaube ich nicht; ich will bloß gewiß seyn. (er zerreißt sie gleichgültig.)

Mdraft. Was machen Sie, Theophan?

Theophan. Nichts. (indem er die Stüden in die Scene wirft.) Ich vernichte 10 eine Nichtswürdigkeit, die einen Mann, wie Adrast ist, zu so kleinen Reden verleiten kann.

Adraft. Aber sie gehören nicht Ihnen. —

Theophan. Sorgen Sie nicht; ich thue, was ich verantworten fann.

— Bestehet Ihr Verdacht noch? (geht ab.)

## Siebender Auftritt.

### Adraft.

(sieht ihm einige Angenblide nach.) Was für ein Mann! Ich habe tausend aus seinem Stande gefunden, die unter der Larve der Heiligkeit betrogen; aber noch keinen, der es, wie dieser, unter der Larve der Großmuth, ge20 than hätte. — Entweder er sucht mich zu beschämen, oder zu gewinnen. Keines von beiden soll ihm gelingen. Ich habe mich, zu gutem Glücke, auf einen hiesigen Wechsler besonnen, mit dem ich, bey bessern Umständen, ehemals Verkehr hatte. Er wird hoffentlich glauben, daß ich mich noch in eben denselben besinde, und wenn das ift, mir ohne Anstand die nöthige Summe vorschiessen. Ich will ihn aber deswegen nicht zum Bocke machen, über dessen Hörner ich aus dem Brunnen springe. Ich habe noch liegende Gründe, die ich mit Vortheil verkausen kann, wenn mir nur Zeit gelassen wird. Ich muß ihn aussuchen. —

# Achter Auftritt.

Benriette. Adraft.

Henriette. Wo steden Sie denn, Adrast? Man hat schon zwanzigmal nach Ihnen gefragt. D! schämen Sie Sich, daß ich Sie zu einer

30

15

<sup>1</sup> gangen [1755]

ŏ

10

15

30

Zeit suchen muß, da Sie mich suchen sollten. Sie spielen ben Ehemann zu zeitig. Doch getrost! vielleicht spielen Sie dafür den Verliebten als-bann, wann ihn andre nicht mehr spielen.

Adraff. Erlauben Sie, Mademoijell; ich habe nur noch etwas Nöthiges ausger dem Hause zu beforgen.

Henriette. Was können Sie jest Nöthigers zu thun haben, als um mich zu seyn?

Adrast. Sie scherzen.

Henriette. Ich scherze? — Das war ein allerliebstes Kompliment! Adralf. Ich mache nie welche.

Henriette. Was für ein mürrisches Gesicht! — Wissen Sie, daß wir uns über diese mürrischen Gesichter zanken werden, noch ehe uns die Trauung die Erlaubniß dazu ertheilt?

Adraft. Biffen Sie, daß ein solcher Einfall in Ihrem Munde nicht eben der artiaste ist?

Henriette. Vielleicht, weil Sie glauben, daß die leichtsinnigen Ginfälle nur in Ihrem Munde wohl lassen? Unterdessen haben Sie doch wohl fein Privilegium darüber?

Adrast. Sie machen Ihre Dinge vortrefflich. Ein Frauenzimmer, das so fertig antworten fann, ist sehr viel werth.

Henriekte. Das ist wahr; denn wir schwachen Werkzeuge wissen sonst den Mund am allerwenigsten zu gebrauchen.

Adrast. Wollte Gott!

Benviette. Ihr treuherziges Wollte Gott! bringt mich zum Lachen, so sehr ich auch bose seyn wollte. Ich bin schon wieder gut, Adrast.

Adrast. Sie sehen noch einmal so reizend aus, wenn Sie böse seint wollen; denn es kömmt doch selten weiter damit, als bis zur Ernstschaftigkeit, und diese läßt Ihrem Gesichte um so viel schöner, je fremder sie in demselben ist. Sine beständige Munterkeit, ein immer anhaltendes Lächeln wird unschmackhaft.

Henriette. (crufthaft.) D! mein guter Herr, wenn das Ihr Fall ist, ich will es Ihnen schmackhaft genug machen.

Adralf. Ich wollte wünschen, — — benn noch habe ich Ihnen nichts vorzuschreiben, — —

alsbenn, wenn [1755]

Henriette. Dieses Noch ist mein Glück. Aber was wollten Sie benn wünschen?

Mdrast. Daß Sie Sich ein klein wenig mehr nach dem Exempel Ihrer ältesten Mademoisell Schwester richten möchten. Ich verlange nicht, 5 daß Sie ihre ganze sittsame Urt an sich nehmen sollen; wer weiß, ob sie Ihnen so anstehen würde? ——

Henriette. St! die Pfeise verräth das Holz, woraus sie geschnitten ist. Lassen Sie doch hören, ob meine dazu stimmt?

Adraft. 3ch höre.

10 Henrieffe. Es ist recht gut, daß Sie auf das Kapitel von Exempeln gekommen sind. Ich habe Ihnen auch einen kleinen Vers daraus vorzupredigen.

Adrast. Bas für eine Art sich auszudrücken!

Henriette. Hum! Sie denken, weil Sie nichts vom Predigen halten.

15 Sie werden finden, daß ich eine Liebhaberinn davon bin. Aber hören Sie nur: —— (in seinem vorigen Tone.) Ich wollte wünschen, —— denn noch habe ich Ihnen nichts vorzuschreiben, ——

Adraft. Und werden es auch niemals haben.

Henriekte. Ja so! — Streichen Sie also das weg. — Ich wollte wünschen, daß Sie Sich ein klein wenig mehr nach dem Exempel des Herrn Theophans bilden möchten. Ich verlange nicht, daß Sie seine ganze gefällige Art an sich nehmen sollen, weil ich nichts Unmögliches verslangen mag; aber so etwas davon, würde Sie um ein gut Theil erträgslicher machen. Dieser Theophan, der nach weit strengern Grundsätzen 25 lebt, als die Grundsätze eines gewissen Frengeistes sind, ist allezeit aufgeräumt und gesprächig. Seine Tugend, und noch sonst etwas, worüber Sie aber lachen werden, seine Frömmigkeit — Lachen Sie nicht?

Adraff. Lassen Sie Sich nicht stören. Reden Sie nur weiter. Ich will unter bessen meinen Gang verrichten, und gleich wieder hier seyn.

Henriekke. Sie dürfen nicht eilen. Sie kommen, wann die kommen: Sie werden mich nie wieder so treffen. — Welche Grobheit! Soll ich mich wohl darüber erzürnen? — Ich will mich besinnen.

(geht auf ber anbern Seite ab.)

(gebt ab.)

Ende bes britten Aufzugs.

35

<sup>1</sup> wenn [1755]

ŏ

10

15

20

# Dierter Aufzug.

#### Erster Auftritt.

Juliane. Henriette. Tisette.

Henrieffe. Sage was du willst; sein Betragen ist nicht zu entsichuldigen.

Iuliane. Davon würde sich alsdann erst urtheilen lassen, wann 1 ich auch seine Gründe gehört hätte. Aber, meine liebe Henriette, willst du mir wohl eine kleine schwesterliche Ermahnung nicht übel nehmen?

Henriette. Das kann ich dir nicht voraus sagen. Wenn sie dahin abzielen sollte, wohin ich mir einbilde — —

Juliane. Ja, wenn du mit deinen Einbildungen dazu kömmst — —

Henriette. D! ich bin mit meinen Sinbildungen recht wohl zufrieden. Ich kann ihnen nicht nachsagen, daß sie mich jemals sehr irre geführt hätten.

Juliane. Was mennst du damit?

Henriette. Muß man denn immer etwas mennen? Du weißt ja wohl, Henriette schwatzt gerne in den Tag hinein, und sie erstaunt allezeit selber, wenn sie von ohngefähr ein Pünktchen trifft, welches das Pünktschen ist, das man nicht gerne \*\* treffen lassen möchte.

Juliane. Nun höre einmal, Lisette!

Henriette. Ja, Lisette, laß uns doch hören, was das für eine schwesterliche Ermahnung ist, die sie mir ertheilen will.

Juliane. Ich dir eine Ermahnung?

Benriette. Mich deucht, du sprachst davon.

Juliane. Ich würde sehr übel thun, wenn ich dir das geringste 25 sagen wollte.

Henriette. D! ich bitte ---

Juliane. Laß mich!

Benriette. Die Ermahnung, Schwesterchen! - -

<sup>1</sup> wenn [1755] 2 gerne nicht [1755]

Juliane. Du verdienst sie nicht.

Benriette. Go ertheile fie mir ohne mein Berdienft.

Juliane. Du wirst mich boje machen.

Henriette. Und ich, — ich bin es schon. Aber denke nur nicht, 5 daß ich es über dich bin. Ich bin es über niemanden, als über den Adrast. Und was mich unversöhnlich gegen ihn macht, ist dieses, daß meine Schwefter seinetwegen gegen mich ungerecht werden nuß.

Juliane. Bon welcher Schwester sprichst bu?

Henriette. Von welcher? — von der, die ich gehabt habe.

10 Inliane. Habe ich dich jemals so empfindlich gesehen! — Du weißt es, Lisette, was ich gesagt habe.

Tisette. Ja, das weiß ich; und es war wirklich weiter nichts, als eine unschuldige Lobrede auf den Adrast, an der ich nur das auszusetzen hatte, daß sie Mamsell Henrietten eifersüchtig machen nußte.

Juliane. Eine Lobrede auf Adrasten?

Benriette. Mich eifersüchtig?

Tisette. Nicht so stürmisch! — So gehts den Leuten, die mit der Wahrheit gerade durch wollen: sie machen es niemanden recht.

Henriette. Mich eifersüchtig? Auf Abrasten eifersüchtig? Ich werde, 20 von heute an, den Himmel um nichts inbrünftiger anslehen, als um die Errettung aus den Händen dieses Mannes.

Auliane. Ich? eine Lobrede auf Abrasten? Ist das eine Lobrede, wenn ich sage, daß ein Mann einen Tag nicht wie den andern aufgeräumt sehn kann? Wenn ich sage, daß Adrasten die Bitterkeit, worüber 25 meine Schwester klagt, nicht natürlich ist, und daß sie ein zugestossener Verdruß ben ihm müsse erregt haben? Wenn ich sage, daß ein Mann, wie er, der sich mit finsterm Nachdenken vielleicht nur zu sehr beschäfttiget — —

#### Bwenter Auftritt.

Adraft. Inliane. Henriette. Lisette.

Benriette. Als wenn Sie gerufen wären, Abraft! Sie verliessen mich vorhin, unhöslich genug, mitten in der Erhebung des Theophans; aber das hindert mich nicht, daß ich Ihnen nicht die Wiederholung Ihrer eigenen anzuhören gönnen sollte. — Sie sehen Sich um? Rach Ihrer Lobrednerinn gewiß? Ich bin es nicht, wahrhaftig! ich bin es nicht; meine

Schwester ist es. Sine Betschwester, die Lobrednerinn eines Freygeistes? Was für ein Widerspruch! Entweder Ihre Bekehrung muß vor der Thüre senn, Adrast; oder meiner Schwester Berführung.

Juliane. Wie ausgelassen sie wieder auf einmal ist.

Henriette. Stehen Sie doch nicht so hölzern da!

Adraft. Ich nehme Sie zum Zeugen, schönste Juliane, wie versächtlich sie mir begegnet.

Henriette. Komm nur, Lisette! wir wollen sie allein lassen. Adrast braucht ohne Zweisel unsere Gegenwart weder zu seiner Danksagung, noch zu meiner Verklagung.

Juliane. Lisette soll hier bleiben.

Benriette. Rein, fie foll nicht.

Tifette. Sie wiffen wohl, ich gehöre heute Mamfell Henrietten.

Henriefte. Aber ben dem allen sieh dich vor, Schwester! Wenn mir dein Theophan aufstößt, so sollst du sehen, was geschieht. Sie dürfen 15 nicht denken, Adrast, daß ich dieses sage, um Sie eifersüchtig zu machen. Ich sühle es in der That, daß ich anfange, Sie zu hassen.

Adraft. Es möchte Ihnen auch schwerlich gelingen, mich eifersüchtig zu machen.

Henriefte. D! das wäre vortrefflich, wenn Sie mir hierinne gleich 20 wären. Alsdam, erst alsdamn würde unsre Ehe eine recht glückliche Ehe werden. Freuen Sie Sich, Adrast! wie verächtlich wollen wir einander begegnen! — Du willst antworten, Schwester? Nun ist es Zeit. Fort, Liette!

#### Dritter Auftritt.

Adraft. Iuliane.

Auliane. Abrast, Sie werden Geduld mit ihr haben mussen. — Sie verdient es aber auch; denn sie hat das beste Herz von der Welt, so verdächtig es ihre Zunge zu machen sucht.

Adraft. Allzugütige Juliane! Sie hat das Glück, Ihre Schwester 30 zu seyn; aber wie schlecht macht sie sich dieses Glück zu Ruge? Ich entsichuldige jedes Frauenzimmer, das ohne merkliche Fehler nicht hat aufwachsen können, weil es ohne Erziehung und Benspiele hat aufwachsen müssen; aber ein Frauenzimmer zu entschuldigen, das eine Juliane zum

25

Muster gehabt hat, und eine Henriette geworden ist: bis dahin langt meine Höflichkeit nicht. — —

Adrast. Sie sind aufgebracht, Abrast: wie könnten Sie billig seyn? Adrast. Ich weiß nicht, was ich jeto bin; aber ich weiß, daß ich 5 aus Empfindung rede. —

Juliane. Die zu heftig ist, als daß fie lange anhalten follte.

Adraft. So prophezeihen Sie mir mein Unglück.

Iuliane. Wie? — Sie vergessen, in was für Verbindung Sie mit meiner Schwester stehen?

10 Adraft. Ach! Juliane, warum muß ich Ihnen sagen, daß ich kein Herz für Ihre Schwester habe?

Juliane. Sie erschrecken mich. — —

Adraft. Und ich habe Ihnen nur noch die kleinste Hälfte von dem gesagt, was ich Ihnen sagen muß.

15 Auliane. So erlauben Sie, daß ich mir die größre erspare. (Sie will fortgeben.)

Adraft. Wohin? Ich hätte Ihnen meine Veränderung entdeckt, und Sie wollten die Gründe, die mich dazu bewogen haben, nicht anhören? Sie wollten mich mit dem Verdachte verlaffen, daß ich ein unbeständiger, 20 leichtsinniger Flattergeist sen?

Juliane. Sie irren sich. Nicht ich; mein Bater, meine Schwester, haben allein auf Ihre Rechtfertigungen 1 ein Recht.

Adraft. Allein? Ach! - -

Juliane. Halten Sie mich nicht länger —

25 Mdraft. Ich bitte nur um einen Augenblick. Der größte Verbrecher wird gehört — —

Juliane. Bon seinem Richter, Abrast; und ich bin Ihr Richter nicht. Uber ich beschwöre Sie, es jetzt seyn zu wollen. Ihr Bater, schönste Juliane, und Ihre Schwester werden mich verdammen, 30 und nicht richten. Ihnen allein traue ich die Billigkeit zu, die mich beruhigen kann.

Auliane. (6ch Seite.) Ich glaube, er beredet mich, ihn anzuhören.
—— Nun wohl! so sagen Sie denn, Adrast, was Sie wider meine Schwester so eingenommen hat?

Adrast. Sie selbst hat mich wider sich eingenommen. Sie ist zu

<sup>1</sup> Rechtfertigung [1755 c] 2 und [fehlt 1755]

wenig Frauenzimmer, als daß ich sie als ein Frauenzimmer lieben könnte. Benn ihre Lineamente nicht ihr Geschlecht bestärkten, jo würde man fie für einen verkleibeten wilden Jüngling halten, der zu ungeschickt ware, seine angenommene Rolle zu fpielen. Was für ein Mundwerk! Und was muß es für ein Geist senn, der diesen Mund in Beschäftigung erhält! Sagen 5 Sie nicht, daß vielleicht Mund und Geift ben ihr wenig oder keine Berbin= dung mit einander haben. Defto schlimmer. Diese Unordnung, da ein jedes von diesen zwen Stücken seinen eignen Weg halt, macht zwar die Bergehungen einer folchen Verson weniger strafbar; allein sie vernichtet auch alles Gute, was diese Verson noch etwa an sich haben kann. Wenn ihre 10 beißenden Spötterenen, ihre nachtheiligen Anmerkungen defiwegen zu über= feben find, weil fie es, wie man zu reden pflegt, nicht fo bofe mennet; ift man nicht berechtiget, aus eben diesem Grunde dasjenige, was sie rühm= liches und verbindliches fagt, ebenfalls für leere Tone anzusehen, ben welchen sie es vielleicht nicht so gut mennet? Wie kann man eines Art zu 15 denken beurtheilen, wenn man sie nicht aus seiner Art zu reden beurtheilen joll? Und wenn der Schluß von der Rede auf die Gefinnung in dem einen Kalle nicht gelten foll, warum foll er in dem andern gelten? Sie fpricht mit durren Worten, daß sie mich zu haffen anfange; und ich foll glauben. daß sie mich noch liebe? So werde ich auch glauben muffen, daß sie mich 20 hasse, wenn sie sagen wird, daß sie mich zu lieben anfange.

Juliane. Abraft, Sie betrachten ihre kleinen Neckerenen zu strenge und verwechseln Falschheit mit Uebereilung. Sie kann der letztern des Tages hundertmal schuldig werden; und von der erstern doch immer entfernt bleiben. Sie müssen es aus ihren Thaten, und nicht aus ihren 25 Reden, erfahren lernen, daß sie im Grunde die freundschaftlichste und zärtlichste Seele hat.

Adrast. Ach! Juliane, die Reden sind die ersten Ansänge der Thaten, ihre Elemente gleichsam. Wie kann man vermuthen, daß diesenige vorsichtig und gut handeln werde, der es nicht einmal gewöhnlich ist, vors 30 sichtig und gut zu reden? Ihre Zunge verschont nichts, auch daßsenige nicht, was ihr daß Geiligste von der Welt seyn sollte. Pflicht, Tugend, Unständigkeit, Religion: alles ist ihrem Spotte ausgesetzt. —

Auliane. Stille, Adrast! Sie sollten der letzte seyn, der diese Ansmerkung machte.

<sup>1</sup> von dieser auf jene [1755]

Leffing, famtliche Schriften. II.

Adraft. Wie fo?

Juliane. Wie so? — Soll ich aufrichtig reden?

Adraft. Als ob Sie anders reden könnten. - -

Auliane. Wie, wenn das ganze Betragen meiner Schwester, ihr 5 Bestreben leichtsinniger zu scheinen, als sie ist, ihre Begierde Spötterenen zu sagen, sich nur von einer gewissen Zeit herschrieben? Wie, wenn diese gewisse Zeit die Zeit Ihres Hierschwiss wäre, Abrast?

Mdraff. Was fagen Sie?

Auliane. Ich will nicht sagen, daß Sie ihr mit einem bösen Exempel 10 vorgegangen wären. Allein wozu verleitet uns nicht die Begierde zu gefallen? Wenn Sie Ihre Gesinnungen auch noch weniger geäussert hätten:

— und Sie haben sie oft beutlich genug geäussert: — — so würde sie Henriette doch errathen haben. Und so bald sie dieselben errieth, so bald war der Schluß, sich durch die Annehmung gleicher Gesinnungen ben Ihnen beliebt zu machen, für ein lebhaftes Mädchen sehr natürlich. Wollen Sie wohl nun so grausam seyn, und ihr dassenige als ein Verbrechen anzrechnen, wosür Sie ihr, als für eine Schmeichelen, danken sollten?

Adrast. Ich danke niemanden, der klein genug ist, meinetwegen seinen Charakter zu verlassen; und derzenige macht mir eine schlechte 20 Schmeichelen, der mich für einen Thoren hält, welchem nichts als seine Art gefalle, und der überall gern kleine Kopien und verjüngte Abschilderungen von sich selbst sehen möchte.

Auliane. Aber auf diese Art werden Sie wenig Proselyten machen. Marast. Was denken Sie von mir, schönste Juliane? Ich Prose25 lyten machen? Rasendes Unternehmen! Wem habe ich meine Gedanken jemals anschwatzen oder aufdringen wollen? Es sollte mir Leid thun, sie unter den Pöbel gebracht zu wissen. Wenn ich sie oft laut und mit einer gewissen Heftigkeit vertheidiget habe, so ist es in der Absicht, mich zu rechtsfertigen, nicht, andere zu überreden, geschehen. Wenn meine Meynungen 30 zu gemein würden, so würde ich der erste seyn, der sie verließe, und die gegenseitigen annähme.

Juliane. Sie suchen also nur das Sonderbare?

Adrast. Nein, nicht das Sonderbare, sondern bloß das Wahre; und ich kann nicht dafür, wenn jenes, leider! eine Folge von diesem ist. 35 Es ist mir unmöglich zu glauben, daß die Wahrheit gemein senn könne; eben so unmöglich, als zu glauben, daß in der ganzen Welt auf einmal

10

Tag seyn könne. Das, was unter der Gestalt der Wahrheit unter allen Bölkern herumschleicht, und auch von den Blödsinnigsten angenommen wird, ist gewiß keine Wahrheit, und man darf nur getrost die Hand, sie zu entkleiden, anlegen, so wird man den scheußlichsten Frrthum nackend vor sich stehen sehen.

Auliane. Wie elend sind die Menschen, und wie ungerecht ihr Schöpfer, wenn Sie Recht haben, Adrast! Es muß entweder gar keine Wahrheit senn, oder sie muß von der Beschaffenheit senn, daß sie von den meisten, ja von allen, wenigstens im Wesentlichsten, empfunden werden kann.

Adrast. Es liegt nicht an der Wahrheit, daß sie es nicht werden fann; sondern an den Menschen. — Bir sollen glücklich in der Welt leben; dazu find wir erschaffen; dazu sind wir einzig und allein erschaffen. So oft die Wahrheit diesem groffen Endzwecke hinderlich ist, so oft ist man verbunden, sie ben Seite zu segen; denn nur wenig Geister konnen in der 15 Wahrheit felbst ihr Gluck finden. Man laffe daber dem Böbel feine Frrthumer: man laffe fie ihm, weil fie ein Grund feines Glückes und die Stüke des Staates find, in welchem er für sich Sicherheit, Ueberfluß und Freude findet. Ihm die Religion nehmen, heißt ein wildes Pferd auf der fetten Weide los binden, das, so bald es sich fren fühlt, lieber in unfrucht= 20 baren Wäldern herumschweifen und Mangel leiden, als durch einen gemächlichen Dienst alles, mas es braucht, erwerben will. — Doch nicht für den Böbel allein, auch noch für einen andern Theil des menschlichen Geschlechts muß man die Religion benbehalten. Für den schönsten Theil, menne ich, dem sie eine Art von Zierde, wie dort eine Art von Zaume2 25 ift. Das Religiöse stehet der weiblichen Bescheidenheit sehr wohl; es giebt ber Schönheit ein gewisses edles, gesetztes und schmachtendes Ansehen —

Auliane. Halten Sie, Abrast! Sie erweisen meinem Geschlechte eben so wenig Ehre, als der Religion. Jenes setzen Sie mit dem Pöbel in Sine Klasse, so sein auch Ihre Wendung war; und diese machen Sie 30 aufs höchste zu einer Art von Schminke, die das Geräthe auf unsern Nachttischen vermehren kann. Nein, Adrast! die Religion ist eine Zierde für alle Menschen; und muß ihre wesentlichste Zierde seyn. Ach! Sie verkennen sie aus Stolze; aber aus einem falschen Stolze. Was kann unser Seele

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> daß sie ben meisten, ja allen, wenigstens in bem Besentlichsten, fühlbar werben kann. [1755]

<sup>2</sup> Zaum [1765]

<sup>3</sup> Stol3; [1755]

mit erhabenern Begriffen füllen, als die Religion? Und worinn kann die Schönheit der Seele anders bestehen, als in solchen Begriffen? in würdigen Begriffen von Gott, von uns, von unsern Pflichten, von unserer Bestimmung? Was kann unser Herz, diesen Sammelplat verderbter und unruhiger Leidenschaften, mehr reinigen, mehr beruhigen, als eben diese Religion? Was kann uns im Elende mehr aufrichten, als sie? Was kann uns zu wahrern Menschen, zu bessern Bürgern, zu aufrichtigern Freunden machen, als sie? — Fast schäme ich mich, Adrast, mit Ihnen so ernstlich zu reden. Es ist der Ton ohne Zweisel nicht, der Ihnen an einem Frauenzimmer gefällt, ob Ihnen gleich der entgegen gesetzte eben so wenig zu gefallen scheinet. Sie könnten alles dieses aus einem beredtern Munde, aus dem Munde des Theophans hören.

#### Dierter Auftritt.

Benriette. Juliane. Adraft.

Benriette. (bleibt an ber Scene horchend ftehen.) St!

Adraft. Sagen Sie mir nichts vom Theophan. Sin Wort von Ihnen hat mehr Nachdruck, als ein stundenlanges Geplärre<sup>2</sup> von ihm. Sie wundern sich? Kann es ben der Macht, die eine Person über mich haben muß, die ich einzig liebe, die ich andete, anders seyn? — Ja, die 20 ich liebe. — Das Wort ist hin! es ist gesagt! Ich bin mein Geheimniß los, ben dessen Verschweigung ich mich ewig gequälet<sup>3</sup> hätte, von dessen Sutbeckung ich aber darum nichts mehr hoffe. — Sie entfärben sich? — —

Juliane. Was habe ich gehört? Adraft! -

Adraft. (indem er nieder fäult.) Lassen Sie mich es Ihnen auf den Knien 25 zuschwören, daß Sie die Wahrheit gehört haben. — Ich liede Sie, schönste Juliane, und werde Sie ewig lieden. Nun, nun liegt mein Herz klar und aufgedeckt vor Ihnen da. Umsonst wollte ich mich und andere bereden, daß meine Gleichgültigkeit gegen Henrietten, die Wirkung an ihr bemerkter nachtheiliger Sigenschaften sen; da sie doch nichts, als die Wirkung einer 30 schon gebundenen Neigung war. Uch! die liedenswürdige Henriette hat vielleicht keinen andern Fehler, als diesen, daß sie eine noch liedenswürdigere Schwester hat. —

<sup>1</sup> Seelen [1755] 2 Geplarre [1755] 3 gequalt [1755 c]

15

Henriette. Bravo! die Scene muß ich den Theophan unterbrechen lassen. — — (gest ab.)

#### Fünfter Auftritt.

Juliane. Adraft.

Adraft. (indem er gübling aufsteht.) Wer sprach hier?

Juliane. himmel! es war henriettens Stimme.

Adrast. Ja, sie war es. Was für eine Neugierde! was für ein Vorwiß! Nein, nein! ich habe nichts zu wiederrusen; sie hat alle die Fehler, die ich ihr bengelegt, und noch weit mehrere. Ich könnte sie nicht lieben, und wenn ich auch schon vollkommen fren, vollkommen gleichgültig 10 gegen eine jede andere wäre.

Juliane. Bas für Verdruß, Adrast, werden Sie mir zuziehen!

Adrast. Sorgen Sie nicht! Ich werde Ihnen allen diesen Verdruß durch meine plögliche Entsernung zu ersparen wissen.

Juliane. Durch Ihre Entfernung?

Adrast. Ja, sie ist fest beschlossen. Meine Umstände sind von der Beschaffenheit, daß ich die Güte Lisidors? mißbrauchen würde, wenn ich länger bliebe. Und über dieses will ich lieber meinen Abschied nehmen, als ihn bekommen.

Inliane. Sie überlegen nicht, was Sie sagen, Abrast. Bon wem 20 follten Sie ihn bekommen?

Adrast. Ich kenne die Läter, schönste Juliane, und kenne auch die Theophane. Erlauben Sie, daß ich mich nicht näher erklären darf. Ach! wenn ich mir schweicheln könnte, daß Juliane — Ich sage nichts weiter. Ich will mir mit keiner Unmöglichkeit schweicheln. Nein, Juliane kann 25 den Abrast nicht lieben; sie muß ihn hassen. —

Juliane. Ich hasse niemanden, Adrast. —

Adrast. Sie hassen mich; denn hier ist Hassen eben das, was Nicht lieben ist. Sie lieben den Theophan. — — Ha! hier kömmt er selbst.

## Sechster Auftritt.

30

Theophan. Adraft. Iuliane.

Inliane. (beh Seite.) Was wird er sagen? was werde ich antworten? Horaft. Ich kann mir es einbilden, auf wessen Anstisten Sie herfommen. Aber was glaubt sie damit zu gewinnen? Mich zu verwirren? mich wieder an sich zu ziehen? — Wie wohl läßt es Jhnen, Theophan, und Jhrem ehrwürdigen Charafter, das Werfzeug einer weiblichen Giferssucht zu seyn! Oder kommen Sie gar, mich zur Rede zu seßen? Ich werde 5 Ihnen alles gestehen; ich werde noch stolz darauf seyn.

Theophan. Wovon reden Sie, Adraft? Ich verstehe kein Wort. Auliane. Erlauben Sie, daß ich mich entferne. Theophan, ich schmeichle mir, daß Sie einige Hochachtung für mich haben; Sie werden keine ungerechte Auslegungen machen, und wenigstens glauben, daß ich meine Psticht kenne, und daß sie mir zu heilig ist, sie auch nur in Gedanken zu verlegen.

Theophan. Berziehen Sie doch. — Was sollen diese Reden? Ich verstehe Sie so wenig, als ich den Adrast verstanden habe.

Iuliane. Es ist mir lieb, daß Sie aus einer unschuldigen Kleinig= 15 keit nichts machen wollen. Aber lassen Sie mich — (gebt ab.)

# Siebenter Auftritt.

Adraff. Theophan.

Theophan. Ihre Geliebte, Adraft, schickte mich hierher: Ich würde hier nöthig senn, sagte sie. Ich eile, und bekomme lauter Räthsel zu hören.

20 Adrast. Meine Geliebte? — En! wie fein haben Sie dieses angebracht! Gewiß, Sie konnten Ihre Vorwürse nicht kürzer fassen.

Theophan. Meine Vorwürfe? Was habe ich Ihnen denn vorzuwerfen?

Adraff. Wollen Sie etwa die Bestätigung aus meinem Munde 25 hören?

Theophan. Sagen Sie mir nur, was Sie bestätigen wollen? Ich stehe ganz erstaunt hier. —

Adrast. Das geht zu weit. Welche friechende Verstellung! Doch damit sie Ihnen endlich nicht zu sauer wird, so will ich Sie mit Gewalt 30 zwingen, sie abzulegen. — Ja, es ist alles wahr, was Ihnen Henriette hinterbracht hat. Sie war niederträchtig genug, uns zu behorchen. — Ich liebe Julianen, und habe ihr meine Liebe gestanden. —

Theophan. Sie lieben Julianen? —

<sup>1 3</sup>u [1755 c]

Adrast. (pöttisch.) Und was das schlimmste daben ist, ohne den Theophan um Erlaubniß gebeten zu haben.

Theophan. Stellen Sie Sich deswegen zufrieden. Sie haben nur eine fehr kleine Formalität übergangen.

Adrast. Ihre Gelassenheit, Theophan, ist hier nichts besonders. 5 Sie glauben Ihrer Sachen gewiß zu seyn. — Und ach! wenn Sie es doch weniger wären! Wenn ich doch nur mit der geringsten Wahrscheinslichkeit hinzu sezen könnte, daß Juliane auch mich liebe. Was für eine Wollust sollte mir das Erschrecken seyn, das sich in Ihrem Gesichte verrathen würde! Was für ein Labsal für mich, wenn ich Sie seufzen hörte, 10 wenn ich Sie zittern sähe! Wie würde ich mich freuen, wenn Sie Ihre ganze Wut an mir auslassen, und mich voller Verzweislung, ich weiß nicht wohin, verwünschen müßten!

Theophan. So könnte Sie wohl kein Glück entzücken, wenn es nicht durch das Unglück eines Andern gewürzt würde? — — Ich betaure 15 den Adraft! Die Liebe muß alle ihre verderbliche Macht an ihm versichwendet haben, weil er so unanskändig reden kann.

Adrast. Wohl! an dieser Miene, an dieser Wendung erinnere ich mich, was ich bin. Es ist wahr, ich bin Ihr Schuldner, Theophan: und gegen seine Schuldner hat man das Recht, immer ein wenig groß zu 20 thun; — doch Geduld! ich hoffe es nicht lange mehr zu seyn. Es hat sich noch ein ehrlicher Mann gefunden, der mich aus dieser Verlegenheit reißen will. Ich weiß nicht, wo er bleibt. Seinem Versprechen gemäß, hätte er bereits mit dem Gelde hier seyn sollen. Ich werde wohl thun, wenn ich ihn hole.

Theophan. Aber noch ein Wort, Abraft. Ich will Ihnen mein ganzes Serz entdecken. —

Adrast. Diese Entbeckung würde mich nicht sehr belustigen. Ich gehe, und bald werde ich Ihnen mit einem kühnern Gesichte unter die Augen treten können. (geht ab.)

Theophan. (allein.) Unbiegsamer Geist! Fast verzweisle ich an meinem Unternehmen. Alles ist ben ihm umsonst. Aber was würde er gesagt haben, wenn er mir Zeit gelassen hätte, ihn² für sein Geständniß, mit einem andern ähnlichen Geständnisse zu bezahlen? — Sie kömmt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> mich [1755] <sup>2</sup> ihm [1755]

10

30

#### Achter Auftritt.

Benriette. Tifette. Theophan.

Henriette. Nun? Theophan, habe ich Sie nicht zu einem artigen Anblicke verholfen?

Theophan. Sie sind leichtfertig, schöne Henriette. Aber was mennen Sie für einen Anblick? Kaum daß ich die Hauptsache mit Mühe und Noth begriffen habe.

Henriette. O Schade! — Sie kamen also zu langsam? und Abrast lag nicht mehr vor meiner Schwester auf den Knieen?

Throphan. So hat er vor ihr auf den Knieen gelegen? Lisette. Leider für Sie alle beide!

Henriette. Und meine Schwester stand da, — ich kann es Ihnen nicht beschreiben, — ftand da, fast, als wenn sie ihn in dieser unsbequemen Stellung gerne gesehen hätte. Sie tauern mich, Theophan! —

15 Theophan. Soll ich Sie auch betauren, mitleidiges Kind?

Benrieffe. Mich betauren? Sie sollen mir Glück wünschen.

Lisette. Aber nein; so etwas schrent um Rache!

Theophan. Und wie mennt Lisette denn, daß man sich rächen könne? Lisette. Sie wollen Sich also doch rächen?

20 Theophan. Vielleicht.

Tisette. Und Sie Sich auch, Mamfell?

Benriette. Vielleicht.

Tifette. Gut! das find zwen Bielleicht, womit fichetwas anfangen läßt.

Theophan. Aber es ist noch sehr ungewiß, ob Juliane den Adrast 25 wieder liebt; und wenn dieses nicht ist, so würde ich zu zeitig auf Rache denken.

Tisette. D! die driftliche Seele! Nun überlegt sie erst, daß man sich nicht rächen soll.

Theophan. Nicht so spöttisch, Lisette! Es würde hier von einer sehr unschuldigen Rache die Rede seyn.

Benriette. Das menne ich auch; von einer sehr unschuldigen.

Tisette. Wer leugnet das? von einer so unschuldigen, daß man sich mit gutem Gewissen darüber berathschlagen kann. Hören Sie nur! Ihre Rache, Herr Theophan, wäre eine männliche Rache, nicht wahr? und

<sup>1</sup> betauern [1755, 1767]

Ihre Rache, Mamsell Henriette, wäre eine weibliche Rache: eine männliche Rache nun, und eine weibliche Rache — Ja! wie bringe ich wohl das Ding recht gescheut herum?

Henriette. Du bist eine Närrinn mit samt beinen Geschlechtern.

Tisetke. Helsen Sie mir doch ein wenig, Herr Theophan. — 5 Was meynen Sie dazu? Wenn zwen Personen einerlen Weg gehen müssen, nicht wahr? so ist es gut, daß diese zwen Personen einander Gesellschaft leisten?

Theophan. Ja wohl; aber vorausgesett, daß diese zwen Personen einander leiden können.

Benriette. Das war der Bunkt!

Tisette. (6ch Scite.) Will denn Keines anbeißen? Ich muß einen ans dern Zipfel fassen. — — Es ift schon wahr, was Herr Theophan vorhin fagte, daß es nehmlich noch sehr ungewiß sen, ob Mamsell Juliane den Adrast liebe. Ich setze so gar hinzu: Es ist noch sehr ungewiß, ob Herr 15 Adrast Mamsell Julianen wirklich liebt.

Henriette. O schweig, du unglückliche Zweiflerinn. Es soll nun aber gewiß seyn!

Nisette. Die Mannspersonen bekommen dann und wann gewisse Anfälle von einer gewissen wetterwendischen Krankheit, die aus einer ge= 20 wissen Ueberladung des Herzens entspringt.

Henriette. Aus einer Ueberladung bes Herzens? Schon gegeben!

Tisette. Ich will Ihnen gleich sagen, was das heißt. So wie Leute, die sich den Magen überladen haben, nicht eigentlich mehr wissen, was 25 ihnen schmeckt, und was ihnen nicht schmeckt: so geht es auch den Leuten, die sich das Herz überladen haben. Sie wissen selbst nicht mehr, auf welche Seite das überladene Herz hinhängt, und da trifft es sich denn wohl, daß kleine Irrungen in der Person daraus entstehen. — Habe ich nicht Recht, Herr Theophan?

Theophan. Ich will es überlegen.

Risette. Sie sind freylich eine weit bessere Art von Mannspersonen, und ich halte Sie für allzuvorsichtig, als daß Sie Ihr Herz so überladen sollten. — Aber wissen Sie wohl, was ich für einen Einfall habe, wie

<sup>1</sup> für zu vorsichtig, [1755]

30

wir gleichwohl hinter die Wahrheit mit dem Herrn Adraft und der Mamsfell Juliane kommen wollen?

Theophan. Nun?

Henriefte. Du würdest mich neugierig machen, wenn ich nicht schon 5 hinter der Wahrheit wäre. — —

Lisette. Die? wenn wir einen gewissen blinden Lärm<sup>1</sup> machten? Henriette. Was ist das wieder?

Tisette. Ein blinder Lärm ift ein Lärm wohinter nichts ist; der aber doch die Gabe hat, den Feind — zu einer gewissen Ausmerksams feit zu bringen. — Zum Exempel: Um zu ersahren, ob Mamsell Juliane den Adrast liebe, müßte sich Herr Theophan in Jemand anders verliebt stellen; und um zu ersahren, ob Adrast Mamsell Julianen liebe, müßten Sie Sich in Jemand anders verliebt stellen. Und da es nun nicht lassen würde, wenn sich Herr Theophan in mich verliebt stellte, noch viels weniger, wenn Sie Sich in seinen Martin verliebt stellen wollten: so wäre, kurz und gut, mein Rath, Sie stellten Sich beide in einander verliebt. — Ich rede nur von Stellen; merken Sie wohl, was ich sage! nur von Stellen; denn sonst könnte der blinde Lärm auf einmal Augen kriegen. — Nun sagen Sie mir beide, ist der Anschlag nicht gut?

Theophan. (ben Seite.) Wo ich nicht gehe,2 so wird sie noch machen, daß ich mich werde erklären müssen. — Der Anschlag ist so schlimm nicht; aber — —

Lisette. Sie sollen sich ja nur stellen. —

Theophan. Das Stellen eben ift es, was mir daben nicht gefällt. Lisette. Und Sie, Mamsell?

Henriette. Ich bin auch keine Liebhaberinn vom 3 Stellen.

Tisette. Besorgen Sie beide etwa, daß Sie es zu natürlich machen möchten? — Was stehen Sie so auf dem Sprunge, Herr Theophan? Was stehen Sie so in Gedanken, Mamsell?

Benrieffe. D! geh; es wäre in meinem Leben das erstemal.

Theophan. Ich muß mich auf einige Augenblicke beurlauben, schönste Henriette. —

Tisette. Es ist nicht nöthig. Sie sollen mir wahrhaftig nicht nachsagen, daß ich Sie weg geplandert habe. Kommen Sie, Mamsell! — —

<sup>1</sup> Lermen [1755] 2 geh, [1755] 3 von [1755]

Henriette. Es ist auch wahr, dein Plaudern ist manchmal recht ärgerlich. Komm! — Theophan, soll ich sagen, daß Sie nicht lange weg senn werben?

Theophan. Wenn ich bitten barf. — — (Henriette und Lisette geben' auf ber einen Seite ab. Indem Theophan auf der andern abgeben 5 will, begegnet ihm der Bechsler.)

#### Deunter Auftritt.

Theophan. Der Wechsler.

Der Wechsler. Sie werden verzeihen, mein Herr. Ich möchte nur ein Wort mit dem Herrn Adrast sprechen.

Theophan. Eben jett ist er ausgegangen. Wollen Sie mir es auftragen? — —

Der Wechsler. Wenn ich so fren sein darf. — Er hat eine Summe Geldes ben mir aufnehmen wollen, die ich ihm auch Anfangs versprach. Ich habe aber nunmehr Bedenklichkeiten gefunden, und ich 15 komme, es ihm wieder abzusagen: das ist es alles.

Theophan. Bedenklichkeiten, mein herr? Bas für Bedenklich= feiten? doch wohl keine von Seiten des Adraft?

Der Wechsler. Warum nicht?

Theophan. Ift er fein Mann von Kredit?

Der Wechsler. Kredit, mein Herr, Sie werden wissen, was das ist. Man kann heute Kredit haben, ohne gewiß zu seyn, daß man ihn morgen haben wird. Ich habe seine jetzigen Umstände erfahren.

Throphan. (6ch Seite.) Ich muß mein Möglichstes thun, daß diese nicht auskommen. — Sie müssen die falschen erfahren haben. — 25 Kennen Sie mich, mein Herr? —

Der Wechsler. Bon Person nicht; vielleicht, wann' ich Ihren Namen hören sollte. — —

Theophan. Theophan.

Der Wechsler. Ein Name, von dem ich allezeit das Beste gehört habe. 30

Theophan. Wenn Sie dem Herrn Adrast die verlangte Summe nicht auf seine Unterschrift geben wollen, wollen Sie es wohl auf die meinige thun?

<sup>1</sup> gehen [fehlt 1755 o] 2 wenn [1755]

Der Wechsler. Mit Vergnügen.

Theophan. Haben Sie also die Güte, mich auf meine Stube zu begleiten. Ich will Ihnen die nöthigen Versicherungen ausstellen; woben es bloß darauf ankommen wird, diese Bürgschaft vor dem Adrast selbst geheim zu halten.

Der Wechsler. Vor ihm selbst?

Theophan. Allerdings; um ihm den Verdruß über Ihr Mißtrauen zu ersparen. —

Der Wechsler. Sie müssen ein großmüthiger Freund seyn.

10 Theophan. Lassen Sie und nicht länger verziehen. (geben ab.)

Cube bes vierten Aufzuges.

# Fünfter Aufzug.

#### Erlfer Auftritt.

Der Wechsler, von ber einen Seite, und von ber andern Adraft.

15 Adrast. (vor 11th.) Ich habe meinen Mann nicht finden können. — —
Der Wechseler. (vor 11th.) So lasse ich es mir gefallen. — —

Adrast. Aber sieh da! — Gy! mein Herr, finde ich Sie hier? So sind wir ohne Zweifel einander Fehl gegangen?

Der Wechsler. Es ist mir lieb, mein Herr Adrast, daß ich Sie 20 noch tresse.

Adrast. Ich habe Sie in Ihrer Wohnung gesucht. Die Sache leidet keinen Aufschub. 2 Ich kann mich doch noch auf Sie verlassen?

Der Wechsler. Nunmehr, ja.

Adraft. Runmehr? Was wollen Sie damit?

Der Wechsler. Nichts. Ja, Sie können Sich auf mich verlassen. Adrast. Ich will nicht hoffen, daß Sie einiges Mißtrauen gegen mich haben?

<sup>1</sup> mir es [1755] 2 Berfcub. [1755]

Der Wechsler. Im geringsten nicht.

Adraft. Ober, daß man Ihnen einiges benzubringen gesucht hat?

Der Wechsler. Noch vielweniger.

Adraft. Wir haben bereits mit einander zu thun gehabt, und Sie 5 sollen mich auch fünftig als einen ehrlichen Mann finden.

Der Wechsler. Ich bin ohne Sorgen.

Adraft. Es liegt meiner Ehre baran, diejenigen zu Schanden zu machen, die boshaft genug find, meinen Kredit zu schmälern.

Der Wechsler. Ich finde, daß man das Gegentheil thut. 10

Adrast. D! sagen Sie das nicht. Ich weiß wohl, daß ich meine Feinde habe —

Der Wechsler. Sie haben aber auch Ihre Freunde. — —

Adrast. Aufs Höchste dem Namen nach. Ich würde auszulachen seyn, wenn ich auf sie rechnen wollte. — Und glauben Sie, mein Herr, 15 daß es mir nicht einmal lieb ist, daß Sie, in meiner Abwesenheit, hier in diesem Hause gewesen sind?

Der Wechsler. Und es muß Ihnen doch lieb seyn.

Adrast. Es ist zwar das Haus, zu welchem ich mir nichts als Gutes versehen sollte; aber eine gewisse Person darinn, mein Herr, eine gewisse 20 Person — Ich weiß, ich würde es empsunden haben, wenn Sie mit derselben gesprochen hätten.

Der Wechsler. Ich habe eigentlich mit niemanden gesprochen; die jenige Person aber, ben welcher ich mich nach Ihnen erkundigte, hat die größte Ergebenheit gegen Sie bezeugt.

Adrast. Ich kann es Ihnen wohl sagen, wer die Person ist, vor beren übeln Nachrebe ich mich einigermaßen fürchte. Es wird so gar gut seyn, wenn Sie es wissen, damit Sie, wenn Ihnen nachtheilige Dinge von mir zu Ohren kommen sollten, den Urheber kennen.

Der Wechsler. Ich werde nicht nöthig haben, darauf zu hören. 30

Adrast. Aber doch — — Mit einem Worte, es ist Theophan.

Der Wechsler. (erstaunt.) Theophan?

Adrast. Ja, Theophan. Er ist mein Feind — —

Der Wechsler. Theophan Ihr Feind?

Adrast. Sie erstaunen?

Der Wechsler. Nicht ohne die größte Ursache. —

35

Adrast. Ohne Zweisel weil Sie glauben, daß ein Mann von seinem Stande nicht anders, als großmüthig und edel seyn könne? — —

Der Wechsler. Mein herr -

Adrast. Er ist der gefährlichste Heuchler, den ich unter seines 5 Gleichen noch jemals gefunden habe.

Der Wechsler. Mein Herr — —

Adrast. Er weiß, daß ich ihn kenne, und giebt sich daher alle Mühe, mich zu untergraben. — —

Der Wechsler. Ich bitte Sie — —

10 Adrast. Wenn Sie etwa eine gute Meynung von ihm haben, so irren Sie Sich sehr. Vielleicht zwar, daß Sie ihn nur von der Seite seines Vermögens kennen; und wider dieses habe ich nichts: er ist reich; aber eben sein Reichthum schafft ihm Gelegenheit, auf die allerseinste Art schaden zu können.

15 Der Wechsler. Was fagen Sie?

Adrast. Er wendet unbeschreibliche Ränke an, mich aus diesem Hause zu bringen; Ränke, denen er ein so unschuldiges Unsehen geben kann, daß ich selbst darüber erstaune.

Per Wechsler. Das ist zu arg! Länger kann ich durchaus nicht 20 schweigen. Mein Herr, Sie hintergehen Sich auf die erstaunlichste Art. ——

Adraft. 3th mich?

Der Wechsler. Theophan kann das unmöglich seyn, wofür Sie ihn ausgeben. Hören Sie alles! Ich kam hierher, mein Ihnen gegebenes Wort wieder zurücke zu nehmen. Ich hatte von sicherer Hand, nicht vom 25 Theophan, Umstände von Ihnen erfahren, die mich dazu nöthigten. Ich fand ihn hier, und ich glaubte, es ihm ohne Schwierigkeit sagen zu bürfen —

Adrast. Dem Theophan? Wie wird sich der Niederträchtige gestigelt haben!

Der Wechsler. Gekihelt? Er hat auf das nachdrücklichste für Sie gesprochen. Und kurz, wenn ich Ihnen mein erstes Versprechen halte, so geschieht es bloß in Betrachtung seiner.

Mdraft. In Betrachtung feiner? — Wo bin ich?

Der Wechsler. Er hat mir schriftliche Versicherungen gegeben, die

<sup>1</sup> macht [1755] 2 gefdicht [1755]

ich als eine Bürgschaft für Sie ansehen kann. Zwar hat er mir es zugleich verboten, Jemanden das Geringste davon zu sagen: allein ich konnte es unmöglich anhören, daß ein rechtschaffener Mann so unschuldig verlästert würde. Sie können die verlangte Summe ben mir abholen lassen, wann se Jhnen beliebt. Nur werden Sie mir den Gefallen thun, und Sich nichts gegen ihn merken lassen. Er bezeugte ben dem ganzen Handel so viel Aufrichtigkeit und Freundschaft sür Sie, daß er ein Unmensch seyn müßte, wenn er die Verstellung dis dahin treiben könnte. — Leben Sie wohl! (geht ab.)

## Aweyter Auffritt.

Mdraff.

— Was für ein neuer Streich! — Ich kann nicht wieder zu mir selbst kommen! — Es ist nicht auszuhalten! — Berachtungen, Beleidigungen, — Beleidigungen in dem Gegenstande, der ihm der liebste seyn muß: — alles ist umsonst; nichts will er fühlen. Was kann ihn 15 so verhärten? Die Bosheit allein, die Begierde allein, seine Rache reis werden zu lassen. — Wen sollte dieser Mann nicht hinter das Licht führen? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Er dringt seine Wohlthaten mit einer Art auf — Aber verwünscht sind seine Wohlthaten, und seine Art! Und wenn auch keine Schlange unter diesen Blumen läge, so würde 20 ich ihn doch nicht anders als hassen können. Hassen werde ich ihn, und wenn er mir das Leben rettete. Er hat mir das geraubt, was kostbarer ist, als das Leben: das Herz meiner Juliane; ein Raub, den er nicht erseigen fann, und wenn er sich mir zu eigen schenkte. Doch er will ihn nicht erseigen; ich dichte ihm noch eine zu gute Meynung an. —

# Dritter Auftritt.

Theophan. Adraft.

Theophan. In welcher heftigen Bewegung treffe ich Sie abermal, 4 Adrast?

Mdraft. Sie ist Ihr Werk.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> jemanbem [1755] <sup>2</sup> rechtschaffner [1755. 1767] <sup>3</sup> wenn [1755] <sup>4</sup> abermale, [1755]

Theophan. So muß sie eines 1 von denen Werken seyn, die wir alsdann wider unsern Willen hervorbringen, wann 2 wir uns am meisten nach ihrem Gegentheile bestreben. Ich wünsche nichts, als Sie ruhig zu sehen, damit Sie mit kaltem Blute von einer Sache mit mir reden könnsten, die uns beide nicht näher angehen kann.

Adraff. Nicht wahr, Theophan? es ist der höchste Grad der List, wenn man alle seine Streiche so zu spielen weiß, daß die, denen man sie spielt, selbst nicht wissen, ob und was für Vorwürfe sie uns machen sollen?

Theophan. Ohne Zweifel.

10 Mdraft. Wünschen Sie Sich Glück: Sie haben diesen Grad erreicht.

Theophan. Was-soll das wieder?

Adrast. Ich versprach Ihnen vorhin, die bewußten Wechsel zu bezahlen — (spättisch.) Sie werden est nicht übel nehmen, est fann nunmehr 15 nicht senn. Ich will Ihnen, an statt der zerrissenen, andere Wechselschreiben.

Theophan. (in eben bem Tone.) Es ist wahr, ich habe sie in keiner ans bern Absicht zerrissen, als neue von Ihnen zu bekommen. —

Adrast. Es mag Ihre Absicht gewesen seyn, oder nicht: Sie sollen 20 sie haben. — Wollten Sie aber nicht etwa gern erfahren, warum ich sie nunmehr nicht bezahlen kann?

Theophan. Nun?

30

Adrast. Weil ich die Bürgschaften nicht liebe.

Theophan. Die Bürgschaften?

25 Adraff. Ja; und weil ich Ihrer Rechten nichts geben mag, was ich aus Ihrer Linken nehmen müßte.

Theophan. (beh Seite.) Der Wechsler hat mir nicht reinen Mund gehalten!

Adralt. Sie verstehen mich boch?

Theophan. Ich kann es nicht mit Gewißheit 4 fagen.

Adrast. Ich gebe mir alle Mühe, Ihnen auf keine Weise verbunben zu seyn: muß es mich also nicht verdrießen, daß Sie mich in den Verdacht bringen, als ob ich es gleichwohl zu seyn Ursache hätte?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> eins [1756 c] <sup>2</sup> wenn [1755] <sup>3</sup> andre [1756 c] <sup>4</sup> mit Gewisheit nicht [1756] <sup>5</sup> nicht also [1756 c]

15

Theophan. Ich erstaune über Ihre Geschicklichkeit, alles auf der schlimmsten Seite zu betrachten.

Adrast. Und wie Sie gehört haben, so bin ich über die Jhrige erstaunt, diese schlimme Seite so vortrefflich zu verbergen. Noch weiß ich selbst nicht eigentlich, was ich davon denken soll.

Theophan. Weil Sie das Natürlichste davon nicht denken wollen. Adrast. Dieses Natürlichste, mennen Sie vielleicht, wäre das, wenn ich dächte, daß Sie diesen Schritt aus Großmuth, aus Vorsorge für meinen guten Namen gethan hätten? Allein, mit Erlaubniß, hier wäre es gleich das Unnatürlichste.

Theophan. Sie haben doch wohl Recht. Denn wie wäre es immer möglich, daß ein Mann von meinem Stande nur halb so menschliche Gestimmungen haben könnte?

Adraft. Laffen Sie uns Ihren Stand einmal bey Seite setzen.

Theophan. Sollten Sie das wohl können? —

Adrast. Gesetz also, Sie wären keiner von den Leuten, die, den Charafter der Frömmigkeit zu behaupten, ihre Leidenschaften so geheim, als möglich, halten müssen; die Ansangs aus Wohlstand heucheln lernen, und endlich die Heuchelen als eine zwente Natur bendehalten; die nach ihren Grundsätzen verbunden sind, sich ehrlicher Leute, welche sie die Kinder 20 der Welt nennen, zu entziehen, oder wenigstens aus keiner andern Absicht Umgang mit ihnen zu pflegen, als aus der niederträchtigen Absicht, sie auf ihre Seite zu lenken; gesetzt, Sie wären keiner von diesen: sind Sie nicht wenigstens ein Mensch, der Beleidigungen empfindet? Und auf einzmal alles in allem zu sagen: — Sind Sie nicht ein Liebhaber, wels 25 cher Eisersucht fühlen muß?

Theophan. Es ift mir angenehm, daß Sie endlich auf diesen Punkt herauskommen.

Adrast. Bermuthen Sie aber nur nicht, daß ich mit der geringsten Mäßigung bavon sprechen werbe.

Theophan. So will ich es versuchen, desto mehrere daben zu brauchen.

Adrast. Sie lieben Julianen, und ich — ich — was suche ich lange noch Worte? — Ich hasse Sie wegen dieser Liebe, ob ich gleich kein Recht auf den geliebten Gegenstand habe; und Sie, der Sie ein Recht darauf haben, sollten mich, der ich Sie um dieses Recht beneide, nicht auch 35 hassen?

Throphan. Gewiß, ich follte nicht. — Aber lassen Sie uns boch das Recht untersuchen, das Sie und ich auf Julianen haben.

Adrast. Wenn dieses Recht auf die Stärke unserer Liebe ankäme, so würde ich es Ihnen vielleicht noch streitig machen. Es ist Ihr Glück, 5 daß es auf die Einwilligung eines Baters, und auf den Gehorsam einer Tochter ankömmt. —

Theophan. Hierauf will ich es durchaus nicht ankommen lassen. Die Liebe allein soll Richter seyn. Aber merken Sie wohl, nicht bloß unsere, sondern vornehmlich die Liebe derzenigen, in deren Besitz Sie mich 10 glauben. Wenn Sie mich überführen können, daß Sie von Julianen wieder geliebet werden —

Adrast. So wollen Sie mir vielleicht Ihre Ansprüche abtreten? — —

Theophan. So muß ich.

15 Adrast. Wie höhnisch Sie mit mir umgehen! — Sie sind Ihrer Sachen gewiß, und überzeugt, daß Sie ben dieser Rodomontade<sup>2</sup> nichts aufs Spiel setzen.

Theophan. Also können Sie mir es nicht sagen, ob Sie Juliane liebet?

20 Adraff. Wenn ich es könnte, würde ich wohl unterlassen, Sie mit diesem Vorzuge zu peinigen?

Theophan. Stille! Sie machen Sich unmenschlicher, als Sie sind.
— Nun wohl! so will ich, — ich will es Ihnen sagen, daß Sie Juliane liebt.

25 Mdraft. Was sagen Sie? — Doch fast hätte ich über das Entzückende dieser Versicherung vergessen, aus wessen Munde ich sie höre. Recht so! Theophan, recht so! Man muß über seine Feinde spotten. Aber wollen Sie, diese Spotteren vollkommen zu machen, mich nicht auch verssichern, daß Sie Julianen nicht lieben?

30 - Theophan. (verbrießlich.) Es ist unmöglich, mit Ihnen ein vernünfztiges Wort zu sprechen. (er will weggehen.)

Adrast. (bet Seite.) Er wird zornig? — Warten Sie doch, Theophan. Wissen Sie, daß die erste aufgebrachte Miene, die ich endlich von Ihnen sehe, mich begierig macht, dieses vernünftige Wort zu hören?

<sup>1</sup> unfrer [1755] 2 Robomantade [1755]

20

Theophan. (sornig.) Und wiffen Sie, daß ich endlich Ihres schimpf= lichen Betragens überdrüßig bin?

Adraft. (beh Seite.) Er macht Ernft. -

Theophan. (not sornig.) Ich will mich bestreben, daß Sie den Theophan so sinden sollen, als Sie ihn Sich vorstellen.

Adraft. Berzeihen Sie. Ich glaube in Ihrem Trote mehr Aufrichtigkeit zu sehen, als ich jemals in Ihrer Freundlichkeit gesehen habe.

Theophan. Wunderbarer Mensch! Muß man sich Ihnen gleich stellen, muß man eben so stolz, eben so argwöhnisch, eben so grob seyn, als Sie, um Ihr elendes Vertrauen zu gewinnen?

Adraff. Ich werde Ihnen diese Sprache, ihrer Neuigkeit wegen, vergeben müssen.

Theophan. Sie soll Ihnen alt genug werben!

Adrast. Aber in der That — Sie machen mich vollends verwirrt. Müssen Sie mir Dinge, worauf alle mein Wohl ankömmt, mit 15 einem fröhlichen Gesichte sagen? Ich bitte Sie, sagen Sie es jest noch einmal, was ich vorhin für eine Spötteren aufnehmen mußte.

Theophan. Wenn ich es sage, glauben Sie nur nicht, daß es um Ihret Willen geschieht.

Adralf. Desto mehr werde ich mich barauf verlassen.

Theophan. Aber ohne mich zu unterbrechen: das bitte ich. — —

Mdrast. Reden Sie nur.

Theophan. Ich will Ihnen den Schlüssel zu dem, was Sie hören follen, gleich voraus geben. Meine Neigung hat mich nicht weniger bestrogen, als Sie die Ihrige. Ich kenne und bewundere alle die Vollkommens 25 heiten, die Julianen zu einer Zierde ihres Geschlechts machen; aber — ich liebe sie nicht.

Adraft. Sie — —

Theophan. Es ift gleich viel, ob Sie es glauben ober nicht glauben.
— Ich habe mir Mühe genug gegeben, meine Hochachtung in Liebe 30

— Ich habe mir Mühe genug gegeben, meine Hochachtung in Liebe 3 zu verwandeln. Aber eben ben dieser Bemühung habe ich Gelegenheit gehabt, es oft sehr deutlich zu merken, daß sich Juliane einen ähnlichen Zwang anthut. Eie wollte mich lieben, und liebte mich nicht. Das Herz nimmt keine Gründe an, und will in diesem, wie in andern Stücken, seine

anthue. [1755]

Unabhängigkeit von dem Berftande behaupten. Man kann es tyrannifiren, aber nicht zwingen. Und was hilft es, fich felbst zum Märtyrer seiner Neberlegungen zu machen, wenn man gewiß weiß, daß man keine Beruhigung daben finden kann? Ich erbarmte mich also Julianens, — — 5 oder vielmehr, ich erbarmte mich meiner felbst: ich unterdrückte meine wachsende Reigung gegen eine andre Person nicht länger, und sabe es mit Bergnügen, daß auch Juliane zu ohnmächtig oder zu nachsehend war, ber ihrigen zu widerstehen. Diese gieng auf einen Mann, der ihrer eben jo unwürdig ift, als unwürdig er ift, einen Freund zu haben. Adraft 10 wurde fein Gluck in ihren Augen längst gewahr geworden fenn, wenn Adrast gelassen genug wäre, richtige Blicke zu thun. Er betrachtet alles durch das gefärbte Glas feiner vorgefaßten Meynungen, und alles oben hin; und würde wohl oft lieber feine Sinne verleugnen, als feinen Bahn aufgeben. Weil Juliane ihn liebenswürdig fand, fonnte ich mir unmög= 15 lich einbilden, daß er so gar verderbt sen. Ich sann auf Mittel, es beiden mit der besten Urt benzubringen, daß sie mich nicht als eine gefährliche Sinberung anseben sollten. Ich kam nur jest in dieser Absicht hieber; allein ließ mich Adrast, ohne die schimpflichsten Abschreckungen, darauf kommen? Ich würde ihn, ohne ein weiteres Wort, verlassen haben, wenn ich mich 20 nicht noch derjenigen Verson wegen gezwungen hätte, der ich, von Grund meiner Seelen, alles gönne, mas fie fich felbst munscht. - - Mehr habe ich ihm nicht zu fagen. (er will fortgeben.)

• Moraft. Wohin, Theophan? — Urtheilen Sie aus meinem Stilleschweigen, wie groß mein Erstaunen seyn müsse! — Es ist eine 25 menschliche Schwachheit, sich dassenige leicht überreden zu lassen, was man heftig wünscht. Soll ich ihr nachhängen? soll ich sie unterdrücken?

Throphan. Ich will ben Ihrer Ueberlegung nicht gegenwärtig senn. —

Adrast. Wehe dem, der mich auf eine so graufame Art aufzu-30 ziehen denkt!

Theophan. So räche mich denn Ihre marternde Ungewißheit an Ihnen!

Adraft. (bet) Seite.) Jest will ich ihn fangen. — Wollen Sie mir noch ein Wort erlauben, Theophan? — Wie können Sie über einen 35 Menschen zürnen, der mehr aus Erstaunen über sein Glück, als aus Mißtrauen gegen Sie, zweifelt? — —

10

15

20

25

30

Throphan. Adraft, ich werde mich schämen, nur einen Augenblick gezürnt zu haben, so bald Sie vernünftig reden wollen.

Adraft. Wenn es wahr ist, daß Sie Julianen nicht lieben, wird es nicht nöthig senn, daß Sie Sich dem Lisidor entdecken?

Theophan. Allerdings.

Adraft. Und Sie sind es wirklich gesonnen?

Theophan. Und zwar je eher, 1 je lieber.

Adraft. Sie wollen dem Lisidor sagen, daß Sie Julianen nicht lieben?

Theophan. Was sonst?

Mdraft. Daß Sie eine andere Person lieben?

Theophan. Bor allen Dingen; 2 um ihm durchaus keine Ursache zu geben, Julianen die rückgängige Berbindung zur Last zu legen.

Mdraft. Wollten Sie wohl alles dieses gleich jeto thun?

Theophan. Gleich jego? —3

Adraft. (beh Seite.) Nun habe ich ihn! - Ja, gleich jego.

Theophan. Wollten Sie aber auch wohl eben diesen Schritt thun? Wollten auch Sie dem Lisidor wohl fagen, daß Sie Henrietten nicht liebten?

Adrast. Ich brenne vor4 Verlangen.

Theophan. Und daß Sie Julianen liebten?

Adraft. Zweifeln Sie?

Theophan. Run wohl! so kommen Sie.

Adralt. (bey Seite.) Er will? —

Theophan. Nur geschwind!

Mdraft. Ueberlegen Sie es recht.

Theophan. Und was foll ich denn noch überlegen?

Adraft. Noch ist es Zeit. — —

Theophan. Sie halten Sich selbst auf. Nur fort! — (indem er voran gehen will.) Sie bleiben zurück? Sie stehen in Gedanken? Sie sehen mich mit einem Auge an, das Erstaunen verräth? Was soll das? —

Adraft. (nach einer kleinen Paufe.) Theophan! --

Theophan. Run? - Bin ich nicht bereit?

Adrast. (gerührt.) Theophan! — Sie sind doch wohl ein ehrlicher Mann.

ehr [1755 c] 2 Vornehmlich; [1755] 3 Gleich jego thun? [in einigen, weniger forgfältig forrigierten Cremplaren von 1755 c] 4 für [1755]

30

Theophan. Wie kommen Sie jest barauf?

Adraft. Wie ich jest darauf komme? Kann ich einen stärkern Beweis verlangen, daß Ihnen mein Glück nicht gleichgültig ist?

Theophan. Sie erkennen dieses sehr spät — aber Sie erkennen 5 es doch noch. — Liebster Adrast, ich muß Sie umarmen. — —

Adraft. Ich schäme mich — — lassen Sie mich allein; ich will Ihnen bald folgen. — —

Theophan. Ich werde Sie nicht allein lassen. — Ist es möglich, daß ich Ihren Abscheu gegen mich überwunden habe? Daß ich ihn durch 10 eine Aufopferung überwunden habe, die mir so wenig kostet? Ach! Adrast, Sie wissen noch nicht, wie eigennützig ich daben bin; ich werde vielleicht alle Ihre Hochachtung dadurch wieder verlieren: — Ich liebe Henrietten.

Adraft. Sie lieben Henrietten? Himmel! so können wir ja hier noch beide glücklich seyn. Warum haben wir uns nicht eher erklären müffen? D Theophan! Theophan! ich würde Ihre ganze Aufführung mit einem andern Auge angesehen haben. Sie würden der Bitterkeit meines Berbachts, meiner Vorwürse nicht ausgesetzt gewesen seyn.

Theophan. Keine Entschuldigungen, Abrast! Vorurtheile und eine unglückliche Liebe sind zwen Stücke, deren eines schon hinreichet, einen 20 Mann zu etwas ganz anderm zu machen, als er ist. — Aber was verweilen wir hier länger?

Adrast. Ja, Theophan, nun lassen Sie uns eilen. — Aber wenn uns Lisidor zuwider wäre? — Wenn Juliane einen andern liebte? — —

Theophan. Fassen Sie Muth. Hier kömmt Lisidor.

## Dierter Auffritt.

Lisidor, Theophan. Adraft.

Tistdor. Ihr send mir seine Leute! Soll ich benn beständig mit bem fremden Better allein seyn?

Theophan. Wir waren gleich im Begriff zu Ihnen zu kommen. Tistider. Was habt ihr nun wieder zusammen gemacht? gestritten? Glaubt mir doch nur, aus dem Streiten kömmt nichts heraus.<sup>2</sup> Ihr habt

<sup>1</sup> andern [1755] 2 heraus [fehlt 1755]

alle beide, alle beide habt ihr Recht. — Zum Crempel: (sum Theophan.) Ter spricht, die Vernunft ist schwach; und der (sum Abrasi.) spricht, die Vernunft ist starken Gründen, daß die Vernunft schwach ist; und dieser mit schwachen Gründen, daß sie stark ist. Kömmt das nun nicht auf eins heraus? schwach und stark, oder, stark und schwach: was ist denn da für ein Unterscheid?

Throphan. Erlauben Sie, wir haben jest weder von der Stärke, noch von der Schwäche der Bernunft gesprochen —

Listdox. Run! so war es von etwas andern, das eben so wenig zu bedeuten hat. — Bon der Freyheit etwa: Ob ein hungriger Esel, der 10 zwischen zwey Bündeln<sup>2</sup> Heu steht, die einander vollsommen gleich sind, das Vermögen hat, von dem ersten von dem besten zu fressen, oder, ob der Esel so ein Esel seyn nuß, daß er lieber verhungert? —

Adralf. Auch baran ist nicht gedacht worden. Wir beschäfftigten uns mit einer Sache, ben der das Vornehmste nunmehr auf Sie ankömmt. 15

Listdor. Auf mich?

Theophan. Auf Sie, der Sie unser ganzes Glück in Händen haben. Risidor. D! ihr werdet mir einen Gefallen thun, wenn ihr es so geschwind, als möglich, in eure eignen Hände nehmt. — Ihr mennt doch wohl das Glück in Fischbeinröcken? Schon lange habe ich es selber nicht 20 mehr gern behalten wollen. Denn der Mensch ist ein Mensch, und eine Jungfer eine Jungfer; und Glück und Glas wie bald bricht das!

Theophan. Wir werden Zeit Lebens nicht dankbar genug fenn fönnen, daß Sie uns einer so nahen Verbindung gewürdiget haben. Allein es stößt sich noch an eine sehr grosse Schwierigkeit.

Lisidor. Was?

Adraft. An eine Schwierigkeit, die unmöglich voraus zu sehen war.

Lisidor. Nu?

Theophan und Adraft. Wir muffen Ihnen gestehen — —

Risidor. Alle beide zugleich? Bas wird das senn? Ich muß euch 30 ordentlich vernehmen. — Bas gestehen Sie, Theophan? — —

Theophan. Ich muß Ihnen gestehen, — daß ich Julianen nicht liebe. Listidox. Nicht liebe? habe ich recht gehört? — Und was ist denn Ihr Geständniß, Abrast? — —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> anbern, [1755] ivollen. [1755]

<sup>2</sup> Bunben [1755]

<sup>3 3</sup>ch habe es lange gern nicht mehr felber halten

Adrast. Ich muß Ihnen gestehen, — – daß ich Henrietten nicht liebe.

Tistdor. Nicht liebe? — Sie nicht lieben, und Sie nicht lieben; das kann unmöglich seyn! Ihr Streitköpfe, die ihr noch nie einig gewesen 5 seyd, solltet jeto zum erstenmale einig seyn, da es darauf ankömmt, mir den Stul vor die Thüre zu setzen? — Ach! ihr scherzt, nun merke ichs erst.

Adraft. Wir? scherzen?

Tistdor. Oder ihr müßt nicht klug im Kopfe seyn. Ihr meine Töchter nicht lieben? die Mädel weinen sich die Augen aus dem Kopfe.

10 — Aber warum denn nicht? wenn ich fragen dark. Was sehlt denn Julianen, daß Sie sie nicht lieben können?

Theophan. Ihnen die Wahrheit zu gestehen, ich glaube, daß ihr Herz selbst für einen andern eingenommen ist.

Adrast. Und eben dieses vermuthe ich mit Grunde auch von Hen= 15 rietten.

Tisidor. Ho! bahinter muß ich kommen. — Lisette! he! Lisette! — Ihr send also wohl gar eifersüchtig, und wollt nur brohen? Theophan. Drohen? da wir Ihrer Güte jest am nöthigsten haben? Tistidor. He da! Lisette!

20

#### Hünfter Auftritt.

Lisette. Lisidor. Theophan. Adrast.

Tisette. Hier bin ich ja schon! Was giebts?

Tilidor. Sage, fie follen gleich herkommen.

Lisette. Wer benn?

25 Listdor. Beide! hörst du nicht?

Tilette. Meine Jungfern?

Tisidor. Fragst du noch?

Tisette. Gleich will ich sie holen. (indem sie wieder umtehrt.) Kann ich ihnen nicht voraus sagen, was sie hier sollen?

30 Listdor. Nein!

Tilette. (geht und kömmt wieder.) Wenn sie mich nun aber fragen?

Listdor. Wirst du gehen?

Tisette. Ich geh. — (kömmt wieber.) Es ist wohl etwas wichtiges?

25

Listdor. Ich glaube, du Maulasse, willst es eher wissen, als sie? Lisette. Nur sachte! ich bin so neugierig nicht.

# Sechster Auftritt.

Lisidor. Theophan. Adrast.

Tisidor. Ihr habt mich auf einmal ganz verwirrt gemacht. Doch 5 nur Gebuld, ich will das Ding schon wieder in seine Wege bringen. Das wäre mir gelegen, wenn ich mir ein Paar andere 3 Schwiegersöhne suchen müßte! Ihr waret mir gleich so recht, und so ein Paar bekomme ich nicht wieder zusammen, wenn ich mir sie auch bestellen liesse.

Adraft. Sie Sich andre Schwiegersöhne suchen? — Bas für 10 ein Unglück drohen Sie uns?

Tistdox. Ihr wollt doch wohl nicht die Mädel henrathen, ohne sie zu lieben? Da bin ich auch euer Diener.

Theophan. Ohne sie zu lieben?

Adrast. Wer sagt das?

Listdor. Was habt ihr denn sonst gesagt?

Adraft. Ich bete Julianen an.

Tisidor. Julianen?

Theophan. Ich liebe Henrietten mehr, als mich selbst.

Tistdor. Henrietten? — Uph! Wird mir doch auf einmal ganz 20 wieder leichte. — Ist das der Knoten? Also ist es weiter nichts, als daß sich einer in des andern seine Liebste verliebt hat? Also wäre der ganze Plunder mit einem Tausche aut zu machen?

Theophan. Wie gütig sind Sie, Lisibor!

Adralt. Sie erlauben uns also —

Tistdor. Was will ich thun? Es ist doch immer besser, ihr tauscht vor der Hochzeit, als daß ihr nach der Hochzeit tauscht. Wenn es meine Töchter zufrieden sind, ich bin es zufrieden.

Advast. Wir schmeicheln uns, daß sie es seyn werden. — Aber ben der Liebe, Lisidor, die Sie gegen uns zeigen, kann ich unmöglich ans 30 ders, ich muß Ihnen noch ein Geständniß thun.

Tisidor. Noch eins?

bu Ridel [1755] 2 ehr [1755] 3 andre [1755, 1767] 4 schmeichlen [1755 a. 1767]

Adrast. Ich würde nicht rechtschaffen handeln, wenn ich Ihnen meine Umstände verhehlte.

Listdor. Was für Umftände?

Adrast. Mein Bermögen ist so geschmolzen, daß ich, wenn ich alle 5 meine Schulden bezahle, nichts übrig behalte.

Listdor. O! schweig boch bavon. Habe ich schon nach beinem Vermögen gefragt? Ich weiß so wohl, daß du ein lockrer Zeisig gewesen bist, und alles durchgebracht hast; aber eben deßwegen will ich dir eine Tocheter geben, damit du doch wieder etwas hast. — Mur stille! da sind sie; 10 laßt mich machen.

#### Siebenter Auftritt.

Juliane. Henriette. Lisette. Lisidor. Theophan. Adrast.

Lisette. Hier bringe ich sie, Herr Lisidor. Wir sind höchstbegierig, zu wissen, was Sie zu besehlen haben.

15 Kistidor. Seht freundlich aus, Mädchens! ich will euch etwas Fröhliches melden: Morgen solls richtig werden. Macht euch gefaßt!

Lisette. Was foll richtig werden?

Tistidor. Für dich wird nichts mit richtig. — Lustig, Mädchens! Hochzeit! Hochzeit! — Nu? Ihr seht ja so barmherzig auß? Was sehlt 20 dir, Juliane?

Auliane. Sie sollen mich allezeit gehorsam finden, aber nur diesesmal muß ich Ihnen vorstellen, daß Sie mich übereilen würden. — Simmel! morgen?

Listdor. Und du, Senriette?

25 Benvielte. Ich, lieber Herr Bater? ich werde morgen frank senn, todsterbenskrank!

Listdor. Verschieb es immer bis übermorgen.

Henriette. Es kann nicht fenn. Abrast weiß meine Ursachen.

Mdraft. Ich weiß, schönste Henriette, daß Sie mich haffen.

Theophan. Und Sie, liebste Juliane, Sie wollen gehorsam seyn?
—— Wie nahe scheine ich meinem Glücke zu seyn, und wie weit bin ich vielleicht noch bavon entfernt! — Mit was für einem Gesichte soll ich es Ihnen sagen, daß ich der Ehre Ihrer Hand unwerth bin? daß ich mir ben

25

aller der Hochachtung, die ich für eine so vollkommene Person hegen muß, doch nicht getraue, dassenige für Sie zu empfinden, was ich nur für eine einzige Person in der Welt empfinden will.

Lisette. Das ist ja wohl gar ein Korb? Es ist nicht erlaubt, daß auch Mannspersonen welche austheilen wollen. Hurtig also, Julianchen, 5 mit der Sprache herauß!

Theophan. Nur ein eitles Frauenzimmer könnte meine Erklärung beleidigen; und ich weiß, daß Juliane über solche Schwachheiten so weit erhaben ist, —

Iuliane. Ach Theophan! ich höre es schon: Sie haben zu scharfe 10 Blide in mein Herz gethan. — —

Adrast. Sie sind nun fren, schönste Juliane. Ich habe Ihnen kein Bekenntniß weiter abzulegen, als das, welches ich Ihnen bereits abgelegt habe. — Was soll ich hoffen?

Inliane. Liebster Vater! — Abrast! — Theophan! — Schwe= 15 ster! — —

Lisette. Run merke ich alles. Geschwind muß das die Großmama ersahren. (Alsette läust ab.)

Lilidor. (su Julianen.) 1 Siehst du, Mädchen, was du für Zeug ansgefangen haft?

Theophan. Aber Sie, liebste Henriette, was meynen Sie hierzu? Ift Adrast nicht ein ungetreuer Liebhaber? Ach! wenn Sie Ihre Augen auf einen getreuern wersen wollten! Wir sprachen vorhin von Rache, von einer unschuldigen Rache —

Benriette. Top! Theophan: ich räche mich.

Tistdor. Fein bedächtig, Henriette! Hast du schon die Krankheit auf morgen vergessen?

Henriette. Gut! Ich laffe mich verleugnen, wenn fie kömmt.

Tistdor. Send ihr aber nicht wunderliches Volk! Ich wollte sedem zu seinem Rocke egales Futter geben, aber ich sehe wohl, euer Geschmack 30 ist bunt. Der Fromme sollte die Fromme, und der Lustige die Lustige haben: Nichts! der Fromme will die Lustige, und der Lustige die Fromme.

<sup>1 [</sup>Die fcenifche Bemerkung fehlt 1755]

#### Achter Auftritt.

Fr. Philane mit Tisetten, und die Vorigen.

Fr. Philane. Kinder, was höre ich? Ift es möglich? Listdor. Ja, Mama; ich glaube, Sie werden nicht dawider seyn. 5 Sie wollen nun einmal so —

Fr. Philane. Ich sollte dawider seyn? Diese Berändrung ist mein Wunsch, mein Gebet gewesen. Ach! Advast, ach! Henriette, für euch habe ich oft gezittert! Ihr würdet ein unglückliches Paar geworden seyn! Ihr braucht beide einen Gefährten, der den Weg¹ besser kennet,² als ihr.

10 Theophan, Sie haben längst meinen Segen; aber wollen Sie mehr als diesen, wollen Sie auch den Segen des Himmels³ haben, so ziehen Sie eine Person aus Henrietten, die Ihrer werth ist. Und Sie, Advast, ich habe Sie wohl sonst für einen bösen Mann gehalten; doch getrost! wer eine fromme Person lieben kann, muß selbst schon halb fromm seyn. Ich verlasse mich seinetwegen auf dich, Julchen. — Bor allen Dingen bringe ihm ben, wackern Leuten, rechtschaffnen Geistlichen, nicht so verächts lich zu begegnen, als er dem Theophan begegnet. — —

Adrast. Ach! Madame, erinnern Sie mich an mein Unrecht nicht. Himmel! wenn ich mich überall so irre, als ich mich ben<sup>4</sup> Ihnen, Theo20 phan, geirret habe: was für ein Mensch, was für ein abscheulicher Mensch bin ich! —

Tistdor. Habe ichs nicht gesagt, daß ihr die besten Freunde werben müßt, so bald als ihr Schwäger send? Das ist nur der Ansang!

Theophan. Ich wiederhole es, Adrast: Sie sind besser, als Sie 25 glauben; besser, als Sie zeither haben scheinen wollen.

Fr. Philane. Nun! auch das ift mir ein Trost zu hören. — — (3um Lisidor) Komm, mein Sohn, führe mich. Das Stehen wird mir zu sauer, und vor<sup>5</sup> Freuden habe ich es ganz vergessen, daß ich Araspen allein gelassen.

30 Listdox. Ja, wahrhaftig! da giebts was zu erzählen! Kommen Sie, Mama. — Aber keinen Tausch weiter! keinen Tausch weiter!

Tisette. Wie übel ist unser eines dran, das nichts zu tauschen hat! Ende des Frengeists.

<sup>1</sup> ben rechten Weg [1755] 2 kennt, [17550] 3 ben Seegen Gottes [1755] 4 mit [1755] 5 für [1755]

# Der Schak.

Ein Luftspiel in einem Aufzuge.

Verfertiget im Iahre 1750.

[Zuerft reröffentlicht 1755 im fünften Teile ber Schrifften (S. 189-296); bann wieber 1767 im zweiten Teile ber Luftspiele (S. 159-252), beren zweite Auflage (1770) bem folgenden. Abbrud zu Grunde gelegt ift.]

# Personen.

Teander.
Staleno. Leanders Bormund.
Philto. Ein Alter.
Anselmus.
Telio. Des Anselmus Sohn.
Waskarill. Des Lelio Bedienter.
Raps.
Ein Träger.

Die Scene ift auf der Straffe.

# Erster Auftritt.

Teander. Staleno.

Staleno. En! Leander, so jung, und Er hat Sich schon ein Mädchen ausgesehen?

Teander. Das wird dem Mädchen eben lieb seyn, daß ich jung 5 bin. Und wie jung denn? Wenn ich noch einmal so alt wäre, so könnte ich schon! Kinder haben, die so alt wären als ich.

Stalenv. Und das Mädchen foll ich Ihm zufregen?

Reander. Ja, mein lieber Herr Vormund, wenn Sie wollten fo gut seyn.

Staleno. Lieber Herr Vormund! das habe ich lange nicht gehört! Wenn Sie wollten? so gut seyn! Wie höflich man doch gleich wird, wenn man verliebt ist! — Uber was ist es denn für ein Mädchen? das hat Er mir ja noch nicht gesagt.

Leander. Ein allerliebstes Mädchen.

Staleno. Hat sie Geld? Was friegt sie mit?

Reander. Sie ift die Schönheit felbst; und unschuldig daben, — fo unschuldig, als ich.

Staleno. Spricht sie auch schon von Kindern, die sie haben könnte?
— Aber sage Er mir, was kriegt sie mit?

15

Trander. Wenn Sie sie sehen follten, Sie würden Sich selbst in sie verlieben. Sin rundes, volles Gesicht, das aber gar nichts Kindisches mehr hat; ein Gewächse, wie ein Rohr — —

Staleno. Und was friegt sie mit?

<sup>1</sup> fcon [fehlt 1755. 1767] 2 wollen [1755]

Trander. Wie ein Rohr so gerade. Und daben nicht hager; aber auch nicht dicke. Sie wissen wohl, Herr Vormund, beides muß nicht senn, wenn ein Frauenzimmer schön senn soll.

Stalenv. Und was friegt fie mit?

Leander. Sie weiß sich zu tragen, ah! auf eine Art, liebster Herr Staleno, auf eine Art — Und ich versichre Sie, sie hat nicht tanzen gelernt; es ist ihr natürlich.

Staleno. Und was friegt fie mit?

Trander. Wenn ihr Gesichte auch das schönste ganz und gar nicht 10 wäre, so würden sie doch schon ihre Manieren zu der angenehmsten Person unter der Sonne 2 machen. Ich kann nicht begreifen, wer sie ihr muß gewiesen haben.

Staleno. D! so höre Er doch! Nach ihrer Aussteuer frage ich; was friegt sie mit?

Leander. Und sprechen — sprechen kann sie wie ein Engel — — Stalenv. Bas kriegt sie mit?

Trander. Sie werden schwerlich mehr Verstand und Tugend ben irgend einer Person ihres Geschlechts antreffen, als ben ihr — —

Stalenv. Gut! alles gut! aber was friegt fie mit?

20 Reander. Sie ist über dieses aus einem guten Geschlechte, Herr Bormund; aus einem sehr guten Geschlechte.

Staleno. Die guten Geschlechter sind nicht allzeit3 die reichsten. Was friegt sie mit?

Leander. Ich habe vergessen, Ihnen noch zu sagen, daß sie auch 25 sehr schön singt.

Staleno. Zum Henker! lasse Er mich nicht eine Sache hundertmal fragen. Ich will vor allen Dingen wissen, was sie mit kriegt? —

Trander. Wahrhaftig! ich habe fie selbst nur gestern Abends singen hören. Wie wurde ich bezaubert!

30 Staleno. Uh! Er muß Seinen Bormund nicht zum Narren haben. Wenn Er mir feine Antwort geben will: so packe Er sich, und lasse Er mich meinen Gang gehen.

Leander. Sie sind ja gar bose, allerliebster Herr Vormund. Ich wollte Ihnen eben Ihre Frage beantworten.

<sup>1 36</sup>nen, [1755] 2 Sonnen [1755] 3 allezeit [1755 c]

30

Staleno. Run! fo thu Ers.

Leander. Was war Ihre Frage? Ja, ich besinne mich: Sie fragten, ob sie eine gute Haushälterinn sen? D! eine unvergleichliche! Ich weiß gewiß, sie wird ihrem Manne Jahr aus Jahr ein zu Tausenden ersparen.

Stalenv. Das wäre noch etwas; aber es war doch auch nicht das, 5 was ich Ihn fragte. Ich fragte, — versteht Er denn kein Deutsch? — — ob sie reich ist? ob sie eine gute Aussteuer mit bekömmt?

Leander. (traurig.) Gine Aussteuer?

Staleno. Ja, eine Aussteuer. Was gilts, darum hat sich das junge Herrchen noch nicht bekümmert? D Jugend, o Jugend! daß doch die leicht= 10 sinnige Jugend, so wenig nach dem Allernothwendigsten fragt! — Nun! wenn Er es noch nicht weiß, was Sein Mädchen mitkriegen soll, so gehe Er, und erkundige Er Sich vorher. Alsdann können wir mehr von der Sache sprechen.

Reander. Das können wir gleich jego, wenn es Ihnen nicht zu= 15 wider ist. Ich bin so leichtsinnig nicht gewesen, sondern habe mich allerbings schon darnach erkundiget.

Staleno. So weiß Ers, was sie mitkriegt?

Leander. Auf ein Haar.

Stalenv. Und wie viel?

Leander. Allzuviel ist es nicht — —

Staleno. En! wer verlangt denn allzuviel? Was recht ist! Er hat ja selber schon genug Geld.

Leander. D! Sie sind ein vortrefflicher Mann, mein lieber Herr Bormund. Es ist wahr, ich bin reich genug, daß ich ihr schon diesen Punkt 25 übersehen kann.

Staleno. Ist es wohl so die Hälfte von Seinem Vermögen, was das Mädchen mitkriegt?

Leander. Die Hälfte? Nein, das ift es nicht.

Stalenv. Das Drittel?

Teander. Auch wohl nicht.

Stalenv. Das Viertel doch?

Teander. Schwerlich.

Staleno. Ru? das Uchtel muß es doch wohl seyn? Alsdann wären es ein Paar tausend Thälerchen, die beym Ansange einer Wirthschaft nur 35 allzubald weg sind.

Teander. Ich habe Ihnen schon gesagt, das es nicht viel ist, gar nicht viel.

Staleno. Aber nicht viel ift boch etwas. Wie viel benn?

Leander. Wenig, Herr Vormund.

Staleno. Wie wenig benn?

Trander. Wenig — Sie wissen ja selbst, was man wenig nennt.

Staleno. Nur heraus mit der Sprache! Das Kind muß doch einen Namen haben. Drücke Er doch das Wenige mit Zahlen aus.

Teander. Das Wenige, Herr Staleno, ist — — ist gar nichts.

5falenv. Gar nichts? Ja nun! da hat Er recht; gar nichts, ist wenig genug. — Aber im Ernste, Leander: schämt Er Sich nicht, auf so eine Thorheit zu fallen, ein Mädchen sich zur Frau auszusehen, die nichts hat?

Leander. Was fagen Sie? Nichts hat? Sie hat alles, was zu einer 15 vollkommenen? Frau gehört; nur kein Geld hat sie nicht.

Staleno. Das ist, sie hat alles, was eine vollkommene Frau machen könnte, wenn sie nur noch das hätte, was eine vollkommene Frau macht. — Stille davon! Ich muß besser einsehen, was Ihm gut ist. — Aber darf man denn wissen, wer diese schöne, liebenswürdige, galante 20 Bettlerin ist? wie sie heißt? —

Trander. Sie versündigen Sich, Herr Staleno. Wenn es nach Berdiensten gienge, so würden wir alle arm, und diese Bettlerin würde allein reich seyn.

Staleno. So sage Er mir ihren Namen, damit ich sie anders 25 nennen kann.

Leander. Ramilla.

Stalenv. Kamilla? Doch wohl nicht die Schwester des lüderlichen Lelio?

Teander. Eben die. Ihr Vater soll der rechtschaffenste Mann von 30 der Welt seyn.

Stalenv. Seyn, oder gewesen seyn. Es sind nun bereits neun Jahre, daß er von hier wegreisete; und schon seit vier Jahren hat man nicht die geringste Nachricht von ihm. Wer weiß, wo er modert, der gute Anselmus! Es ist für ihn auch eben so gut. Denn wenn er wieder kommen

<sup>1</sup> bas [1755] 2 volltommnen [1755] 3 volltommne [1755]

follte, und sollte sehen, wie es mit seiner Familie stünde, so müßte er sich boch zu Tode grämen.

Leander. So haben Sie ihn wohl gekannt?

Staleno. Was sollte ich nicht? Er war mein Herzensfreund.

Teander. Und Sie wollen gegen seine Tochter so grausam senn? 5 Sie wollen mich verhindern, sie wieder in Umstände zu setzen, die ihrer würdig sind?

Staleno. Leander, wenn Er mein Sohn wäre, so wollte ich nicht ein Wort dawider reden; aber so ist Er nur mein Mündel. Seine Neigzung könnte sich in reifern Jahren ändern, und wenn Er alsdann das 10 schone Gesicht satt wäre, dem der beste Nachdruck sehlt, so würde alle Schuld auf mich fallen.

Teander. Wie? meine Neigung follte fich ändern? ich follte auf= hören, Kamillen zu lieben? ich follte —

Stalenw. Er foll warten, bis Er Sein eigner Herr wird; alsdann 15 kann Er machen, was Er will. Ja, wenn das Mädchen noch in den Umständen wäre, in welchen sie ihr Bater verließ; wenn ihr Bruder nicht alles durchgebracht hätte; wenn der alte Philto, dem Anselmus die Aufssicht über seine Kinder anvertraute, nicht ein alter Betrieger gewesen wäre: gewiß, ich wollte selbst mein Möglichstes thun, daß kein andrer, als Er, 20 die Kamilla bekommen sollte. Aber: da das nicht ist, so habe ich nichts damit zu schaffen. Gehe Er nach Hause.

Leander. Aber, liebster Herr Staleno, -

Stalenv. Er bringt Seine Schmeichelen zu unnüßen 1 Kosten. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Ich wollte eben zum alten Philto gehen, 25 der sonst mein guter Freund ist, und ihm den Text wegen seines Betragens gegen den Lesio lesen. Nun hat er dem lüderlichen Burschen auch so gar das Haus abgekauft, das Letzte, was die Leutchen noch hatten. Das ist zu toll! das ist unverantwortlich! — Geh Er, Leander; halte Er mich nicht länger auf. Allenfalls können wir zu Hause mehr davon sprechen. 30

Teander. In der Hoffnung, daß Sie gütiger werden gesinnt seyn, will ich gehen. Sie kommen doch bald zurück?

Staleno. Bald.

<sup>1</sup> unnöthigen [1755]

# Zweyter Auftritt.

#### Staleno.

Es bringt freylich nichts ein, den Leuten die Wahrheit zu fagen, und ihnen ihre schlechten Etreiche vorzurücken; man macht sie sich meisten Theils dadurch zu Feinden. Aber mags! Ich will den Mann nicht zum Freunde behalten, der so wenig Gewissen hat. — Hätte ich mirs in Ewigkeit vorgestellt! Der Philto, der Mann, auf den ich Schlösser gebaut hätte. — Ha! da kömmt er mir eben in den Wurf. —

### Dritter Auftritt.

10

Philto. Staleno.

Staleno. Guten Tag, Herr Philto.

Philto. En sieh da! Herr Staleno! Wie gehts, mein alter, lieber, guter Freund? Wo wollten Sie hin?

Stalenv. Ich war eben im Begriff, zu Ihnen zu gehen.

15 Philko. Zu mir? das ist ja vortrefflich. Kommen Sie, ich kehre gleich wieder mit um.

Stalenv. Es ist nicht nöthig, wenn ich Sie nur spreche; es ist mir gleich viel, ob es in Ihrem Hause, oder auf der Gasse geschieht. Ich will so lieber unter freyem Himmel mit Ihnen reden, um vor dem Anstecken 20 sichrer zu seyn.

Philto. Was wollen Sie mit Ihrem Anstecken? Bin ich seitbem von der Pest befallen worden, als ich Sie nicht gesehen habe?

Staleno. Lon noch etwas schlimmern, als von der Pest. — — D Philto, Philto! Sind Sie der ehrliche Philto, den die Stadt bisher 25 noch immer unter die wenigen Männer von altem Schrot und Korne gezählt hat?

Philto. Das ist ja ein vortrefflicher Anfang zu einer Strafpredigt. Wie käme ich zu der?

Stalenv. Was für Zeug wird von Ihnen in der Stadt gesprochen! 30 Sin alter Betrieger, ein Leuteschinder, ein Blutigel, — das sind noch Ihre besten Chrentitel.

<sup>1</sup> ichlechte [1755 c] 2 ben [feblt 1755] 3 geschicht. [1755 c]

Philto. Meine?

Staleno. Ja, Ihre.

Philto. Das ist mir leid. Aber was ist zu thun? man muß die Leute reden lassen. Ich kann es niemanden verwehren, das Nachtheiligste von mir zu denken, oder zu sprechen; genug, wenn ich ben mir überzeugt bin, daß man mir Unrecht thut.

Stalenv. So kaltsinnig sind Sie daben? So kaltsinnig war ich nicht einmal, als ich es hörte. Aber mit dieser Gelassenheit sind Sie noch nicht gerechtsertiget. Man ist oft gelassen, weil man ben sich kein Recht zu haben fühlt, hastig und aufgebracht zu seyn. — Bon mir sollte je- 10 mand so reden! Ich drehte dem ersten dem besten den Hals um. Allein, ich glaube auch nicht, daß ich jemals durch meine Handlungen Gelegensheit dazu geben würde.

Philto. Kann ich benn endlich erfahren, worinn das Verbrechen besteht, das man mir Schuld giebt?

Staleno. So? Sie mussen mit Ihrem Gewissen schon vortrefflich zu Rande seyn, daß es Ihnen nicht selbst gleich benfällt. — Sagen Sie mir, war Anselmus Ihr Freund?

Philko. Er war es, und ist es noch, so weit wir auch jetzt von einander sind. Wissen Sie denn nicht, daß er mir ben seiner Abreise seinen 20 Sohn und seine Tochter zur Aufsicht anvertraute? Würde er das gethan haben, wenn er mich nicht für seinen rechtschaffnen Freund gehalten hätte?

Staleno. Du ehrlicher Anselmus, wie haft du dich betrogen!

Philto. Ich denke, er foll sich nicht betrogen haben.

Stalenv. Nicht? Nu, nu! wenn ich einen Sohn hätte, den ich gern 25 in das äusserste Verderben wollte gebracht wissen, so würde ich ihn ganz gewiß auch Ihrer Aussicht anvertrauen. — Er 2 ist ein schönes Früchtchen geworden, der Lelio!

Philtv. Sie legen mir jett etwas zur Last, wovon Sie mich selbst sonst allezeit stren gesprochen haben. Lelio hat alle seine lüberlichen Auß 30 schweifungen ohne mein Vorwissen begangen; und wann ich sie ersuhr, so war es schon zu spät, ihnen vorzubeugen.

Stalenv. Alles das glaube ich nun nicht mehr; denn Ihr letzter Streich verräth Ihre Karte.

<sup>\*</sup> brebete [1755c] 2 Es [1755] 3 allzeit [1755a] 4 wenn [1755]

Philto. Was für ein Streich?

Staleno. An wen hat denn Lelio fein Haus verkauft?

Philto. An mich.

Staleno. Willkommen, Anselmus! Können Sie doch nun auf der 5 Gasse schlafen. — Pfun, Philto!

Philto. Ich habe die dren taufend Thaler dafür richtig bezahlt.

Staleno. Um den Namen eines ehrlichen Mannes richtig los zu werden.

Philto. Hätte ich fie denn nicht bezahlen follen?

5talenv. D! stellen Sie Sich nicht so albern. Sie hätten gar nichts von dem Lelio kaufen sollen. Sinem solchen Menschen zu Gelde vershelsen, beist das nicht dem Wahnwitzigen ein Messer in die Hände geben, womit er sich die Gurgel abschneiden kann? Heist das nicht Gemeinschaft mit ihm machen, um den armen Later ohne Barmherzigkeit zu ruiniren?

15 Philtv. Aber Lelio brauchte das Geld zur höchsten Noth: er mußte sich mit einem Theile desselben von einem schimpflichen Gefängnisse lose machen. Und wenn ich das Haus nicht gekauft hätte, so hätte es ein andrer aekauft.

Skalenv. Andre hätten mögen thun, was sie gewollt hätten. — 20 Aber entschuldigen Sie Sich nur nicht; man sieht Jhre wahre Ursache doch. Das Häuschen ist etwa noch vier tausend Thaler werth; um drey tausend war es zu verkausen, und zu dem Prositchen, dachten Sie, bin ich der nächste. Ich liebe das Geld doch auch; aber sehen Sie, Philto, eher wollte ich mir diese meine rechte Hand abhauen lassen, als so eine Niedersträchtigkeit begehen, und wenn ich schon eine Million damit zu gewinnen wüßte. Kurz von der Sache zu kommen: meiner Freundschaft sind Sie quit.

Philto. Nun wahrhaftig! Staleno, Sie legen mirs ausservordentlich nahe. Ich glaube wirklich, Sie bringen es durch Ihre Schmähungen noch so weit, daß ich Ihnen ein Geheimniß vertraue, welches kein Mensch auf der Welt sonst von mir erfahren hätte.

Stalenv. Was Sie mir vertrauen, darum lassen Sie Sich nicht bange seyn. Es ist ben mir so sicher aufgehoben, als ben Ihnen.

Philto. Sehen Sie Sich einmal ein wenig um, daß uns niemand behorcht. Sehen Sie recht zu! Guckt auch niemand hier aus den Fenstern?

<sup>1</sup> Ginen [1755] 2 gu berhelfen, [1755]

15

20

Staleno. Das muß ja wohl ein recht geheimes Geheimniß senn. Ich sehe niemanden.

Philkv. Run, so hören Sie. Noch an eben dem Tage, als Anselmus wegreisete, zog er mich ben Seite, und führte mich an einen gewissen Ort in seinem Hause. Ich habe dir, sprach er, mein lieber Philko, noch eins zu entdecken. Hier in diesem 2 — Warten Sie ein klein Bischen, Stalleno; da sehe ich jemanden gehn, den wollen wir erst vorben lassen.

Staleno. Er ift vorben.

Philto. Hier, sprach er, in diesem Gewölbe, unter einem 3 von den

– Stille! bort fömmt eines — – Stalenv. Es ist ja ein Kind.4

Philto. Kinder sind neugierig!

Stalenv. Es ist weg.

Philto. Unter einem 3 von den Pflastersteinen, sprach er, habe ich

- Da läuft schon wieder was. — — Staleno. Es ist ja nichts, als ein Hund.

Philto. Es hat aber doch Ohren! — Habe ich, sprach er, (indem er sich von Zeit zu Zeit furchtsam umsiehet.) eine kleine Baarschaft vergraben.

Staleno. Was?

5 blieb [1755 a]

Philto. St! Wer wird so etwas zweymal fagen?

Stalenv. Gine Baarschaft? einen Schat?

Philto. Ja doch! — Wenn es nur nicht jemand gehört hat.

Staleno. Bielleicht ein Sperling, der uns über dem Kopfe weggeflogen.

Philko. Ich habe, fuhr er fort, lange genug daran gespart, und 25 mir es herzlich sauer werden lassen. Ich reise jeto weg; ich lasse meinem Sohne so viel, daß er leben kann; mehr darf ich ihm aber auch keinen Heller lassen. Er hat allen Ansatzu einem lüderlichen Menschen, und je mehr er haben würde, desto mehr würde er verthun. Was bliebe alsdann für meine Tochter übrig? Ich muß mich auf alle Fälle gesaßt machen; 30 meine Reise ist weit und gefährlich: wer weiß, ob ich wieder komme? Bon dieser Baarschaft also, soll so und so viel für meine Kamille zur Aussteuer, wenn ihr etwa unterdessen eine gute Gelegenheit zu heyrathen vorkäme. Das llebrige soll mein Sohn haben; aber nicht eher, als bis man es gewiß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> filhrete [1755 c] <sup>2</sup> biefen [1755] <sup>3</sup> einen [1755] <sup>4</sup> ein tlein Kind — [1755]

weiß, daß ich todt bin. Bis dahin, bitte ich dich, Philto, mit Thränen bitte ich dich, mein lieber Freund, laß den Lelio nichts davon merken; sen auch sonst gegen alle verschwiegen, damit er es etwa nicht von einem Dritten erfährt. Ich versprach meinem Freunde alles, und that einen Schwur dars auf. — Nun sagen Sie mir, Staleno, als ich hörte, daß Lelio das Haus, eben das Haus, worinn die Baarschaft verborgen ist, mit aller Gewalt verkausen wollte: sagen Sie mir, was sollte ich thun?

Staleno. Was hör ich? Ben meiner Treu! das Ding bekömmt doch wohl ein ander Ansehen.

10 Philtv. Lelio hatte das Haus anschlagen lassen, als ich eben auf dem Lande war.

Stalenv. Sa! ha! der Wolf hatte gemerkt, daß die Hunde nicht ben der Heerde wären.

Philko. Sie können sich einbilben, daß ich nicht wenig erschrak, als ich wieder in die Stadt kam. Es war geschehen. Sollte ich nun meinen Freund verrathen, und dem lüderlichen Lelio den Schat anzeigen? Oder sollte ich das Haus in freunde Hände kommen lässen, aus welchen es vielleicht Anselmus nimmermehr wieder bekommen hätte? Den Schat wegzunehmen, daß gieng gar nicht an. Mit einem Worte, ich sah keinen anzo dern Rath, als daß Haus selber zu kausen, um so wohl das eine, als das andere zu retten. Anselmus mag nunmehr heute oder morgen kommen: ich kann ihm beides richtig überliesern. Sie sehen ja wohl, daß ich daß gekauste Haus nicht einmal brauche. Ich habe Sohn und Tochter herausziehen lassen, und es seste verschlossen. Es soll niemand wieder hinein kommen, als sein rechter Herr. Ich sahe es voraus, daß mich die Leute verleumden würden; aber ich will doch lieder eine kurze Zeit weniger ehre lich scheinen, als es in der That seyn. Bin ich nun noch in Ihren Augen ein alter Betrieger? ein Blutigel? —

Staleno. Sie sind ein ehrlicher Mann, und ich bin ein Narr. — 30 Daß die Leute, die allen Plunder wissen wollen, und sich mit Nachrichten schleppen, wovon doch weder Kopf noch Schwanz wahr ist, ben dem Henker wären! Was für Zeug haben sie mir nicht 3 von Ihnen in die Ohren gefett! — Aber warum war ich auch so ein alter Ssel, und glaubte es? — Nehmen Sie mirs nicht übel, Philto, ich bin zu hastig gewesen.

<sup>1</sup> einen theuern Schwur [1755] 2 auch [1755]

<sup>3</sup> nicht [febit 1755]

Philto. Ich nehme nichts übel, woben ich eine gute Absicht sehe. Mein ehrlicher Name ist Ihnen lieb gewesen; und das ersreut mich. Sie würden sich viel darum bekümmert haben, wenn Sie nicht mein Freund wären.

Staleno. Gewiß, ich bin gang boje auf mich.

Philto. En nicht doch!

Staleno. Ich bin mir recht gram, daß ich mir nur einen Augenblick etwas Unrechtes won Ihnen habe einbilden können!

Philto. Und ich bin Ihnen recht gut, daß Sie so fein offenherzig gegen mich gewesen sind. Ein Freund, der uns alles unter die Augen sagt, 10 was er anstößiges an uns bemerkt, ist jetzt sehr rar; man muß ihn nicht vor den Kopf stossen, und wenn er auch unter Zehnmalen nur einmal Recht haben sollte. Meynen Sie es nur ferner gut mit mir.

Staleno. Das heisse ich doch noch geredt, wie man reden soll! Top! wir sind Freunde, und wollen es immer bleiben.

Philtv. Top! — Haben Sie mir fonft noch etwas zu fagen? —-

Stalenv. Ich wüßte nicht. — Doch ja. (beh Seite.) Vielleicht kann ich meinem Mündel eine unverhöffte Freude machen.

Philto. Was ists?

Stalenv. Sagten Sie mir nicht, daß ein Theil der verborgenen 2 20 Baarschaft zur Aussteuer für Jungfer Kamillen sollte? 3

Philto. Ja.

Stalenv. Wie hoch beläuft sich wohl der Theil?

Philto. Auf sechs tausend Thaler.

Staleno. Das ist nicht schlimm. Und wenn sich nun etwa eine 25 ansehnliche Partie für die sechs tausend Thaler — für Jungfer Kasmillen, wollte ich sagen, fände: hätten Sie wohl Lust, Ja dazu zu sagen?

Philto. Wenn sie ansehnlich wäre, die Partie; warum nicht?

Staleno. Zum Exempel, mein Mündel? Was meynen Sie?

Philto. Was? ber junge Herr Leander? hat der ein Auge auf sie? 30 Staleno. Wohl beibe. Er ist so vergafft in sie, daß er sie lieber

heute als morgen nähme, und wenn sie auch nackend zu ihm käme.

Philto. Das laßt mir Liebe seyn! Wahrhaftig, Herr Staleno, Ihr Borschlag ist nicht zu verachten. Wenn es Ihr Ernst ist —

<sup>1</sup> unrechts [1755 c] 2 verborgnen [1755] 3 folle? [1755]

Staleno. Mein völliger Ernft! Ich werde ja nicht ben sechs tausend Thalern scherzen?

Philto. Ja; aber will benn auch Kamille Leandern haben?

Stalenv. Wenigstens will er sie haben. Wenn zwanzig tausend Thaler sechs tausend Thaler henrathen wollen, so werden ja die sechse nicht närrisch senn, und den zwanzigen einen Korb geben. Das Mädchen wird ja wohl zählen können.

Philkv. Ich glaube, wenn auch Anselmus' heute wieder käme, daß er selbst seine Tochter nicht besser zu versorgen wünschen könnte. Gut! ich 10 nehme alles über mich. Die Sache soll richtig senn, Herr Staleno.

Staleno. Wenn die fechs taufend Thaler richtig find. -

Philto. Ja, verzweifelt! nun fällt mir erft die größte Schwierigkeit ein. — Müßte denn Leander die sechs tausend Thaler gleich mit befommen?

5 Stalenv. Er müßte eben nicht; aber alsdann müßte er eben auch nicht Kamillen gleich 2 haben.

Philkv. Nun so geben Sie mir doch 3 einen guten Rath. Das Geld ist verborgen; wenn ich es hervor friege, 4 wo soll ich sagen, daß ich es her bekommen habe? 5 Soll ich die Wahrheit sagen: so wird Lelio Lunte 20 riechen, und sich nicht ausreden lassen, daß da, wo sechs tausend Thaler gelegen, nicht noch mehr liegen könnte. Soll ich sagen, daß ich das Geld von dem Meinigen gebe? Das will ich auch nicht gern. Die Leute würden doch nur einen neuen Anlaß, mich zu verleumden, daraus nehmen. Philto, sprächen sie vielleicht, würde so frengebig nicht senn, wenn ihm nicht sein 25 Gewissen sagte, daß er die armen Kinder um gar zu vieles betrogen habe.

Stalenv. Das ift alles wahr.

Philkv. Und daher mennte ich eben, daß es gut wäre, wenn es mit der Aussteuer so lange bleiben könnte, bis Anselmus wieder käme. Sie ist Leandern doch gewiß genug.

30 Stalenv. Leander, wie gesagt, würde sich nichts daraus machen. Aber, mein lieber Philto, ich, der ich sein Bormund bin, habe mich für die übeln Nachreden eben sowohl in Acht zu nehmen, als Sie. Ja, ja! würde man murmeln: der reiche Mündel ist in guten Händen! Jest wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anfelmo [1755] <sup>2</sup> gleich [fehlt 1755] <sup>3</sup> mir felber [1755] <sup>4</sup> Das Gelb ift verbor= gen; wie foll ich es hervortriegen? Und wenn ich es hervor habe, [1755] <sup>5</sup> habe [fehlt 1755]

15

25

ihm ein armes Mädchen angehangen, und das arme Mädchen, um dankstar zu seyn, wird auch schon wissen, wie es sich gegen den Bormund vershalten muß. Staleno ist schlau; Rechnungen, wie er für Leandern zu führen hat, sind so leicht nicht abzulegen. Eine Borsprecherinn, die ihrem Manne die Augen zuhält, wenn er nachsehen will, ist daben nicht übel.

— Kür solche Glossen bedanke ich mich.

Philto. Sie haben Recht. — Aber wie ist die Sache nun anzufangen? Sinnen Sie doch ein Bischen nach. — —

Stalenv. Sinnen Sie nur auch nach. —

Philto. Wie wenn wir — —

Staleno, Run?

Philto. Nein, das geht nicht an.

Staleno. Hören Sie nur: ich dächte — Das ist auch nichts.

Philto. Könnte man nicht — } jugleich, nachdem fie einige Stalenn. Man mußte — — | Augenblide nachgebacht.

Philto. Was mennten Sie?

Stalenv. Bas wollten Sie fagen?

Philto. Reden Sie nur - -

Staleno. Sagen Sie nur — —

Philto. Ich will Ihre Gedanken erst hören.

Staleno. Und ich Ihre. Meine find jo recht reif noch nicht.

Philto. Und meine — meine find wieder gar weg.

Staleno. Schade! Aber Geduld! meine fangen eben an zu reifen.

— — Run find fie reif!

Philto. Das ist gut!

Stalenv. Wie wenn wir, für ein gutes Trintgelb, einen Kerl auf die Seite friegten, der frech genug wäre, und Mundwerf genug hätte, zehn Lügen in einem Athem zu fagen?

Philto. Was könnte uns der helfen?

Staleno. Er müßte sich verkleiden und vorgeben, daß er, ich weiß 30 nicht aus welchem, weit entlegenen Lande fäme — —

Philto. Und — —

Staleno. Und daß er den Anselmus 2 gesprochen habe - -

Philto. Und - -

<sup>1</sup> icon auch [1755] 2 Anfelmo [1755]

Staleno. Und daß ihm Anselmus' Briefe mitgegeben habe, einen an seinen Sohn, und einen an Sie. — —

Philto. Und was benn min?

Stalenv. Sehen Sie denn noch nicht, wo ich hinaus will? — — 5 In dem Briefe an seinen Sohn müßte stehen, daß Anselmus is o bald noch nicht zurücksommen könne, daß Lelio unterdessen gute Wirthschaft treiben, und das Seine sein zusammenhalten solle, und mehr so ders gleichen. In Ihrem Briefe aber müßte stehen, daß Anselmus das Alter seiner Tochter überlegt habe, daß er sie gerne verheyrathet wissen möchte, und daß er ihr hier so und so viel zur Ausstattung schicke, im Fall sie eine aute Gelegenheit finden sollte.

Philto. Und der Kerl müßte thun, als ob er das Geld zur Ausftattung mitbrächte? nicht?

Staleno. Ja freylich.

15 Philto. Das geht wirklich an! — Aber wie denn, wenn der Sohn die Hand des Baters zu gut kennt? Wie, wenn er sich auf sein Siegel besinnt?

Staleno. D! da giebts tausend Ausstüchte. Machen Sie Sich doch nicht unzeitige Sorge! — Ich befinne mich alleweile auf jemanden, 20 der die Rolle recht meisterlich wird spielen können.

Philko. Je nun! so gehen Sie, und reden das Nöthige mit ihm ab. Ich will so gleich das Geld zurechte legen, und es lieber unters dessen von dem Meinigen nehmen, bis ich es dort sicher ausgraben kann.

25 Staleno. Thun 5 Sie das! thun 5 Sie das! In einer halben Stunde foll der Mann ben Ihnen seyn. (geht ab.)

Philko. (allein.) Es ist mir ärgerlich genug, daß ich in meinen alten Tagen noch solche Kniffe brauchen muß, und zwar des lüderlichen Lelios wegen! — Da kömmt er ja wohl gar selber, mit seinem Anführer in 30 allen Schelmstücken? Sie reden ziemlich ernstlich; ohne Zweisel muß sie ein Gläubiger wieder auf dem Korne haben. (tritt ein wenig zurück.)

15

## Dierter Auftritt.

Teliv. Maskarill. Philto.

Telio. Und das wäre der ganze Rest von den dren tausend Thastern? (er zahlt.) Zehne, zwanzig, drenßig, vierzig, funfzig, fünf und funfzig. Nicht mehr, als fünf und sunfzig Thaler noch?

Maskavill. Es kömmt mir selbst fast unglaublich vor. Lassen Sie mich doch zählen. (Letio giebt ihm bas Geld.) Zehne, zwanzig, drenßig, vierzig, sinf und vierzig. Ja wahrhaftig; noch fünf und vierzig Thaler, und nicht einen Heller mehr. (er giebt ihm bas Geld wieder.)

Lelio. Fünf und vierzig? fünf und funfzig, willst du sagen. Maskarill. D! ich hoffe richtiger gezählt zu haben, als Sie.

Teliv. (nachdem er vor sich gesählt.) Ha! Herr Taschenspieler! Sie haben Ihre Hände doch nicht zum Schubsacke gebracht? Mit Erlaub=niß —

Maskarill. Was befehlen Sie?

Teliv. Ihre Hand, Herr Maskarill — —

Maskarill. O pfun!

Lelio. Ich bitte — —

Maskarill. Nicht doch! Ich — muß mich schämen — —

Leliv. Schämen? das wäre ja ganz etwas neues für dich. — 20 Ohne Umstände, Schurke, weise mir deine Hand — —

Maskavill. Ich sage Ihnen ja, Herr Lelio, ich muß mich schämen; benn wahrhaftig — — ich habe mich heute noch nicht gewaschen.

Teliv. Da haben wirs! Drum ist es ja wohl kein Wunder, daß alles an dem Schmuße kleben bleibt. (er macht ihm die Jand auf, und sindet die Gold- 25 stüde zwischen den Fingern.) Siehst du, was die Reinlichkeit für eine nöthige Tugend ist? Man sollke dich ben einem Haare für einen Spisbuben halten, und du bist doch nur ein Schwein. — Aber im Ernst. Wenn du von jeden sunszig Thalern deine zehn Thaler Rabat genommen hast, so sind von den drey tausend Thalern — laß sehen — micht mehr, als sechs 30 hundert in deinen Beutel gefallen.

Maskarill. Blig! man follte es kaum glauben, daß ein Bersichwender so aut rechnen könnte!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> wär [1755]

Teliv. Und boch sehe ich noch nicht, wie die Summe heraus kommen soll. — Bedenke doch, dren tausend Thaler! — —

Maskavill. Theilen sich bald ein. —— Erstlich auf den ausgestlagten Wechsel —

Leliv. Das macht es noch nicht.

Maskarill. Ihrer Jungfer Schwester zur Wirthschaft — — Teliv. Ist eine Kleinigkeit.

Maskarill. Dem Herrn Stiletti für Austern und italienische Weine —

10 Reliv. Waren hundert und zwanzig Thaler. — —

Maskarill. Abgetragene 1 Chrenschulden —

Keliv. Die werden sich auch nicht viel höher belaufen haben.

Maskavill. Noch eine Art von Shrenschulden, die aber nicht ben bem Spiele gemacht waren: — — Zwar freylich auch ben dem Spiele! — — der guten, ehrlichen Frau Lesane und ihren gefälligen Nichten.

Teliv. Fort über den Punkt! Für hundert Thaler kann man viel Bänder, viel Schuhblätter, viel Spigen kaufen.

Maskarill. Aber Ihr Schneider — —

Telio. Ist er davon bezahlt worden?

20 Maskavill. Ja so! der ist gar noch nicht bezahlt. Und ich — Leliv. Und du? Run freylich wohl muß ich auf dich mehr, als auf den Wechsel, mehr, als auf den Herrn Stiletti, und mehr, als auf die Frau Lelane rechnen.

Maskavill. Nein, nein, mein Herr! — und ich, wollte ich sagen, 25 ich bin auch noch nicht bezahlt. Ich habe meinen Lohn ganzer sieben Jahr ben Ihnen stehen lassen.

Arliv. Du hast dafür sieben Jahr die Erlaubniß gehabt, mich auf alle mögliche Art zu betriegen, und dich dieser Erlaubniß auch so wohl zu bedienen gewußt —

30 Philto. (der ihnen näher tritt.) Daß der Herr noch endlich die Liveren des Bedienten wird tragen müssen.

Maskarill. Welche Prophezeihung! Ich glaube, sie kam vom Himmel? (indem er sich umsieht.) Ha! ha! Herr Philto, kam sie von Ihnen? Ich bin zu großmüthig, als daß ich Ihnen das Schickfal ber neuen Pro-

<sup>1</sup> Abgetragne [1755]

pheten wünschen sollte. 1 — Aber wenn Sie uns zugehört haben, sagen Sie selbst, ist es erlaubt, daß ein armer Bedienter seinen Lohn für sieben saure Jahre — —

Philto. An dem Galgen folltest du deinen Lohn finden. — — Herr Lelio, ich habe Ihnen ein Wort zu sagen.

Teliv. Nur keine Vorwürfe, Herr Philto! Ich kann fie wohl verstienen, aber fie kommen zu spät.

Philto. Herr Leander hat durch seinen Vormund, den Herrn Staleno, um Ihre Schwester anhalten lassen.

Leliv. Um meine Schwester? Das ift ja ein groffes Glud.

Philto. Freylich wäre es ein Glück; aber es stößt sich an die Aussteuer. Staleno hat es nicht glauben können, daß Sie alles verthan haben. Sobald ich es ihm sagte, nahm er seine Anwerbung wieder zurück.

Leliv. Was sagen Sie?

Philto. Ich sage, daß Sie Ihre Schwester zugleich unglücklich ge= 15 macht haben. Das arme Mädchen muß durch Ihre Schuld nun sigen bleiben.

Maskarill. Nicht durch seine Schuld; sondern durch die Schuld eines alten Geithalses. Wenn doch der Gener alle eigennütige Lormünzder, und alles was ihnen ähnlich sieht, indem er den Philto ansieht) holen wollte. 20 Muß denn ein Mädchen Geld haben, wenn sie die ehrliche Frau eines ehrlichen Mannes senn soll? Und allen Falls wüßte ich wohl, wer ihr eine Aussteuer geben könnte. Es giebt Leute, die sehr wohlseil Häuser zu kaussen pflegen. —

Teliv. (in Gebanten.) Kamilla ist doch wirklich unglücklich. Ihr Bru= 25 ber ist — — ist ein Nichtswürdiger.

Maskarill. Sie haben es mit Sich felbst auszumachen, wenn Sie Sich schimpfen. — Aber Herr Philto, ein kleiner Nachschuß von tausend Thalern, in Ansehung des wohlseilen Kaufs. — —

Philfo. Adieu, Lelio. Sie scheinen über meine Nachricht ernsthaft 30 geworden zu seyn. Ich will gute Betrachtungen nicht stören.

Maskarill. Und auch selbst keine gern machen. Nicht wahr? Denn sonst könnte der kleine Nachschuß einen vortreflichen Stoff<sup>4</sup> an die Hand geben.

<sup>1</sup> wollte [1755] 2 eine [1755] 3 Und auch gern felbst feine [1755] 4 Stoff dagu [1755]

õ

Philto. Maskarill, hüte dich vor meinem 1 Nachschuß. Die Münze möchte dir nicht anstehen. —— (geht ab.)

Maskavill. Es müßte nichtswürdige Münze senn, wenn sie nicht wenigstens benm Spiele gelten könnte.

### Hünfter Auftritt.

Maskarill. Telio.

Maskarill. Aber was wird benn nun daß? So eine faure Miene pflegen Sie ja kaum zu machen, wenn Sie ben einem mißlichen Solo die Trümpfe nachzählen. — Doch was wetten wir, ich weiß, was Sie 10 benken? — Es ist doch ein verdammter Streich, denken Sie, daß meine Schwester den reichen Leander nicht bekommen soll. Wie hätte ich den neuen Schwager rupfen wollen! — —

Telio. (noch in Gebanken.) Höre, Maskarill! --

Maskavill. Nun? — Aber denken kann ich Sie nicht hören; Sie 15 müssen reden.

Teliv. — Willst du wohl alle deine an mir verübte Betriegeregen, durch eine einzige rechtschaffene That wieder gut machen?

Maskarill. Eine seltsame Frage! Für was sehen Sie mich denn an? Für einen Betrieger, der ein rechtschaffner Mann ist, oder für einen 20 rechtschaffnen Mann, der ein Betrieger ist?

Teliv. Mein lieber, ehrlicher Maskarill, ich sehe dich für einen Mann an, der mir wenigstens einige tausend Thaler leihen könnte, wenn er mir so viel leihen wollte, als er mir gestohlen hat.

Maskavill. Du lieber ehrlicher Maskavill! — — Und was wollten 25 Sie mit diesen einigen tausend Thalern machen?

Teliv. Sie meiner Schwester zur Aussteuer geben, und mich her= nach — vor den Kopf schießen.

Maskarill. Sich vor den Kopf schießen? — Es ist schon wahr, entlaufen würden Sie mir mit dem Gelde alsdann nicht. Aber doch —

30 — (als ob er nachbächte.)

Reliv. Du weißt es, Maskarill, ich liebe meine Schwester. Jest also muß ich das Aeusserste für sie thun, wenn sie nicht Zeit Lebens mit

für meinen [1755] 2 rechtichaffne [1755, 1767]

Unwillen an ihren Bruder benken foll. — Sey großmüthig, und vers fage mir beinen Benstand nicht. —

Maskavill. Sie fassen mich ben meiner Schwäche. Ich habe einen verteuselten Hang zur Großmuth, und Ihre brüberliche Liebe, Herr Lelio, — wirklich! bezaubert mich ganz. Sie ist etwas recht ebles, etwas recht superbes! — Aber Ihre Jungser Schwester verdient sie auch; gewiß! Und ich sehe mich gedrungen —

Teliv. D! so laß dich umarmen, liebster Maskarill. Gebe doch Gott, daß du mich um recht vieles betrogen hast, damit du mir recht viel leihen kannst! Hätte ich doch nie geglaubt, daß du ein so zärtliches Herz 10 hättest. — Aber laß hören, wie viel kannst du mir leihen? —

Maskarill. Ich leihe Ihnen, mein Herr, -

Keliv. Sage nicht: mein Herr. Nenne mich beinen Freund. Ich wenigstens will dich Zeit Lebens für meinen einzigen, besten Freund halten.

Maskavill. Behüte der Himmel! Sollte ich, einer so kleinen 15 nichtswürdigen Gefälligkeit wegen, den Respekt ben Seite setzen, den ich Ihnen schuldig bin?

Keliv. Wie? Maskarill, du bift nicht allein großmüthig, du bift auch bescheiden?

Maskarill. Machen Sie meine Tugend nicht schamroth. — 20 Ich leihe Ihnen also auf zehn Jahr 1 — —

Telio. Auf zehn Jahr? Welche übermäßige Güte! Auf fünf Jahr ift genug, Maskarill; auf zwen Jahr, wenn du willst. Leihe mir nur, und setze den Termin zur Bezahlung so kurz, als es dir gefällt.

Maskavill. Nun wohl, so leihe ich Ihnen auf funfzehn Jahr — 25 Leliv. Ich muß dir nur deinen Willen lassen, edelmüthiger Massfarill — —

Maskavill. Auf funfzehn Jahr leihe ich Ihnen, ohne Interessen — — Leliv. Ohne Interessen, das gehe ich nimmermehr ein. Ich will, was du mir leihest, nicht anders, als zu funfzig Procent — —

Maskarill. Ohne alle Interessen — —

Teliv. Ich bin dankbar, Maskarill, und vierzig Procent mußt du wenigstens nehmen.

Maskarill. Ohne alle Interessen. — —

30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahre [1755]

Leffing, famtliche Schriften. II.

Teliv. Denkst du, daß ich niederträchtig genug bin, beine Güte zu mißbrauchen? Dillst du mit drenftig Procent zufrieden seyn, so will ich es als einen Beweis der größten Uneigennützigkeit ansehen.

Maskarill. Ohne Interessen, sage ich. —

Teliv. Aber ich bitte dich, Maskarill; bedenke doch nur, zwanzig Procent nimmt der allerchriftlichste Jude.

Maskarill. Mit Ginem Borte, ohne Intereffen, ober — —

Telio. Sen doch nur — —

Maskavill. Ober es wird aus dem ganzen Darlehn nichts.

10 Keliv. Je nun! weil du denn deiner Freundschaft gegen mich durch= aus keine Schranken willst gesetzt wissen — —

Maskarill. Ohne Interessen! --

Teliv. Ohne Interessen! — — ich muß mich schämen! — — Ohne Interessen leihest du mir also auf funfzehn Jahr — — was? wie viel?

15 Maskavill. Ohne Interessen leihe ich Ihnen noch auf funfzehn Jahr — die 175 Thaler, die ich für sieben Jahre Lohn ben Ihnen stehn habe.

Teliv. Wie meynst du? die 175 Thaler, die ich dir schon schuldig bin? —

20 Maskavill. Machen mein ganzes? Vermögen aus, und ich will sie Ihnen von Grund des Herzens gern noch funfzehn Jahr, ohne Interessen, ohne Interessen lassen.

Kelio. Und das ist dein Ernst, Schlingel?

Maskavill. Schlingel? Das klingt ja nicht ein Bischen erkenntlich. Teliv. Ich sehe schon, woran ich mit dir bin, du ehrvergessener, nichtswürdiger, infamer Verführer, Betrieger. —

Maskavill. Ein weiser Mann ist gegen alles gleichgültig, gegen Lob und Tadel, gegen Schmeichelenen und Scheltworte. Sie haben es vorhin gesehen, und sehen es jest.

30 Teliv. Mit was für einem Gesichte werde ich mich meiner Schwester zeigen können? — —

Maskavill. Mit einem unverschämten, wäre mein Nath. Man hat nie etwas Unrechtes begangen, so lange man noch selbst das Herz hat, es zu rechtsertigen. — Es ist ein Unglück für dich, Schwester, ich ge-

<sup>1</sup> fo zu mißbrauchen? [1755] 2 ganz [1755]

stehe es. Aber wer kann sich helsen? Ich will des Todes seyn, wenn ich ben meinen Berschwendungen jemals daran gedacht habe, daß ich das Deinige auch zugleich mit verschwendete. — So etwas ohngesehr müssen Sie ihr sagen, mein Herr, —

Teliv. (nachdem er ein wenig nachgebacht.) Ja, bas wäre noch das Einzige. Ich will es dem Staleno selbst vorschlagen. Komm, Schurke! —

Maskavill. Der Weg nach bem Kränzchen, in welches ich Sie begleiten follte, mein Herr, geht bahin.

Teliv. Zum Teufel, mit deinem Kränzchen! — Aber ist das nicht Herr Staleno selbst, den ich hier kommen sehe?

## Sechster Auftritt.

Staleno. Telio. Maskarill.

Telio. Mein Herr, ich wollte mir eben jett die Frenheit nehmen, Sie aufzusuchen. Ich habe vom Herrn Philto die gütigen Gesinnungen Ihres Mündels gegen meine Echwester erfahren. Halten Sie mich nicht 15 für so verwildert, daß es mich nicht aufferordentlich schmerzen würde, wenn fie durch mein Verschulden fruchtlos bleiben sollten. Es ift mahr, meine Ausschweifungen haben mich entsetlich herunter gebracht; allein, die mir drohende Armuth schreckt mich weit weniger, als der Borwurf, den ich mir wegen einer geliebten Schwester machen müßte, wenn ich nicht alles her= 20 vor suchte, das Unglück, das ich ihr durch meine Thorheit zugezogen, so viel als noch möglich, von ihr abzuwenden. Ueberlegen Sie alfo, Berr Staleno, ob das Anerbieten, welches ich jett thun will, einige Aufmerksamkeit verdienen kann. Bielleicht ift es Ihnen nicht unbekannt, daß mir eine alte Pathe ein so ziemlich beträchtliches Vorwerk in ihrem Testamente 25 hinterließ. Dieses habe ich noch; nur daß, - wie Sie leicht vermuthen können, — einige Schulden darauf haften, beren ohngeachtet es jährlich noch fo viel einbringt, daß ich nothdürftig davon leben könnte. Ich will es meiner Schwester mit Veranügen abtreten. Ihr Mündel hat Geld genug, daß er es fren machen, und ansehnliche Berbefferungen, beren 30 es fähig ift, damit vornehmen kann. Es würde alsdann als keine unebene Aussteuer anzusehen senn, an deren Mangel, wie mir Berr Philto gesagt hat, Sie Sich einzig und allein stoffen.

<sup>1</sup> meiner [1755]

Maskarill. (jacte zum Letio.) Sind Sie nicht flug, Herr Lelio? — Lelio. Schweig!

Maskarill. Das Einzige, was Ihnen noch übrig ist, —

Teliv. Habe ich dir Rechenschaft zu geben? — —

5 Maskarill. Wollen Sie denn hernach betteln gehen?

Telio. Ich will thun, was ich will. —

Staleno. (664) Seite. Ich merke schon. — Ja wohl, Herr Lelio, mußte ich mich an den gänzlichen Mangel der Aussteuer stossen, so gern ich auch sonst diese Henrath gesehen hätte. Wenn es Ihnen also mit dem gethanen Vorschlage ein Ernst wäre, so wollte ich mich wohl noch besinnen.

Teliv. Es ist mein völliger Ernst, herr Staleno.

Maskarill. So nehmen Sie doch Ihr Wort wieder zurück!

Telin. Wirst du --

Maskarill. Bedenken Sie doch nur —

15 Telio. Roch ein Wort!

Staleno. Bor allen Dingen aber, Herr Lelio, müßten Sie mir einen Anschlag von dem Borwerke, und ein aufrichtiges Berzeichniß von allen Schulden, die Sie darauf haben, geben. Gher läßt sich nichts fagen. —

20 Kelio. Gut, ich will sogleich gehen und beides aufsetzen. — Wann<sup>2</sup> kann ich Sie wieder sprechen?

Staleno. Sie werden mich immer zu Hause treffen.

Kelio. Leben Sie wohl unterdessen. (geht ab.)

# Siebenter Auftritt.

Staleno. Maskarill.

Maskarill. (6e4 Seite.) Zett muß ich ihm wider seinen Willen einen guten Dienst thun. Wie fange ichs an? Pst! 3 — — Verziehen Sie doch noch einen Augenblick, Herr Staleno — —

Staleno. Was giebts?

Maskarill. Ich sehe Sie für einen Mann an, der eine wohl gemeynte Warnung, wie es sich gehört, zu schäßen weiß.

Staleno. Du siehst mich für das an, was ich bin.

<sup>1</sup> noch wohl [1755 c] 2 Benn [1755] 3 Sft! [1755]

Maskavill. Und für einen Mann, welcher nicht glaubt, daß ein Bedienter seinen Herrn eben verrathe, wenn er nicht überall mit ihm in Sin Horn blasen will.

Staleno. En freylich muß sich ein Diener des Bösen, das sein Herr thut, so wenig als möglich theilhaftig 1 machen. — Aber wozu sagst du 5 das? Hat Lelio wider mich etwas im Sinne?

Maskarill. Senn Sie auf Jhrer Hut: ich bitte Sie, ich beschwöre Sie! Ben allem<sup>2</sup> beschwöre ich Sie, was Ihnen auf der Welt lieb ist: ben der Wohlsahrt Ihres Mündels; ben der Shrer grauen Haare.

Staleno. Du sprichst auch wirklich, wie ein Beschwörer. — 10 Aber weßwegen soll ich auf meiner Hut seyn?

Maskarill. Des Anerbietens wegen, das Ihnen Lelio gethan hat. Staleno. Und wie so?

Maskavill. Kurz, Sie und Ihr Mündel sind verlorne Leute, wenn Sie das Vorwerk annehmen. Denn erstlich muß ich Ihnen nur sagen, 15 daß er fast eben so viel darauf schuldig ist, als der ganze Vettel etwa werth sepn mag.

Stalenv. Je nun, Maskarill, wenn es nur fast so viel ist — —

Maskarill. Schon recht, so kömmt doch noch etwas daben heraus. — Aber hören Sie nur, was ich nun sagen will. Der Boden, 20 worauf das Borwerk liegt, muß gleich die Gegend seyn, in welcher aller Fluch, der jemals über die Erde ausgesprochen worden, zusammen geflossen ist.

Staleno. Du erschreckst mich. — —

Maskavill. Wenn rund herum alle Nachbarn die reichste Erndte 25 haben, so bringen die Aecker, die zu dem Vorwerke gehören, doch kaum die Aussaat wieder. Alle Jahre macht das Biehsterben die Ställe leer. —

Staleno. Man muß also kein Vieh darauf halten.

Maskarill. Das hat Herr Lelio auch gedacht, und daher schon längst Schafe und Rinder, Schweine und Pferde, Hüner und Tauben ver= 30 kauft. Allein, wenn das Biehsterben keine Ochsen findet: — was meynen Sie wohl? — — so fällt es die Menschen an.

Stalenv. Das wäre!

Maskavill. Ja gewiß. Es hat kein Knecht ein halb Jahr da aus-

<sup>1</sup> theilhaft [1755] 2 allen [1755]

gehalten, und wenn er auch eine eiserne Gesundheit gehabt hätte. Die ftärksten Kerls hat Herr Lelio im Wendischen miethen lassen; aber was halfs? das Frühjahr kam: weg waren sie.

Staleno. Je nun! so muß mans mit den Pommern versuchen. 5 Das sind Leute, die noch mehr aushalten können, als die Wenden; Leute, wie Klotz und Stein.

Maskarill. Und der kleine Busch, Herr Staleno, der zu dem Bor-werke gehört —

Staleno. Run? ber Bufch?

10 Maskarill. Im ganzen Busche ist kein Baum anzutreffen, in den es nicht entweder einmal eingeschlagen hätte, —

Staleno. Gingeschlagen?

Maskavill. Ober an den sich nicht einmal jemand gehenkt hätte. Lelio ist dem abscheulichen Busche auch so gram, daß er ihn noch alle Tage lichter machen läßt. Und glauben Sie wohl, daß er das Holz, das darinne geschlagen wird, fürs halbe Geld verkauft?

Staleno. Das ist schlecht.

Maskarill. En! er muß wohl; benn die Leute, die es kaufen, und brennen wollen, wagen erstaunend viel. Ben einigen hat es die Defen 20 eingeschmissen, ben andern einen so stinkenden Dampf von sich gegeben, daß die Magd vor dem Heerde dem Koche ohnmächtig in die Arme gefallen ist.

Staleno. Aber, Maskarill, lügst du wohl nicht?

Maskarill. Ich lüge nicht, mein Herr, wenn ich Ihnen sage, daß 25 ich gar nicht lügen kann. — Und die Teiche — —

Staleno. Auch Teiche hat das Vorwerk?

Maskavill. Ja; aber Teiche, in welchen sich mehr Menschen ersfäuft haben, als Tropfen Wasser darinne sind. Und da sich also die Fische von lauter menschlichem Luder nähren, so können Sie leicht denken, was 30 das für Fische seyn mögen?

Staleno. Groffe und fette Fische. - -

Maskavill. Fische, die durch ihre Nahrung Menschenverstand bestommen haben, und sich daher gar nicht mehr fangen lassen; ja, wenn man die Teiche abläßt, so sind sie verschwunden. — — Mit einem Worte, es

<sup>1</sup> menichlichen [1755]

muß fein Winkel auf der ganzen Erde seyn, wo man allen Schaben, alles Unglück so häusig und so gewiß antreffen könnte, als auf diesem elenden Borwerke. Die Geschichte meldet uns auch, und die Historie bestätiget es, daß seit dreyhundert und etlichen funfzig Jahren, — oder feit vier-hundert Jahren, — fein einziger Besitzer desselben eines natürlichen 5 Todes gestorben sey.

Staleno. Außer die alte Pathe doch, die es dem Lelio vermachte. Maskarill. Man redet nicht gerne davon; aber auch die alte Bathe —

Staleno. Mun?

10

20

Maskarill. Die alte Pathe ward des Nachts von einer schwarzen Kate, die sie immer um sich hatte, erstickt. Und es ist sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, daß diese schwarze Kate — der Teusel gewesen ist. — Wie es meinem Herrn gehen wird, das weiß Gott. Man hat ihm prophezeiht, daß ihn Diebe ermorden würden, und ich muß es ihm nach sagen, daß er sich alle Mühe giebt, diese Prophezeihung zu Schanden zu machen, und die Diebe durch eine großmüthige Ausopferung seines Vermögens von sich abzuwehren; aber gleichwohl — —

Staleno. Aber gleichwohl, Maskarill, werde ich seinen Vorschlag annehmen. — —

Maskavill. Sie? — Gehen Sie doch! das werden Sie nimmermehr thun.

Staleno. Gewiß, ich werde es thun.

Maskarill. (beh Seite.) Der alte Fuchs!

Stalenv. (beh Seite.) Wie ich ihn martre, den Schelm! — Aber 25 boch, Maskarill, danke ich dir für deine gute Nachricht. Sie kann mir wenigstens so viel nügen, daß ich meinen Mündel das Vorwerk zwar nehmen, aber auch gleich wieder verkaufen lasse.

Maskarill. Am besten wäre es, Sie gäben Sich gar nicht damit ab. Ich habe Ihnen noch lange nicht alles erzählt. —— 30

Staleno. Verspare es nur; ich habe ohnedem jeto nicht Zeit. Ein andermal, Maskarill, bin ich beinen Possen wieder zu Diensten. (Geht ab.)

<sup>1</sup> ctliche [1755] 2 ober gar [1755] 3 gern [1755c] 4 meinem [1755c]

## Achter Auftritt.

#### Maskarill.

Das war nichts! War ich zu dumm, oder war er zu klug? Je nun! ich werde am wenigsten daben verlieren. Will sich Lelio von allem ents blößen; meinetwegen. Endlich kann ich eines Herrn, wie er ist, entbehren. Meine Schäschen sind im Treugen. Was ich noch für ihn thu, thu ich aus Mitleiden. Er ist immer eine gute Haut gewesen; und ich wollte doch nicht gerne, daß er es am Ende gar zu schlecht hätte. Marsch! — Ha! das ist ja gar ein Reisender. Ich dächte, ich hätte wenig genug zu thun, um 10 mich um fremde Leute bekümmern zu können. Es ist eine schöne Sache um die Reubegierde!

### Deunter Auftritt.

Anselmo. Ein Träger. Maskarill.

Anselmo. Dem Himmel sen Dank, daß ich endlich mein Haus, 15 mein liebes Haus wieder sehe!

Maskavill. Sein Haus?

Anselmo. (3um Träger.) Setzt den Koffer hier nur nieder, guter Freund. Ich will ihn schon vollends herein schaffen lassen. — Ich habe Euch doch bezahlt? — —

Der Träger. D ja, Herr! o ja! — Aber — Dhne Zweifel sind Sie wohl sehr vergnügt, sehr freudig, daß Sie wieder zu Hause sind?
Ankelmv. Ja freulich!

Der Träger. Ich habe Leute gekannt, die, wenn sie sehr freudig waren, gegen einen armen Teufel ein Uebriges thaten. — Bezahlt 25 haben Sie mich, Herr, bezahlt haben Sie mich.

Anselmo. Nun da! ich will auch ein Uebriges thun.

Der Träger. En! en! das ist mir doch lieb, daß ich mich nicht betrogen habe; ich sahe Sie gleich für einen spendabeln Mann an. D! ich versteh mich drauf. Gott bezahls! (Geht ab.)

30 Anfelmo. Es will sich niemand aus meinem Hause sehen lassen. Ich muß nur anklopfen.

<sup>1</sup> allen [1755]

20

25

Maskarill. Der Mann ift offenbar unrecht!

Anselmo. Es sieht nicht anders aus, als ob das ganze Haus ausz gestorben wäre. Gott verhüte. — —

Maskavill. (der ihm näher tritt.) Mein Herr! — Sie werden verzeihen — ich bitte um Bergebung — (indem er zurück preut.) Der Blitz! 5 das Gesichte sollte ich kennen.

Anselmo. Verzeih Euchs der liebe Gott, daß Ihr nicht klug send!
— Bas wollt Ihr?

Maskarill. Ich wollte — — ich wollte — —

Anselmo. Run? was geht Ihr denn um mich herum?

Maskarill. Ich wollte ---

Anselmo. Absehen vielleicht, wo meinem Beutel am besten benzukommen wäre?

Maskavill. Ich irre mich; wenn er es wäre, müßte er mich ja wohl auch kennen. — Ich bin neugierig, mein Herr; aber meine Neu- 15 begierde ist keine von den unhöslichen, und ich frage mit aller Bescheiden- heit, — was Sie vor diesem Hause zu suchen haben?

Anselmo. Rerl! — Aber jett feh ich ihn erft recht an. Mas ——

Maskarill. Herr An —

Anselmo. Maska — —

Maskarill. Ansel — —

Anselmo. Mastarill —

Maskarill. Herr Anselmo —

Anselmo. Bist du es benn?

Maskarill. Ich bin ich; das ist gewiß. Aber Sie — —

Anselmo. Es ift fein Wunder, daß du zweifelft, ob ich es bin.

Maskarill. Ist es in aller Welt möglich? — Uch! nicht doch! Herr Anselmo ist neun Jahr weg, und es wäre ja wohl wunderbar, wenn er eben heute wiederkommen sollte? Warum denn eben heute?

Anselmo. Die Frage kannst du alle Tage thun; und ich dürfte 30 also gar nicht wiederkommen.

Maskarill. Das ist wahr! — Je nun! so seyn Sie tausends mal willkommen, und aber tausendmal, allerliebster Herr Anselmo. — Zwar am Ende sind Sie es doch wohl nicht? —

Anselmo. Ich bin es gewiß. Antworte mir nur geschwind, ob 35 alles noch wohl steht? Leben meine Kinder noch? Lelio? Kamilla?

Maskavill. Ja, nun darf ich wohl nicht mehr daran zweifeln, daß Sie es find. — Sie leben, beibe leben fie noch. — (6ch Scite.) Wenn er das Uebrige doch von einem andern zu erft erfahren könnte. —

Auselmv. Gott sen Dank! daß sie beide noch leben. Sie sind doch 5 zu Hause? — Geschwind, daß ich sie in meine alten Arme schließen kann! — Bringe den Koffer nach, Maskarill. — —

Maskarill. Wohin, Herr Anselmo, wohin?

Anselmo. Ins Saus.

Maskarill. In dieses Haus hier?

10 Anselmo. In mein Haus.

Maskarill. Das wird sogleich nicht angehen. — (bet Seite.) Was soll ich nun sagen?

Anselmo. Und warum nicht? — —

Maskarill. Dieses Haus, Herr Anselmo — — ist verschlos= 15 sen. — —

Anfelmo. Verschloffen?

Maskarill. Verschlossen, ja; und zwar — weil niemand barinne wohnt.

Anselmo. Niemand darinne wohnt? Wo wohnen denn meine 20 Kinder?

Maskavill. Herr Lelio? und Jungfer Kamille? — — die wohnen — — wohnen in einem andern Haufe.

Anselmv. Nun? Du sprichst ja so seltsam, so räthselhast — — Maskarill. Sie wissen also wohl nicht, was seit Kurzem vor= 25 gefallen ist?

Anselmo. Wie kann ich es wissen?

Maskarill. Es ist wahr, Sie sind nicht zugegen gewesen; und in neun Jahren kann sich schon etwas verändert haben. Neun Jahr! eine lange Zeit! — Aber es ist doch gewiß ganz etwas Eignes, — neun 30 Jahr, neun ganzer Jahr weg seyn, und eben jest wieder kommen! Wenn das in einer Komödie geschähe, jedermann würde sagen: Es ist nicht wahrscheinlich, daß der Alte eben jest wieder kömmt. Und doch ist es wahr! Er hat eben jest wieder kommen, und kömmt auch eben jest wieder. — Sonderbar, sehr sonderbar!

<sup>1</sup> furgen [1755]

Anselmo. D bu verdammter Schwäger, so halte mich boch nicht auf, und sage mir — —

Maskavill. Ich will es Ihnen sagen, wo Ihre Kinder sind. Ihre Jungser Tochter ist — ben Ihrem Herrn Sohn. — Und Ihr Herr Sohn — —

Anselmo. - Und mein Sohn — —

Maskarill. Ist hier ausgezogen, und wohnt — — Sehen Sie hier, in der Straße, das neue Echaus? — — Da wohnt Ihr Herr Sohn.

Anselmo. Und warum wohnt er benn nicht mehr hier? Hier in seinem väterlichen Hause? — —

Maskarill. Sein väterliches Haus war ihm zu groß — — zu klein; zu leer — — zu enge.

Anfelmo. Zu groß, zu klein, zu leer, zu enge. Was heißt benn das? Maskarill. Ze nun! Sie werden es von ihm selbst besser hören können, wie das alles ist. — So viel werden Sie doch wohl erfahren 15 haben, daß er ein großer Handelsmann geworden ist?

Ankelmo. Mein Cohn ein großer Sandelsmann?

Maskarill. Ein sehr großer! Er lebt, schon seit mehr als einem Jahre, von nichts als vom Verkausen.

Anselmo. Was jagst du? So wird er vielleicht zur Niederlage für 20 seine Waaren ein großes Haus gebraucht haben?

Maskarill. Ganz recht, ganz recht.

Anselmo. Das ist vortreflich! Ich bringe auch Waaren mit; kostbare Indische Waaren.

Maskarill. Das wird an ein Berkaufen gehen!

Anselmo. Mache nur, Maskarill; und nimm den Koffer auf den Buckel, und führe mich zu ihm.

Maskavill. Der Roffer, Herr Anselmo, ist wohl sehr schwer. Berziehen Sie nur einen Augenblick, ich will gleich einen Träger schaffen.

Anselmo. Du kannst ihn selbst fortbringen; es sind nichts als 30 Skripturen und Wäsche darinne.

Maskarill. Ich habe mir den Arm letthin ausgefallen. — — Anselmo. Den Arm? Du armer Teufel! So geh nur und bringe

Halelmo. Den Urm? Du armer Teufel! So geh nur und bringe jemanden.

Maskavill. (beh Seite.) Gut, daß ich so weg fomme. Herr Lelio! Herr 35 Lelio! was werden Sie zu der Nachricht sagen? (er geht und kömmt wieder zuruch)

5

10

25

Anselmo. Run? bift du noch nicht fort?

Maskarill. Ich muß Sie wahrhaftig noch einmal ansehen, ob Sie es auch find.

Anselmo. Je! fo zweifle, du verzweifelter Zweifler!

5 Maskarill. (im fortgeben.) Ja, ja, er ists. — Neun Jahr weg senn, und eben jetzt wieder kommen!

## Behnter Auftritt.

#### Anselmo.

Da muß ich nun unter freyem Himmel warten? Es ist gut, daß 10 die Straße ein wenig abgelegen ist, und daß mich die wenigsten mehr kennen werden. Aber gleichwohl darf ich die Augen nicht sehr von meinem Koffer verwenden. Ich dächte, ich setzte mich darauf. — Bald, bald werde ich nun wohl ruhiger sitzen können. Ich habe mir es sauer genug werden lassen, und Gefahr genug ausgestanden, daß ich mir schon, mit gutem Gewissen, meine letzten Tage zu Rast= und Freudentagen machen kann. — Ia gewiß, das sollen sie werden. Und wer wird mir es verbenken? Wenn ich es nur ganz obenhin überschlage, so besitze ich doch — (er spricht die letzten Borte immer sachten und sachten, die er zulent in bloßen Gedanten an Fingern zählt.)

### Eilfter Auftritt.

Raps, in einer fremden und feltfamen Rleibung. Anselmo.

Raps. Man nuß allerlen Personen spielen können. Den möchte ich doch sehen, der in diesem Aufzuge den Trommelschläger Raps erkennen sollte? Ich seh aus, ich weiß selber nicht wie; und soll — ich weiß zes selber nicht was? Sine närrische Kommission! Närrisch immerhin: genug, daß man mich bezahlt. — Hier in dieser Gasse, hat mir Staleno gesagt, soll ich meinen Mann nur aufsuchen. Er wohnt nicht weit von seinem vorigen Hause; und das ist ja sein voriges Haus.

Anselmo. Was ist das für ein Gespenste? Raps. Wie mich die Leute ansehen!

20

30

<sup>1</sup> freben [1755]

Anselmo. Diese Figur muß in das Geschlecht der Pilze gehören. Der Hut reicht auf allen Seiten eine halbe Elle über den Körper.

Raps. Guter Bater, der ihr mich so anguckt, send ihr weniger fremd hier, wie ich? — Er will nicht hören. — Mein Herr, der Sie auf dem Koffer hier sigen, könnten Sie mich wohl allenfalls zurechte weisen? Ich suche einen jungen Menschen, Namens Lelio; und einen Kahlstopf von Ihrer Gattung, Namens Philto.

Anselmo. Lelio? Philto? — (ben Seite.) So heißt ja mein Sohn, und mein alter guter Freund. — —

Raps. Wenn Sie mir die Wohnung dieser Leute zeigen können, 10 so werden Sie ben einem Manne Dank verdienen, der nicht ermangeln wird, Ihre Höflichkeit an allen vier Enden der Welt auszuposaunen; ben einem Reisenden, der siebenmal rund um die Welt gereiset ist: einmal zu Schiffe, zweymal auf der geschwinden Post, und viermal zu Fuße.

Anselmo. Darf ich nicht wissen, mein Herr, wer Sie sind? wie Sie 15 heißen? von wannen Sie kommen? was Sie ben genannten Personen zu suchen haben?

Raps. Das heißt sehr viel auf einmal fragen. Worauf soll ich nun zuerst antworten? Wenn Sie mich jedes insbesondere, mit der geshörigen Art, fragen wollten, so möchte ich vielleicht darauf Bescheid er- 20 theilen. Denn ich bin gesprächig, mein Herr, sehr gesprächig. — (60) Sche sann wenigstens meine Rolle mit ihm probiren.

Anselmo. Nun wohl, mein Herr; laffen Sie uns ben dem Kürzesten anfangen. Wie ist Ihr Name?

Raps. Ben dem Kürzesten? Mein Name? Gesehlt! weit gesehlt! 25 Anselmo. Wie fo?

Raps. Ja, mein guter, lieber, alter Herr, ich muß Ihnen nur sagen, — geben Sie wohl Achtung: — — Wenn Sie ganz früh, ganz früh, so bald der Tag anfängt zu grauen, von meinem ersten Namen ausgehen, und gehen und gehen, so stark, wie Sie nur können: so wette 30 ich, daß die Sonne doch schon untergegangen sehn wird, ehe Sie nur den Ansangsbuchstaben von meinem letzten Namen zu sehen bekommen.

Anselmo. En! jo brauchte man ja wohl gar eine Laterne und einen Schnappsack zu Ihrem Namen?

Raps. Nicht anders.

Anselmo. (ben Seite.) Der Kerl redt! - Aber was wollen Sie benn

ben dem jungen Lelio, und ben dem alten Philto? Ohne Zweifel stehen Sie mit dem erstern in Verkehr? Lelio soll ein großer Kaufmann seyn.

Raps. Ein großer Kaufmann? das ich nicht wüßte! Nein, mein Herr; ich habe bloß ein Baar Briefe ben ihm abzugeben.

5 Anselmo. Ha! Avisobriese vielleicht von Waaren, die an ihn abgegangen sind, oder so etwas.

Raps. Nicht so etwas. — Es sind Briefe, die mir sein Vater an ihn mitgegeben hat.

Anselmo. Wer?

10 Raps. Sein Vater.

Anselmo. Des Lelio Bater?

Raps. Ja, des Lelio Later, der jetzt in der Fremde ist. — — Er ist mein guter Freund.

Anselmo. (beb Seite.) Je! das ift ja gar, mit Ehren zu melden, ein 15 Betrieger. Warte, dich will ich friegen. Ich soll ihm Briefe an meinen Sohn gegeben haben?

Raps. Was meynen Sie, mein Berr?

Anselmo. Nichts. — — Und so kennen Sie wohl den Vater des Lelio?

20 Raps. Wenn ich ihn nicht kennte, würde ich wohl Briefe an seinen Sohn Lelio, und Briefe an seinen Freund Philto von ihm haben? — — Da, mein Herr, hier sehen Sie beide. — — Er ist mein Herzensfreund.

Anselmo. Ihr Herzensfreund? — Und wo war er denn, diefer Ihr Herzensfreund, als er Ihnen die Briefe gab?

Raps. Er war — er war — ben guter Gefundheit.

Anselmo. Das ist mir von Herzen lieb. Aber wo war er denn? wo? Raps. Mein Herr, er war — auf der Küste von Paphlagonien.

Anselmo. Das gesteh ich! — Daß Sie ihn kennen, haben Sie mir schon gesagt; aber es versteht sich doch wohl, von Person?

Raps. Freylich von Person. — Sabe ich denn nicht so manche Flasche Kapwein mit ihm ausgestochen? und zwar auf dem Orte, wo er wächst. — Sie wissen wohl, mein Herr, auf dem Vorgebirge Kapua, wo sich in dem drenßigjährigen Kriege Hannibal so voll soff, daß er nicht vor Rom gehen konnte.

35 Anselmo. Sie besitzen Gelehrsamkeit, wie ich höre.

Raps. So etwas fürs Haus.

10

15

20

Anselmo. Können Sie mir nicht sagen, wie er aussieht, des Lelio Bater?

Raps. Wie er aussieht? — — Sie find sehr neugierig. Doch ich liebe die neugierigen Leute. — Er ist ungefähr einen Kopf größer, als Sie.

Anselmo. (beh Seite.) Das geht gut! ich bin abwesend größer, als gegenwärtig. — Seinen Namen haben Sie mir noch nicht gesagt. Wie heißt er?

Raps. Er heißt — vollkommen wie ein ehrlicher Mann heis fien foll.

Anselmo. Ich möchte doch hören — —

Raps. Er heißt — er heißt nicht wie sein Sohn — er würde aber besser gethan haben, wenn er so hieße; — fondern er heißt — daß dich!

Anselmo. Run?

Raps. Ich glaube, ich habe den Namen vergessen.

Anselmo. Den Namen eines Freundes? — —

Raps. Nur Gebuld! jest läuft er mir auf der Zunge herum. Nennen Sie mir doch geschwind einen, der etwa so klingt. Er fängt sich auf ein A an.

Anselmo. Arnolph vielleicht?

Raps. Nicht Arnolph.

Anselmo. Anton?

Raps. Richt Anton. Ans — Ansa — Ansi — — Asi — — Asimus. Rein, nicht Asimus, nicht Asimus — — Ein verzweifelter Ramen! 25 An — Ansel — —

Anselmo. Anselmo doch wohl nicht?

Raps. Recht! Anselmo. Daß ber Henker den schurkischen Mamen holte!2

Anselmo. Das ist nicht freundschaftlich gesprochen.

Raps. Cy! warum bleibt er auch einem zwischen den Zähnen stecken. Ist das freundschaftlich, wenn man sich so lange suchen läßt? Dasmal will ich es ihm noch vergeben. — Unselmo hieß er? nicht? — Ganz recht! Anselmo. Wie gesagt, das letztemal habe ich ihn auf der

<sup>1</sup> fdurtiden [1755] 2 holen wolle! [1755, 1767]

25

Küste von Paphlagonien gesprochen, und zwar in dem Hafen Gibraltar. Er wollte noch den Königen von Gallipoli einen kleinen Besuch absstatten. —

Anselmo. Den Königen von Gallipoli? Wer find die?

Raps. Wie, mein Herr! kennen Sie die berühmten Brüder nicht, welche über Gallipoli herrschen? die weltbekannten Dardanellen? Sie reiseten vor einigen zwanzig Jahren in Europa herum; und da hat er sie kennen lernen.

Anselmo. (ben Seite.) Die Narrenspossen dauern zu lange. Ich muß 10 der Pauke nur ein Loch machen, damit ich doch erfahre, woran ich bin.

Raps. Der Hof der Dardanellen, mein Herr, ist einer von den prächtigsten in ganz Amerika, und ich weiß gewiß, mein Freund Anselmo wird daselbst sehr wohl empfangen worden seyn. Er wird sobald auch nicht wieder wegkommen. Und eben deßwegen, weil er dieses voraussahe, und weil er wußte, daß ich gerades Beges hieher reisen würde, gab er mir Briese mit, um die Seinigen wegen seiner langen Abwesenheit zu beruhigen.

Anselmo. Das war sehr wohl gethan. — Aber eins muß ich boch noch fragen —

Raps. So viel als Ihnen beliebt.

Anselmo. Wenn man Ihnen, mein sonderbarer Herr mit dem langen Namen —

Raps. Lang ist mein Name, das ist wahr; aber ich führe auch einen ganz kleinen, welcher gleichsam die Quintessenz von dem langen ist.

Anselmo. Darf ich ihn wissen?

Raps. Raps!

Anselmo. Raps?

Raps. Sa, Raps; Ihnen zu bienen.

Anselmo. Ich danke für Ihre Dienste, Herr Raps.

Raps. Raps will eigentlich so viel sagen, als der Sohn des Rap. Rap aber hieß mein Bater; und mein Großvater Rip, von welchem sich denn mein Bater auch manchmal Rips zu nennen pflegte: so daß ich mich gar wohl, wenn ich mit meinen Uhnen pralen wollte, Rips Raps nennen könnte.

<sup>1</sup> einige [1755] 2 febn empfangen worben. [1755] 3 geraben [1755]

20

Anselmo. Um wohl, Herr Nips Raps, — damit ich wieder auf meine Frage komme: — — Wenn man Ihnen Ihren Freund Anselmo jetzt zeigte, würden Sie ihn wohl wieder erkennen?

Raps. Wenn ich meine Augen behielte, ohne Zweisel. Aber es scheint, als ob Sie es noch nicht glauben wollten, daß ich den Anselmo 5 kenne. Hören Sie also einen Beweis über alle Beweise. Nicht allein Briefe hat er mir mitgegeben, sondern auch sechstausend Thaler, die ich dem Herrn Philto einhändigen soll. Würde er das wohl gethan haben, wenn ich nicht sein ander Ich wäre?

Anselmo. Sechstausend Thaler?

Raps. In lauter guten, vollwichtigen Dufaten.

Anselmo. (beh Seite.) Nun weiß ich fast nicht, was ich von dem Kerl denken soll. Ein Betrieger, der Geld bringt, das ist ja wohl ein sehr wunderbarer Betrieger.

Raps. Aber, mein Herr, wir plaudern zu lange. Ich sehe wohl, 15 daß Sie mir meine Leute entweder nicht weisen können, oder nicht wollen. — —

Anselmo. Nur noch ein Wort! — Saben Sie denn, Herr Raps, bas Geld ben sich, das Ihnen Anselmo gegeben hat?

Raps. Ja. Warum?

Anselmo. Und es ist ganz gewiß, daß Ihnen Anselmo, des Lelio Bater, die sechstausend Thaler gegeben hat?

Raps. Ganz gewiß.

Anselmo. Je nun! fo geben Sie mir fie nur wieber, Herr Raps.

Raps. Was soll ich Ihnen wieder geben?

Anselmo. Die sechstausend Thaler, die Sie von mir bekommen haben.

Raps. Ich von Ihnen sechstausend Thaler bekommen?

Anselmo. Sie fagen es ja selbst.

Raps. Was fag ich? — Sie find — Wer find Sie denn?

Anselmo. Ich bin eben der, der Herr Rapsen sechstausend Thaler anvertrauet hat; ich bin Anselmo.

Raps. Sie Anselmo?

Anselmo. Kennen Sie mich nicht? Die Könige von Gallipoli, die

anvertraut [1755]

weltberühmten Darbanellen, haben die Gnade gehabt, mich eher wieder von sich zu lassen, als ich vermuthete. Und weil ich denn nun selbst da bin, so will ich dem Herrn Raps fernere Mühe ersparen.

Raps. (604 Seite.) Sollte man nicht schwören, der Mann wäre 2 ein 5 größrer Gauner, als ich selbst! — —

Anselmo. Besinnen Sie Sich nur nicht lange, und geben Sie mir das Geld wieder.

Raps. Wer sollte es denken, daß ein alter Mann noch so sein seyn könnte! Sobald er hört, daß ich Geld ben mir habe: husch! ist er Anselmo.

10 Aber, mein guter Bater, so geschwind Sie Sich anselmisirt haben, so geschwind werden Sie Sich auch wieder entanselmisiren müssen.

Anselmo. Je nun! wer bin ich benn, wenn ich nicht der bin, der ich bin?

Raps. Was geht das mich an? Seyn Sie wer Sie wollen, wenn 15 Sie nur nicht der find, der ich nicht will, daß Sie seyn sollen. Warum waren Sie denn nicht gleich Anfangs der, der Sie sind? Und warum wollen Sie denn nun der seyn, der Sie nicht waren?

Anselmo. D! so machen Sie doch nur fort — —

Raps. Was soll ich machen?

20 Anselmo. Mir mein Geld wieder geben.

Raps. Machen Sie Sich nur weiter keine Ungelegenheit. Ich habe gelogen. Das Geld ist nicht in vollwichtigen Dukaten; sondern es steht bloß auf dem Papiere.

Anselmo. Bald werde ich mit dem Herrn aus einem andern Tone 25 sprechen. — Ihr sollt in allem Ernste wissen, Herr Rips Naps, daß ich Anselmo bin; und wenn Ihr mir nicht gleich die Briefe und das Geld einhändiget, das Ihr von mir bekommen zu haben vorgebt: so will ich gar bald so viel Leute zusammen rusen, als nöthig seyn wird, einen solchen Betrieger sest zu halten.

30 Raps. Sie wissen also ganz ohnsehlbar, daß ich ein Betrieger bin? und Sie sind ganz ohnsehlbar Herr Anselmo? So habe ich denn die Ehre, mich dem Herrn Anselmo zu empsehlen. ——

Ankelmo. Du follst so nicht wegkommen, guter Freund!

Raps. D! ich bitte, mein Herr — (indem ihn Anselmo halten will, flößt

<sup>1</sup> ehr [1755] 2 war [1755a]

ihn Naps mit Gewalt von sich, daß er rüdlings wieder auf den Kosser zu sienen sommt.) Der alte Dieb könnte wenigstens einen Auflauf erregen. Ich will dir schon einen schicken, der dich besser kennen soll. (geht ab.)

Anselmo. Da sitze ich ja nun wieder? Wo ist er hin, der Spisbube? Wo ist er hin? — Ich sehe niemanden. — Bin ich auf dem 5 Kosser eingeschlasen, und hat mir das närrische Zeug geträumt, oder — Den Henker mag es mir geträumt haben! — Ich armer Mann! Dahinter steckt ganz gewiß etwas; ganz gewiß steckt etwas dahinter! Und Maskarill? — Maskarill kömmt auch nicht wieder? Unch das geht nicht richtig zu! auch das nicht! — Was soll ich ansangen? Ich will nur 10 gleich den ersten den besten rusen — He da, guter Freund, He da!

### Bwölfter Auftritt.

Anselmo. Ein andrer Träger.

Der Träger. Was steht zu Ihren Diensten, mein Herr?

Anselmo. Wollt Ihr Euch ein gut Trinkgeld verdienen, mein 15
Freund?

Der Träger. Das wäre wohl meine Sache.

Anselmo. So nehmt geschwind den Koffer, und bringt mich zu dem Kausmann Lelio.

Der Träger. Zu dem Kaufmann Lelio?

Anselmo. Ja. Er soll da in der Strasse, in dem neuen Echause wohnen.

Der Träger. Ich kenne in ber ganzen Stadt keinen Kausmann Lelio. In dem neuen Echause, da unten, wohnt jemand ganz anders.

Anselmo. En nicht doch! Lelio muß da wohnen. Sonst hat er 25 hier in diesem Hause gewohnt, welches ihm auch gehört.

Der Träger. Nun merke ich, wen Sie mennen. Sie meynen den lüderlichen Lelio. D! den kenn ich wohl!

Anselmo. Was? den lüderlichen Lelio?

Der Träger. Je nu! die ganze Stadt nennt ihn so; warum soll 30 ich ihn anders nennen? Sein Vater war der alte Anselmo. Das war ein garstiger, geiziger Mann, der nie genug kriegen konnte. Er reisete vor vielen Jahren hier weg; Gott weiß, wohin? Unterdessen, daß er sichs in der Fremde sauer werden läßt, oder wohl gar darüber schon ins Gras

gebissen hat, ist sein Sohn hier guter Dinge. Der wird zwar nun wohl auch allmählig auf die Hefen gekommen seyn; aber es ist schon recht. Ein Sammler will einen Zerstreuer haben. Das Häuschen, höre ich, hat er nun auch verkauft — —

5 Anselmv. Was? verkauft? — Nun ists klar! Ach, bu verwünschter Maskarill! — Ach ich unglücklicher Vater! Du gottloser, ungerathner Sohn!

Der Träger. Ey! — Sie sind doch wohl nicht gar der alte Anfelmo selber? Nehmen Sie mirs nicht übel, wenn Sie es sind; ich habe 10 Sie wirklich nicht gekannt. Sonst hätte ich es wohl bleiben lassen, Sie einen garstigen, geizigen Mann zu nennen. Es ist niemanden an die Stirne geschrieben, wer er ist. Mögen Sie mich doch immerhin das Trinkgeld nicht verdienen lassen.

Anselmo. Ihr follt es verdienen, guter Freund, Ihr follt es ver-15 dienen. Sagt mir nur geschwind: Ist es wirklich wahr, daß er das Haus verkauft hat? Und an wen hat er es verkauft?

Der Träger. Der alte Philto hats gefauft.

Anselmo. Philto? — O du ehrvergeßner Mann! Ist das deine Freundschaft? — Ich bin verrathen! Ich bin verloren! — Er wird mir 20 nun alles leugnen. — —

Der Träger. Die Leute haben es ihm übel genug ausgelegt, daß er sich mit dem Kaufe abgegeben hat. Hat er nicht sollen in Ihrer Abswesenheit ben Ihrem Sohne gleichsam Bormunds Stelle vertreten? Ein schöner Vormund! das hieß ja wohl den Vock zum Gärtner seßen. Er ist alle sein Lebtage für einen eigennützigen Mann gehalten worden, und was ein Rabe ist, das bleibt wohl ein Rabe. — Da eben seh ich ihn kommen! Ich will gern mein Trinkgeld im Stiche lassen; die Leute sind gar zu wunderlich, wenn sie hören, daß man sie kennt.

## Drenzehnter Auftritt.

Anselmo. Philto.

Anselmo. Unglück über alle Unglücke! Komm nur! Komm nur, du Verräther!

Philto: Ich muß doch sehen, wer hier das Herz hat, sich für den

30

<sup>1</sup> es [1755 c] 2 Herze [1755. 1767]

15

20

Anselmo auszugeben. — Aber was sehe ich? Er ist es wirklich. — Laß dich umarmen, mein liebster Freund! So bist du doch endlich wieder da? Gott sey tausendmal gedankt. — Aber warum so verdrüßelich? Kennst du deinen Philto nicht mehr?

Anselmo. Ich weiß alles, Philto, ich weiß alles. Ist das ein 5 Streich, wie man ihn von einem Freunde erwarten kann?

Philfv. Richt ein Wort mehr, Anselmo. Ich höre schon, daß mir ein dienstfertiger Verleumder zuvorgekommen ist. — — Hier ist nicht der Ort, uns weitläuftiger zu erklären. Komm in dein Haus.

Anselmo. In mein Haus?

Philko. Ja; noch ist es das beine, und foll wider deinen Willen nie eines andern werden. Komm; ich habe zu allem Glücke den Schlüssel ben mir. — Dhne Zweifel ist dieses dein Koffer? Fasse nur an; wir wollen ihn selbst hinein ziehen; es sieht uns doch niemand. —

Anselmo. Aber meine Baarschaft? — —

Philtv. Auch diese wirst du finden, wie du sie verlassen haft. (Sie gehen in bas haus, nachdem fie ben koffer nach fich gezogen.)

## Vierzehnter Auftritt.

Lelio. Maskarill.

Maskavill. Run? haben Sie ihn gesehen? War er es nicht? Teliv. Er ift es, Maskavill!

Maskavill. Wenn nur der erfte Empfang vorüber wäre!

Keliv. Nie habe ich meine Nichtswürdigkeit so lebhaft empfunden, als eben jett, da sie mich verhindert, einem Vater freudig unter die Augen zu treten, der mich so zärtlich geliebt hat. Was soll ich thun? Soll ich mich 25 aus seinen Augen verbannen? oder soll ich gehen, und ihm zu Fusse fallen?

Maskavill. Das lette taugt nicht viel; aber das erste taugt gar nichts.

Keliv. Nun! so rathe mir doch! Nenne mir wenigstens einen Vorsprecher. — — 30

Maskavill. Einen Vorsprecher? eine Person, die ben Ihrem Vater für Sie sprechen soll? 1 — Den Herrn Stiletti.

<sup>1</sup> wolle? [1755]

Telio. Bist du toll?

Maskavill. Ober — die Frau Lelane.

Telio. Berräther!

Maskarill. Die eine von ihren Nichten. —

5 Leliv. Ich bringe dich um!

Maskarill. Ja! das würde vollends eine Freude für Ihren Later seyn, wenn er seinen Sohn als einen Mörder fände.

Keliv. An den alten Philto darf ich mich nicht wenden. Ich habe seine Lehren, seine Warnungen, seinen Rath allzu oft verachtet, als daß 10 ich auf sein gutes Wort einigen Anspruch machen könnte.

Maskarill. Aber fallen Sie denn gar nicht auf mich? Leliv. Sieh du dich nur selbst nach einen Vorsprecher um. Maskarill. Das habe ich schon gethan; und der sind Sie.

Telio. Ich?

15 Maskavill. Sie! und zwar zur Danksagung, daß ich Ihnen einen Vorsprecher werde geschafft haben, den Sie in alle Ewigkeit nicht besser finden können.

Kelio. Wenn du das thuft, Maskarill —

Maskarill. Kommen Sie nur hier weg; die Alten möchten wieder 20 herauskommen.

Telio. Aber nenne mir doch den Borsprecher, den ich in alle Ewigsfeit nicht besser finden könnte.

Maskarill. Kurz, Ihr Vater foll Ihr Vorsprecher ben dem Herrn Anselmo senn.

25 Teliv. Was heißt das?

Maskaxill. Das heißt, daß ich einen Einfall habe, den ich Ihnen hier nicht sagen kann. Nur fort! (Geben ab.)

## Funfrehnter Auftritt.

Anselmo. Philto. (welche aus bem Saufe kommen.)

30 Anselmv. Run! das ist wahr, Philto: ein getreuerer und klügrer Freund, als du bist, muß in der Welt nicht zu sinden seyn. Ich danke dir tausendmal, und wollte wünschen, daß ich dir deine Dienste vergelten könnte.

<sup>1</sup> fein getreurer [1755] ein getreurer [1767]

Philto. Sie find vergolten genug, wenn sie dir angenehm sind. Anselmo. Ich weiß es, daß du meinetwegen viel Verleumdungen hast über dich müssen ergehen 1 lassen.

Philto. Was wollen Verleumdungen sagen, wenn man ben sich überzeugt ist, daß man sie nicht verdient habe? Auch die List, hoffe ich, 5 wirst du gut finden, die ich wegen der Aussteuer brauchen wollte.

Anselmo. Die List ist vortrefflich ersonnen: aber nur ist es mir leid, daß aus der ganzen Sache nichts werden kann.

Philto. Nichts werden? Warum benn nicht? Gut, daß Sie kommen, Herr Staleno.

## Sechzehnter Auftritt.

Staleno. Anselmo. Philto.

Staleno. So ist es doch wahr, daß Anselmo endlich wieder da ist? Willfommen! willfommen!

Anselmo. Es ift mir lieb, einen alten guten Freund gesund wie 15 ber zu sehen. Aber es ist mir nicht lieb, daß daß erste, was ich ihm sagen muß, eine abschlägliche Antwort seyn soll. Philto hat mir hinterbracht, 2 was für eine gute Absicht Ihr Mündel auf meine Tochter hat. Ohne ihn zu kennen, würde ich, bloß in Ansehung Ihrer, Ja dazu sagen, wenn ich meine Tochter nicht bereits versprochen hätte; und zwar an den Sohn 20 eines guten Freundes, der vor kurzem in Engeland verstorben ist. Ich habe ihm noch auf seinem Toddette mein Bort geben müssen, daß ich seinen Sohn, welcher sich hier aufhalten soll, auch zu dem Meinigen machen wolle. Er hat mir sein Berlangen so gar schriftlich hinterlassen, und es muß eine von meinen ersten Berrichtungen seyn, daß ich den jungen Lean- 25 ber aussuche, und ihm davon Nachricht gebe.

Staleno. Wen? den jungen Leander? Je! das ist ja eben mein Mündel.

Anselmo. Leander ist Ihr Mündel? des alten Pandolso Sohn? Staleno. Leander, des alten Pandolso Sohn, ist mein Mündel. 30 Und eben diesen Leander sollte meine Tochter haben? Philto. Gben diesen.

<sup>1</sup> ergebn [1755] 2 hat mir es gefagt, [1755] 3 turgen [1755]

Anselmo. Was für ein glücklicher Zufall! Hätte ich mir es besser wünschen können? Nun wohl, ich bekräftige also das Wort, das Ihnen Philto in meinem Namen gegeben hat. Kommen Sie; damit ich den lieben Mündel bald sehen, und meine Tochter umarmen kann. Uch! wenn 5 ich den ungerathnen Sohn nicht hätte, was für ein beneidenswürdiger Mann könnte ich senn!

## Siebenzehnter Auftritt.

Maskarill. Anselmo. Philto. Staleno.

Maskarill. Ach! Unglück, unaussprechliches Unglück! Wo werde 10 ich nun den armen Herrn Anselmo finden?

Anselmo. Ist das nicht Maskarill? Was sagt der Spigbube? Waskavill. Uch! unglücklicher Vater, was wirst du zu dieser Nach-richt sagen?

Anselmo. Zu was für einer Nachricht?

15 Maskarill. Ach! der betauernswürdige Lelio!

Anselmo. Run? was ift ihm denn wiederfahren?

Maskarill. Ach! was für ein trauriger Zufall!

Anselmo. Maskarill!

Maskarill. Ach! welche tragische Begebenheit!

20 Anselmo. Tragisch? Aengstige mich nicht länger, Kerl, und sage was es ist. —

Maskarill. Ach! Herr Anselmo, Ihr Sohn — —

Anselmo. Run? mein Sohn?

Maskarill. Als ich ihm Ihre glückliche Ankunft zu melden kam, 25 fand ich ihn, mit untergestütztem Arme, im Lehnstuhle —

Anselmo. Und in den letten Zügen vielleicht? — —

Maskarill. Ja, in den letten Zügen, die er aus einer Ungerschen Bouteille thun wollte. — Freuen Sie Sich, Herr Lelio, waren meine Worte: eben jest ist Ihr lieber, sehnlich gewünschter Vater wieder gesofommen! — Was? mein Vater? — Hier siel ihm die Bouteille vor Schrecken aus der Hand; sie sprang in Stücken, und die kostbare Neige floß auf den staubigten Boden. Was? schrie er nochmals, mein Vater wiedergekommen? Wie wird es mir nun ergehen? — Wie Sie es vers

dient haben, sagte ich. Er sprang auf, lief zu dem Fenster, das auf den Kanal geht, riß es auf — —

Anselmo. Und stürzte sich herab?

Maskavill. Und sahe, was für Wetter wäre. — Geschwind meinen Tegen! — Ich wollte ihm den Degen nicht geben, weil man Exempel 5 hat, daß mit einem Degen groß Unglück angerichtet worden. — Bas wollen Sie mit dem Degen, Herr Lelio? — Halte mich nicht auf, oder — das oder sprach er in einem so fürchterlichen Tone aus, daß ich ihm den Degen vor Schrecken gab. Er nahm ihn, und —

Anselmo. Und that sich ein Leides?

Maskarill. Und --

Anselmo. Ach! ich unglücklicher Vater! —

### Achtrehnter Auftritt.

Telio an ber Scene. Die Vorigen.

Maskavill. Und steckte ihn an. Komm, rief er, Maskavill; mein 15 Vater wird auf mich zürnen, und sein Zorn ist mir unerträglich. Ich will nicht länger leben, ohne ihn zu versöhnen. Er stürzte die Treppe herab, lief sporenstreichs zum Haufe hinaus, 2 und warf sich nicht weit von hier—
(indem Maskavill dieses sagt, und Anselmo gegen ihn getehrt ist, fällt ihm Lelio auf der andern Seite zu Füßen) — zu den Küßen seines Vaters. —

Teliv. Verzeihen Sie, liebster Vater, daß ich durch dieses Mittel versuchen wollen, ob Ihr Herz gegen mich noch einiges Mitleids fähig ist. Das Traurigste, was Sie meinetwegen besorgten, geschieht gewiß, wenn ich, ohne Vergebung von Ihnen zu erhalten, von Ihren Füßen ausstehen muß. Ich bekenne, daß ich Ihrer Liebe nicht werth bin, aber ich will auch 25 ohne dieselbe nicht leben. Jugend und Unersahrenheit können vieles entschuldigen. ——

Philto. Laß dich bewegen, Anselmo.

Stalenv. Auch ich bitte für ihn. Er wird sich bessern.

Anselmo. Wenn ich das nur glauben dürfte. Steh auf! Noch 30 will ichs einmal versuchen. Aber wo du noch einen lüderlichen Streich machst, so habe ich dir nichts vergeben, und die kleinste Ausschweifung,

<sup>1</sup> mit [1755] 2 Spornftreichs jum Saufe beraus, [1755]

die du wieder begehst, soll die gewisse Strafe für alle andre nach sich ziehen.

Maskarill. Das ift billig.

Anselmo. Den nichtswürdigen Maskarill jage nur gleich zum 5 Henker!

Maskavill. Das ist unbillig! — Doch jagen Sie mich, oder behalten Sie mich, es soll mir gleichviel seyn; nur zahlen Sie mir vorsher die Summe aus, die ich Ihnen schon sieben Jahr geliehen habe, und aus Großmuth noch zehn Jahr leihen wollte.

Ende bes Schapes.

10

# Minna von Barnhelm,

uder

## das Soldatenglück.

Ein Luftspiel in fünf Aufzügen.

Verfertiget im Iahre 1763.

[Das Drama erschien zuerst gebruckt 1767 im zweiten Teile ber Lustspiele (S. 253—442) zu Berlin bei Christian Friederich Boß (1767 a); zur gleichen Zeit und in demfelben Berlag auch in einer Einzelausgabe (192 Seiten 8°), welche von dem Drucksa der Lustspiele abgezogen, von Lessing aber neuerdings durchgesehen und stellenweise verbessert worden twar (1767 d.). Ebenfalls noch 1767 wurde ein neuer Druck dieser Einzelausgabe (1767 c) veranstaltet, wieder nit mehreren kleinen Beränderungen. Dieser letztere Druck wurde dann 1770 der ausdrücklich auf dem Titelblatt so bezeichneten zweiten Auslage der Einzelausgabe (1770 a) zu Grunde gelegt. Der Sat von 1770 a hinwiederum, von kleinen Druckselhern gereinigt, wurde zugleich für die zweite Auflage des zweiten Teils der Luskspiele (1770b) verwendet. Auf 1770 d beruft der solgende Abbruck. Außer den spieleren Ausgaden wurde auch die Originalhandsschrift Lessings, jest im Besige des Herrn Landsgerichtsdirektors Lessing zu Berlin, neu verglichen, welche dem ersten Drucke (1767 a) zu Grunde lag und bei 1767 b disweilen wieder zu Rate gezogen wurde.]

## Personen.

Major von Tellheim, verabschiedet.
Minna von Barnhelm.
Graf von Bruchsall, ihr Oheim.
Franciska, ihr Mädchen.
Aust, Bedienter des Majors.
Paul Werner, gewesener Bachtmeister des Majors.
Der Wirth.
Eine Dame in Trauer.
Ein Feldjäger.
Riccauf de sa Marliniere.

Die Scene ist abwechselnd in dem Saale eines Wirthshauses, und einem daran stoßenden Zimmer.

<sup>1</sup> gewesner [Sf.]

# Erlfer Aufzug.

#### Erster Auftritt.

Auff. (figet in einem Winkel, schlummert, und rebet im Traume)

Schurke von einem Wirthe! Du, und? — Frisch, Bruder! — Schlag¹ zu, Bruder! — (er hohlt aus, und erwacht durch die Bewegung) He da! 5 sichon wieder? Ich mache kein Auge zu, so schlage ich mich mit ihm herum. Hätte er nur erst die Hälfte von allen den Schlägen! — Doch sieh, es ist Tag! Ich muß nur dald meinen armen Herrn aufsuchen. Mit meinem Willen soll er keinen Fuß mehr in das vermaledente Haus setzen. Wo wird er die Nacht zugebracht haben?

## Bweyter Auftritt.

Der Wirth. Iust.

Der Wirkh. Guten Morgen, Herr Just, guten Morgen! En, schon so früh auf? Oder soll ich sagen: noch so spät auf?

Just. Sage Er, was Er will.

15

Der Wirth. Ich sage nichts, als? guten Morgen; und das verzient doch wohl, daß Herr Just, großen Dank, darauf sagt?

Just. Großen Dank!

Der Wirth. Man ist verdrüßlich, wenn man seine gehörige Ruhe nicht haben kann. Was gilts, der Herr Major ist nicht nach Hause ge= 20 kommen, und Er hat hier auf ihn gelauert?

<sup>1</sup> Schlage [Sf. 1767a] 2 wie [Sf. 1767a]

Just. Was der Mann nicht alles errathen fann!

Der Wirth. Ich vermuthe, ich vermuthe.

Auft. (febrt fich um, und will geben) Sein Diener!

Der Wirth. (halt ihm) Nicht doch, Herr Just!

5 Just. Nun gut; nicht Sein Diener!

Der Wirth. En, Herr Just! ich will doch nicht hoffen, Herr Just, daß Er noch von gestern her böse ist? Wer wird seinen Zorn über Nacht behalten?

Just. Ich; und über alle folgende Nächte.

10 Der Wirth. Ist das christlich?

Just. Eben so driftlich, als einen ehrlichen Mann, der nicht gleich bezahlen kann, aus dem Haufe stoßen, auf die Straße werfen.

Der Wirth. Pfun, wer könnte fo gottlos fenn?

Aust. Sin christlicher Gastwirth. — Meinen Herrn! so einen Mann! 15 so einen Officier!

Der Wirth. Den hätte ich aus dem Hause gestoßen? auf die Straße geworfen? Dazu habe ich viel zu viel Achtung für einen Officier, und viel zu viel Mitleid mit einem abgedankten! Ich habe ihm aus Noth ein ander Zimmer einräumen müssen. — Denke Er nicht mehr daran, 20 Herr Just. (Er rufft in die Scene:) Holla! — Ich wills auf andere Weise wie-

der Just. (Er rufft in die Scene:) Polla! — Ich wills auf andere Weise wiese der gut machen. (Ein Junge kömmt) Bring ein Gläßchen; Herr Just will ein Gläßchen haben; und was gutes!

Aust. Mache Er Sich keine Mühe, Herr Wirth. Der Tropfen soll zu Gift werden, den — Doch ich will nicht schwören; ich bin noch nüch= 25 tern!

Der Wirth. (zu bem Jungen, der eine Flasche Liqueur und ein Glaß bringt) Gieb her; geh! — Run, Herr Just; was ganz vortreffliches; stark, lieblich, gessund. (er füllt, und reicht ihm zu) Das kann einen überwachten Magen wieder in Ordnung bringen!

30 Aust. Bald dürfte ich nicht! — Doch warum soll ich meiner Gesundheit seine Grobheit entgelten lassen? — (er nimmt und trintt)

Der Wirth. Wohl bekomms, Herr Juft!

Auft. (indem er das Gläßchen wieder zurück giebt) Nicht übel! — Aber Herr Wirth, Er ift doch ein Grobian!

Der Wirth. Nicht doch, nicht doch! — Geschwind noch eins; auf einem Beine ist nicht aut stehen.

Just. (nachdem er getrunten) Das muß ich fagen: gut, febr gut! -Selbst gemacht, Berr Wirth? -

Der Wirth. Behüte! veritabler Danziger! echter, doppelter Lachs! Juff. Sieht Er, Berr Wirth; wenn ich heucheln fonnte, fo murde ich für so was heucheln; aber ich kann nicht; es muß rauß: — Er ist doch 5 ein Grobian, Herr Wirth!

Der Wirth. In meinem Leben hat mir das noch niemand gesagt. - Noch eins, Herr Juft; aller guten Dinge find dren!

Aust. Meinetwegen! (er trinkt) Gut Ding, wahrlich gut Ding! — Aber auch die Wahrheit ist gut Ding. — Herr Wirth, Er ist doch ein 10 Grobian!

Der Wirth. Wenn ich es ware, wurde ich das mohl so mit anhören?

Just. D ja, denn felten hat ein Grobian Galle.

Der Wirth. Nicht noch eins, Herr Juft? Gine vierfache Schnur 15 hält desto besser.

Just. Nein, zu viel ift zu viel! Und was hilfts Ihm, 1 Berr Wirth? Bis auf den letten Tropfen in der Flasche würde ich ben meiner Rede bleiben. Pfun, Herr Wirth; so guten Danziger zu haben, und so schlechte Mores! - Einem Manne, wie meinem 2 Serrn, der Jahr und Tag ben 20 Ihm gewohnt, von dem Er schon so manchen schönen Thaler gezogen, der in seinem Leben feinen Beller ichuldig geblieben ift; weil er ein Baar Monate her nicht prompt bezahlt, weil er nicht mehr so viel aufgehen läßt, — in der Abwesenheit das Zimmer auszuräumen!

Der Wirth. Da ich aber das Zimmer nothwendig branchte? da 25 ich voraus fahe, daß der Herr Major es felbst gutwillig würde geräumt haben, wenn wir nur lange auf feine Zurudfunft hatten warten können? Collte ich denn so eine fremde Herrschaft wieder von meiner Thure weafahren laffen? Sollte ich einem andern Wirthe fo einen Verdienst muthwillig in den Rachen jagen? Und ich glaube nicht einmal, daß sie foust 30 wo unterfommen 3 ware. Die Wirthshäuser sind jest 4 alle ftark besegt. Sollte eine so junge, schöne, liebenswürdige Dame, auf der Straße bleiben? Dazu ift Sein Herr viel zu galant! Und mas verliert er benn daben? Habe ich ihm nicht ein anderes Zimmer dafür eingeräumt?

<sup>1 3</sup>hn [Si. 1767]

<sup>2</sup> Einen Mann, wie meinen [hf. 1767a] 3 untergefommen [hf. 1767a]

<sup>4</sup> işt [Sj.]

Just. Hinten an dem Taubenschlage; die Aussicht zwischen des Nachbars Feuermauren —

Der Wirkly. Die Aussicht war wohl sehr schön, ehe sie der verzweisfelte Nachbar verbaute. Das Zimmer ist doch sonst galant, und tapezirt — Iust. Gewesen!

Der Wirth. Nicht boch, die eine Wand ist es noch. Und Sein Stübchen darneben, Herr Just; was fehlt dem Stübchen? Es hat einen Kamin; der zwar im Winter ein wenig raucht — —

Iust. Aber doch im Sommer recht hübsch läßt. — Herr, ich glaube 10 gar, Er vezirt uns noch oben drein? —

Der Wirth. Nu, nu, Herr Just, Herr Just -

Just. Mache Er Herr Justen den Kopf nicht warm, oder —

Der Wirth. Ich macht ihn warm? der Danziger thuts! —

Tust. Einen Officier, wie meinen Herrn! Ober meynt Er, daß ein 15 abgedankter Officier nicht auch ein Officier ist, der Ihm den Hals brechen kann? Warum waret ihr denn<sup>2</sup> im Kriege so geschmeidig, ihr Herren Wirthe? Warum war denn da jeder Officier ein würdiger Mann, und jeder Soldat ein ehrlicher, braver Kerl? Macht euch das Bischen Friede schon so übermüthig?

Der Wirth. Was erenfert Er Sich nun, Herr Just? — Just. Ich will mich erenfern. — —

#### Dritter Auftritt.

v. Tellheim. Der Wirth. Just.

v. Tellheim. (im Bereintreten) Juft!

25 Just. (in der Mehnung, daß ihn der Wirth nenne) Just? — 3 So bekannt sind wir? —

v. Tellheim. Juft!

- Just. Ich bächte, ich wäre wohl Herr Just für Ihn!

Der Wirkh. (ber ben Major gewahr wird) St! st! Herr, Herr, Herr 30 Just, — seh Er Sich doch um; Sein Herr ——

v. Tellheim. Juft, ich glaube, du zankst? Was habe ich bir befohlen?

<sup>1</sup> machte [1767 a] 2 benn [fehlt 1767 c. 1770] 3 Juft? - [nur in ber &f., fehlt 1767 und 1770]

Der Wirth. O, Ihro Gnaden! zanken? da sey Gott vor! Ihr unterthänigster Anecht sollte sich unterstehen, mit einem, der die Gnade hat, Ihnen anzugehören, zu zanken?

Iuft. Wenn ich ihm doch eins auf den Katenbuckel geben dürfte! — —

Der Wirth. Es ist wahr, Herr Just spricht für seinen Herrn, und ein wenig hitzig. Aber baran thut er recht; ich schätze ihn um so viel höher; ich liebe ihn barum. —

Just. Daß ich ihm nicht die Zähne austreten soll!

Der Wirth. Nur Schabe, daß er sich umsonst erhiget. Denn ich 10 bin gewiß versichert, daß Ihro Gnaden keine Ungnade deswegen auf mich geworfen haben, weil — die Noth — mich nothwendig 1 —

v. Tellheim. Schon zu viel, mein Herr! Ich bin Ihnen schuldig; Sie räumen mir, in meiner Abwesenheit, das Zimmer auß; Sie müssen bezahlt werden; ich muß wo anders unterzukommen suchen. Sehr natür- 15 sich! —

Der Wirkh. Wo anders? Sie wollen ausziehen, gnädiger Herr? Ich unglücklicher Mann! ich geschlagner Mann! Nein, ninmermehr! Eher muß die Dame das Quartier wieder räumen. Der Herr Major kann ihr, will ihr sein Zimmer nicht lassen; das Zimmer ist sein; sie muß fort; ich 20 kann ihr nicht helsen. — Ich gehe, gnädiger Herr —

v. Tellheim. Freund, nicht zwey dumme Streiche für einen!2 Die Dame muß in dem Besitze des Zimmers bleiben. — —

Der Wirth. Und Ihro Gnaden follten glauben, daß ich aus Mißtrauen, aus Sorge für meine Bezahlung? — Alls wenn ich nicht 25 wüßte, daß mich Ihro Gnaden bezahlen können, so bald Sie nur wollen. — Das versiegelte Beutelchen, — fünshundert Thaler Louisdor, stehet darauf, 3 — welches Ihro Gnaden in dem Schreibepulte stehen gehabt; — ist in guter Verwahrung. —

v. Tellheim. Das will ich hoffen; so wie meine übrige Sachen. 30 — Just soll sie in Empfang nehmen, wenn er Ihnen die Rechnung bezahlt hat. — —

Der Wirth. Wahrhaftig, ich erschrack recht, als ich das Beutelchen fand. — Ich habe immer Ihro Gnaden für einen ordentlichen und vorsich-

<sup>1</sup> nothwendig [fehlt in ber Hf. und 1767 a] 2 ftatt einen! [forrigiert in:] ftatt eines! [H.] 3 brauf, [H. 1767]

Leffing, famtliche Schriften. II.

tigen Mann gehalten, ber sich niemals ganz ausgiebt. — Aber bennoch, — wenn ich baar Geld in dem Schreibepulte vermuthet hätte — —

v. Tellheim. Würden Sie höflicher mit mir verfahren senn. Ich verstehe Sie. — Gehen Sie nur, mein Herr; lassen Sie mich; ich habe 5 mit meinem Bedienten zu sprechen. — —

Der Wirth. Aber gnädiger Herr — —

v. Tellheim. Romm Just, der Herr will nicht erlauben, daß ich dir in seinem Hause sage, was du thun sollst. —

Der Wirth. Ich gehe ja schon, gnädiger Herr! — Mein ganzes 10 Haus ist zu Ihren Diensten.

#### Dierter Auftritt.

v. Tellheim. Just.

Jult. (ber mit bem Fusse stampft, und bem Birthe nachspudt) Pfuy!

v. Tellheim. Was giebts?

15 Just. Ich ersticke vor Bosheit.

v. Tellheim. Das wäre fo viel, als an Bollblütigkeit.

Tust. Und Sie, — Sie erkenne ich nicht mehr, mein Herr. Ich sterbe vor Ihren Augen, wenn Sie nicht der Schutzengel dieses hämischen, unbarmherzigen Rackers sind! Trot Galgen und Schwert und Rad, hätte 20 ich ihn — hätte ich ihn mit diesen Händen erdrosseln, mit diesen Jähnen zerreissen wollen. —

v. Tellheim. Beftie!

Just. Lieber Bestie, als so ein Mensch!

v. Tellheim. Was willst du aber?

25 Auft. Ich will, daß Sie es empfinden follen, wie sehr man Sie beleidiget.

v. Tellheim. Und dann?

Aust. Daß Sie Sich rächten, — Nein, der Kerl ist Ihnen zu gering. —

v. Tellheim. Sondern, daß ich es dir auftrüge, mich zu rächen? 30 Das war von Anfang mein Gedanke. Er hätte mich nicht wieder mit Augen sehen, und seine Bezahlung aus deinen Händen empfangen sollen. Ich weiß, daß du eine Hand voll Geld mit einer ziemlich verächtlichen

Miene hinwerfen fannst. —

<sup>1</sup> einem hinwerfen [Sf.]

25

Just. Go? eine vortreffliche Rache! —

v. Tellheim. Aber die wir noch verschieben müssen. Ich habe keinen Heller baares Geld mehr; ich weiß auch keines aufzutreiben.

Tust. Kein baares Geld? Und was ist denn das für ein Beutel, mit fünfhundert Thaler Louisdor, den der Wirth in Ihrem Schreibe- 5 pulte<sup>1</sup> gefunden?

v. Tellheim. Das ift Geld, welches mir aufzuheben gegeben worden.

Iust. Doch nicht die hundert Pistolen, die Ihnen Ihr alter Wachtmeister vor vier oder fünf Wochen brachte?

v. Tellheim. Die nehmlichen, von Paul Wernern. Warum nicht? 10 Iust. Diese haben Sie noch nicht gebraucht? Mein Herr, mit dies sen können Sie machen, was Sie wollen. Auf meine Verantwortung —

v. Tellheim. Wahrhaftig?

Aust. Werner hörte von mir, wie sehr man Sie mit Ihren Forderungen an die Generalfriegskasse 2 aufzieht. Er hörte —

v. Tellheim. Daß ich sicherlich zum Bettler werden würde, wenn ich es nicht schon wäre. — Ich bin dir sehr verbunden, Just. — Und diese Nachricht vermochte Wernern, sein Bischen Armuth mit mir zu theisen. — Es ist mir doch lieb, daß ich es errathen habe. — Höre Just, mache mir zugleich auch deine Rechnung; wir sind geschiedene Leute. —

Just. Wie? was?

v. Tellheim. Rein Wort mehr; es kömmt jemand. —

## Hünfter Auftritt.

Eine Dame in Trauer. v. Tellheim. Iuft.

Die Dame. Ich bitte um Berzeihung, mein Berr! -

v. Tellheim. Wen suchen Sie, Madame? -

Die Dame. Sben den würdigen Mann, mit welchem ich die Ehre habe zu sprechen. Sie kennen mich nicht mehr? Ich bin die Wittwe Ihres ehemaligen Stabsrittmeisters —

v. Tellheim. Um des Himmels willen, gnädige Frau! welche Ver- 30 änderung! —

Die Dame. Ich stehe von dem Krankenbette auf, auf das mich der

<sup>1</sup> Schreibpulte [Sf.] 2 Generalfriegestaffe [1767 a]

30

Schnerz über den Verlust meines Mannes warf. Ich muß Ihnen früh beschwerlich fallen, Herr Major. Ich reise auf das Land, wo mir eine gutherzige, aber eben auch nicht glückliche Freundinn eine Zuslucht vors erste angeboten. —

v. Tellheim. (qu Juft) Geh, laß uns allein. —

## Sechster Auftritt.

Die Dame. von Tellheim.

v. Tellheim. Neben Sie fren, gnädige Frau! Vor mir dürfen Sie Sich Ihres Unglücks nicht schämen. Kann ich Ihnen worinn bienen?

Die Dame. Mein Herr Major —

v. Tellheim. Ich beklage Sie, gnädige Frau! Worinn kann ich Ihnen dienen? Sie wissen, Ihr Gemahl war mein Freund; mein Freund, sage ich; ich war immer karg mit diesem Titel.

Die Dame. Wer weiß es besser, als ich, wie werth Sie seiner 15 Freundschaft waren, wie werth er der Ihrigen war? Sie würden sein letzter Gedanke, Ihr Name der letzte Ton seiner sterbenden Lippen gewesen seyn, hätte nicht die stärkere Natur dieses traurige Vorrecht für seinen unglücklichen Sohn, für seine unglückliche Gattinn gesorbert —

v. Tellheim. Hören Sie auf, Madame! Weinen wollte ich mit 20 Ihnen gern; aber ich habe heute keine Thränen. Verschonen Sie mich! Sie finden mich in einer Stunde, wo ich leicht zu verleiten wäre, wider die Vorsicht zu murren. — D mein rechtschaffner Marloff! Geschwind, gnädige Frau, was haben Sie zu befehlen? Wenn ich Ihnen zu dienen im Stande bin, wenn ich es bin —

Die Dame. Ich barf nicht abreisen, ohne seinen letzten Willen zu vollziehen. Er erinnerte sich kurz vor seinem Ende, daß er als Ihr Schuldner sterbe, und beschwor mich, diese Schuld mit der ersten Baarschaft zu tilgen. Ich habe seine Equipage verkauft, und komme seine Handschrift einzulösen.

v. Tellheim. Wie, gnädige Frau? darum fommen Sie?

Die Dame. Darum. Erlauben Sie, daß ich das Geld aufgähle.

v. Tellheim. Nicht doch, Madame! Marloff mir schuldig? das fann schwerlich seyn. Lassen Sie doch sehen. (er ziehet sein Taschenbuch heraus, und sucht) Ich finde nichts.

Die Dame. Sie werden seine Handschrift verlegt haben, und die Handschrift thut nichts zur Sache. — Erlauben Sie —

v. Tellheim. Nein, Madame! so etwas pflege ich nicht zu verslegen. Wenn ich sie nicht habe, so ist es ein Beweis, daß ich nie eine geshabt habe, oder daß sie getilgt, und von mir schon zurück gegeben worden.

Die Dame. Herr Major!

v. Tellheim. Ganz gewiß, gnädige Frau. Marloff ift mir nichts schuldig geblieben. Ich wüßte mich auch nicht zu erinnern, daß er mir jes mals etwas schuldig gewesen wäre. Nicht anders, Madame; er hat mich vielmehr als seinen Schuldner hinterlassen. Ich habe nie etwas thun 10 können, mich mit einem Manne abzusinden, der sechs Jahre Glück und Unglück, Ehre und Gesahr mit mir getheilet. Ich werde es nicht vergessen, daß ein Sohn von ihm da ist. Er wird mein Sohn senn, so bald ich sein Vater seyn kann. Die Verwirrung, in der ich mich iegt selbst besinde —

Die Dame. Ebelmüthiger Mann! Aber benken Sie auch von mir 15 nicht zu klein. Nehmen Sie das Geld, Herr Major; so bin ich wenigsstens beruhiget. —

v. Tellheim. Was brauchen Sie zu Ihrer Beruhigung weiter, als meine Versicherung, daß mir dieses Geld nicht gehöret? Oder wollen Sie, daß ich die unerzogene Wanse meines Freundes bestehlen soll? Bestehlen, 20 Madame; das würde es in dem eigentlichsten Verstande seyn. Ihm gehört es; für ihn legen Sie es an. —

Dir Dame. Ich verstehe Sie; verzeihen Sie nur, wenn ich noch nicht recht weiß, wie man Wohlthaten annehmen muß. Woher wissen es denn aber auch Sie, daß eine Mutter mehr für ihren Sohn thut, als sie 25 für ihr eigen Leben thun würde? Ich gehe —

v. Tellheim. Gehen Sie, Madame, gehen Sie! Reisen Sie glücklich! Ich bitte Sie nicht, mir Nachricht von Ihnen zu geben. Sie möchte mir zu einer Zeit kommen, wo ich sie nicht nuten könnte. Aber noch eines, gnädige Frau; bald hätte ich das Wichtigste vergessen. Marloss hat noch 30 an der Kasse unsers ehemaligen Regiments zu sodern. Seine Foderungen sind so richtig, wie die meinigen. Werden meine bezahlt, so müssen auch die seinigen bezahlt werden. Ich hafte dasür.

Die Dame. D! mein Herr — Aber ich schweige lieber. — Künftige

<sup>1</sup> Rein, Marloff [gf.] 2 Jahr [gf. 1767] 3 işt [gf.]

Wohlthaten so vorbereiten, heißt sie in den Augen des Himmels schon erwiesen haben. Empfangen Sie seine Belohnung, und meine Thränen!

#### Siebenter Auftritt.

5

10

20

30

#### von Tellheim.

Armes, braves Weib! Ich muß nicht vergessen, den Bettel zu vernichten. (er nimmt aus seinem Taschenbuche Briefschaften, die er zerreißt) Wer steht mir dafür, daß eigner Mangel mich nicht einmal verleiten könnte, Gebrauch davon zu machen?

### Achter Auftritt.

Just. von Tellheim.

v. Tellheim. Bist du ba?

Just. (indem er fich die Augen wischt) Sa!

v. Tellheim. Du haft geweint?

Just. Ich habe in der Rüche meine Rechnung geschrieben, und die Rüche ist voll Rauch. Hier ist sie, mein Herr!

v. Tellheim. Gieb her.

Just. Haben Sie Barmherzigkeit mit mir, mein Herr. Ich weiß wohl, daß die Menschen mit Ihnen keine haben; aber —

v. Tellheim. Was willst du?

Aust. Ich hätte mir ehr¹ den Tod, als meinen Abschied ver= muthet.

v. Tellheim. Ich kann dich nicht länger brauchen; ich muß mich ohne Bedienten behelfen lernen. (schlägt die Rechnung auf, und lieset) "Was der 25 "Herr Major mir schuldig: Drey und einen halben Monath Lohn, den "Monath 6 Thaler, macht 21 Thaler. Seit dem ersten dieses, an Kleinigs"keiten ausgelegt, 1 Thaler 7 Gr. 9 Kf. Summa Summarum, 22 Thas "ler 7 Gr. 9 Kf." — Gut, und es ist billig, daß ich dir diesen laufenden Monath ganz bezahle.

Just. Die andere Seite, Herr Major -

v. Tellheim. Noch mehr? (lieset) "Was dem Herrn Major ich schul=

<sup>1</sup> eher [gf. 1767 ab] 2 bir [fehlt 1767 c. 1770]

"big: An den Feldscheer für mich bezahlt, 25 Thaler. Für Wartung und "Pflege, während meiner Kur, für mich bezahlt, 39 Thlr. Meinem ab"gebrannten und geplünderten Vater, auf meine Bitte, vorgeschossen, ohne
"die zwey Beutepferde zu rechnen, die er ihm geschenkt, 50 Thaler.
"Summa Summarum, 114 Thaler. Davon abgezogen vorstehende 5
"22 Thl. 7 Gr. 9 Pf. bleibe dem Herrn Major schuldig, 91 Thlr.
"16 Gr. 3 Pf." — Kerl, du bist toll!

Just. Ich glaube es gern, daß ich Ihnen weit mehr koste. Aber es wäre verlorne Dinte, es dazu zu schreiben. Ich kann Ihnen das nicht bezahlen, und wenn Sie mir vollends die Liveren nehmen, die ich auch 10 noch nicht verdient habe, — so wollte ich lieber, Sie hätten mich in dem Lazarethe krepiren lassen.

v. Tellheim. Wofür siehst du mich an? Du bist mir nichts schuldig, und ich will dich einem von meinen Bekannten empsehlen, ben dem du es besser haben sollst, als ben mir.

Just. Ich bin Ihnen nichts schuldig, und doch wollen Sie mich verstoßen?

v. Tellheim. Weil ich dir nichts schuldig werden will.

Just. Darum? nur darum? — So gewiß ich Ihnen schuldig bin, so gewiß Sie mir nichts schuldig werden können, so gewiß sollen Sie mich 20 nun nicht verstoßen. — Machen Sie, was Sie wollen, Herr Major; ich bleibe ben Ihnen; ich muß ben Ihnen bleiben. —

v. Tellheim. Und beine Hartnäckigkeit, dein Trotz, bein wilbes ungestümes Wesen gegen alle, von denen du mennest, daß sie dir nichts zu sagen haben, deine tückische Schadenfreude, beine Rachsucht — 25

Just. Machen Sie mich so schlimm, wie Sie wollen; ich will darum doch nicht schlechter von mir denken, als von meinem Hunde. Vorigen Winter gieng ich in der Demmerung an dem Kanale, und hörte etwas winseln. Ich stieg herab, und griff nach der Stimme, und glaubte ein Kind zu retten, und zog einen Budel aus dem Wasser. Auch gut; dachte 30 ich. Der Budel kam mir nach; aber ich bin kein Liebhaber von Budeln. Ich jagte ihn fort, umsonst; ich prügelte ihn von mir, umsonst. Ich ließ ihn des Nachts nicht in meine Kammer; er blieb vor der Thür¹ auf der Schwelle. Wo er mir zu nahe kam, stieß ich ihn mit dem Fusse; er schrie,

<sup>1</sup> Thure [of. 1767]

30

fahe mich an, und webelte mit dem Schwanze. Noch hat er keinen Bissen Brod aus meiner Hand bekommen; und doch bin ich der einzige, dem er hört, und der ihn anrühren darf. Er springt vor mir her, und macht mir feine Künste unbesohlen vor. Es ist ein häßlicher Budel, aber ein gar zu 5 guter Hund. Wenn er es länger treibt, so höre ich endlich auf, den Budeln gram zu senn.

v. Tellheim. (bep Seite) So wie ich ihm! Nein, es giebt keine völlige Unmenschen! — Just, wir bleiben bensammen.

Iust. Ganz gewiß! — Sie wollten Sich ohne Bedienten behelfen? 10 Sie vergessen Ihrer Blessuren, und daß Sie nur eines Armes mächtig sind. Sie können Sich ja nicht allein ankleiden. Ich bin Ihnen unentbehrlich; und bin, — ohne mich selbst zu rühmen, Herr Major — und bin ein Bedienter, der — wenn das Schlimmste zum Schlimmen könnnt, — für seinen Herrn betteln und stehlen kann.

v. Tellheim. Just, wir bleiben nicht benjammen. Iust. Schon aut!

#### Meunter Auftritt.

Ein Bedienter. v. Tellheim. Just.

Der Bediente. Bft! Kammerad!

20 Just. Was giebts?

Der Bediente. Kann Er mir nicht den Officier nachweisen, der gestern noch in diesem Zimmer (auf eines an der Seite zeigend, von welcher er herkömmt) gewohnt hat?

Just. Das dürfte ich leicht können. Was bringt Er ihm?

Der Bedienke. Was wir immer bringen, wenn wir nichts bringen; ein Kompliment. Meine Herrschaft hört, daß er durch sie verdrengt wors den. Meine Herrschaft weiß zu leben, und ich soll ihn desfalls um Berzeihung bitten.

Just. Run so bitte Er ihn um Verzeihung; da fteht er.

Der Bediente. Was ist er? Wie nennt man ihn?

v. Tellheim. Mein Freund, ich habe Suern Auftrag schon gehört. Es ist eine überflüssige Höflichkeit von Surer Herrschaft, die ich erkenne, wie ich soll. Macht ihr meinen Empfehl. — Wie heißt Sure Herrschaft? — Der Bediente. Wie sie heißt? Sie läßt sich gnädiges Fräulein beissen.

v. Tellheim. Und ihr Familienname?

Der Bedienke. Den habe ich noch nicht gehört, und darnach zu fragen, ist meine Sache nicht. Ich richte mich so ein, daß ich, meistentheils 5 aller sechs Wochen, eine neue Herrschaft habe. Der Henker behalte alle ihre Namen!

Just. Bravo, Rammerad!

Der Bedienke. Zu dieser bin ich erst vor wenigen 1 Tagen in Dresden gekommen. Sie sucht, glaube ich, hier ihren Bräutigam. — 1

v. Tellheim. Genug, mein Freund. Den Namen Eurer Herrschaft wollte ich wissen; aber nicht ihre Geheimnisse. Geht nur!

Der Bediente. Rammerad, das wäre kein Herr für mich!

## Behnter Auftritt.

v. Tellheim. Just.

15

v. Tellheim. Mache, Just, mache, daß wir aus diesem Hause kommen! Die Höflichkeit der fremden Dame ist mir empfindlicher, als die Grobheit des Wirths. Hier nimm diesen Ring; die einzige Kostbarkeit, die mir übrig ist; von der ich nie geglaubt hätte, einen solchen Gebrauch zu machen! — Versetze ihn! laß dir achtzig Friedrichsdor² darauf geben; 20 die Rechnung des Wirths kann keine dreußig betragen. Bezahle ihn, und räume meine Sachen — Ja, wohin? — Wohin du willst. Der wohlseilste Gasthof der beste. Du sollst mich hier neben an, auf dem Kassechause, treffen. Ich gehe, mache deine Sache gut. —

Just. Sorgen Sie nicht, Herr Major! -

25

30

v. Tellheim. (tömmt wieder gurück) Vor allen Dingen, daß meine Pisto- len, die hinter dem Bette gehangen, nicht vergessen werden.

Just. Ich will nichts vergeffen.

v. Tellheim. (tommt nochmals zurud) Noch eins: nimm mir auch deinen Bubel mit; hörst du, Just! —

<sup>1</sup> wenig [gf. 1767] 2 fechzig Friedrichdor [gf.]

#### Eilfter Auftritt.

Just.

Der Budel wird nicht zurück bleiben. Dafür laß ich den Budel sorgen. — Hu! auch den kostbaren Ring hat der Herr noch gehabt? Und 5 trug ihn in der Tasche, anstatt am Finger? — Guter Wirth, wir sind so kahl noch nicht, als wir scheinen. Ben ihm, ben ihm selbst will ich dich versehen, schönes Ringelchen! Ich weiß, er ärgert sich, daß du in seinem Hause nicht ganz sollst verzehrt werden! — Ah —

#### Zwölfter Auftritt.

Paul Werner. Just.

Just. Sieh da, Werner! guten Tag, Werner! willfommen in der Stadt!

Werner. Das verwünschte Dorf! Ich kanns unmöglich wieder gewohnt werden. Lustig, Kinder, lustig; ich bringe frisches Geld! Wo ist 15 der Major?

Just. Er muß dir begegnet seyn; er gieng eben die Treppe herab. Werner. Ich komme die Hintertreppe herauf. Nun wie gehts ihm? Ich wäre schon vorige Woche ben euch gewesen, aber —

Just. Nun? was hat dich abgehalten? —

20 Werner. — Just, — hast du von dem Prinzen Heraklius gehört? Iust. Heraklius? Ich wüßte nicht.

Werner. Kennst du den großen Helben im Morgenlande nicht? Iust. Die Weisen aus dem Morgenlande kenn ich wohl, die ums Neujahr mit dem Sterne herumlauffen. — —

25 Werner. Mensch, ich glaube, du liesest eben so wenig die Zeitungen, als die Bibel? — Du kennst den Prinz Heraklius nicht? den braven Mann nicht, der Persien weggenommen, und nächster Tage die Ottomannische Pforte einsprengen wird? Gott sen Dank, daß doch noch irgendwo in der Welt Krieg ist! Ich habe lange genug gehoft, es sollte 30 hier wieder losgehen. Aber da sigen sie, und heilen sich die Haut. Nein,

<sup>1</sup> gewohne [Sf. 1767]

ŏ

15

20

30

Soldat war ich, Soldat muß ich wieder seyn! Kurz, — (indem er sich schildeten umsieht, ob ihn jemand behorcht) im Vertrauen, Just; ich wandere nach Perssien, um unter Sr. Königlichen Hoheit, dem Prinzen Heraklius, ein Paar Feldzüge wider den Türken zu machen.

Just. Du?

Werner. Ich, wie du mich hier siehst! Unsere Vorsahren zogen fleißig wider den Türken; und das sollten wir noch thun, wenn wir ehrzliche Kerls, und gute Christen wären. Freylich begreisse ich wohl, daß ein Feldzug wider den Türken nicht halb so lustig seyn kann, als einer wider den Franzosen; aber dafür muß er auch desto verdienstlicher seyn, in die 10 sem und in jenem Leben. Die Türken haben dir alle Säbels, mit Diazmanten besett —

Aust. Um mir von so einem Säbel den Kopf spalten zu lassen, reise ich nicht eine Meile. Du wirst doch nicht toll senn, und dein schönes Schulzgengerichte verlassen? —

Werner. D, das nehme ich mit! — Merkst du was? — Das Gütschen ist verkauft —

Just. Verkauft?

Werner. St! — hier sind hundert Dukaten, die ich gestern auf den Kauf bekommen; die bring ich dem Major —

Just. Und was foll der damit?

Werner. Was er damit soll? Verzehren soll er sie; verspielen, vertrinken, ver — wie er will. Der Mann muß Geld haben, und es ist schlecht genug, daß man ihm das Seinige so sauer macht! Aber ich wüßte schon, was ich thäte, wenn ich an seiner Stelle wäre! Ich dächte: hohl euch 25 hier alle der Henker; und gienge 2 mit Paul Wernern, nach Persien! — Blit! — der Prinz Heraklius muß ja wohl von dem Major Tellheim geshört haben; wenn er auch schon seinen gewesenen Wachtmeister, Paul Wernern, nicht kennt. Unsere Uffaire ben den Kahenhäusern —

Just. Soll ich dir die erzählen? —

Werner. Du mir? — Ich merke wohl, daß eine schöne Disposition über deinen Verstand geht. Ich will meine Perlen nicht vor die Säue werffen. — Da nimm die hundert Dukaten; gieb sie dem Major. Sage ihm: er soll mir auch die ausheben. Ich muß ietzt auf den Markt; ich

<sup>1</sup> bringe [Sf.] 2 gange [Sf.] 3 ist [Sf.]

habe zwen Winspel Rocken herein geschickt; was ich daraus löse, kann er gleichfalls haben. —

Aust. Werner, du meynest 1 es herzlich gut; aber wir mögen dein Geld nicht. Behalte deine Dukaten, und deine hundert Pistolen kannst du 5 auch unversehrt wieder bekommen, sobald als du willst. —

Werner. So? hat denn der Major noch Geld?

Just. Nein.

Werner. Hat er sich wo welches geborgt? 2

Just. Rein.2

10 Werner. Und wovon lebt ihr benn?

Auft. Wir lassen anschreiben, und wenn man nicht mehr anschreiben will, und uns zum Hause herauswirft, so versetzen wir, was wir noch has ben, und ziehen weiter. — Höre nur, Paul; dem Wirthe hier müssen wir einen Possen spielen.

15 Werner. Hat er dem Major was in den Weg gelegt? — Ich bin daben! —

Just. Wie wärs, wenn wir ihm des Abends, wenn er aus der Tabagie kömmt, aufpaßten, und ihn brav durchprügelten? —

Werner. Des Abends? — aufpaßten? — ihrer Zwen, einem? 3 20 — Das ist nichts. —

Aust. Oder, wenn wir ihm das Haus über dem Kopf ansteckten? — Werner. Sengen und brennen? — Kerl, man hörts, daß du Packfnecht gewesen bist, und nicht Soldat; — pfun!

Aust. Oder, wenn wir ihm seine Tochter zur Hure machten? Sie 25 ist zwar verdammt häßlich —

Werner. O, da wird sies lange schon seyn! Und allenfalls brauchst du auch hierzu keinen Gehülfen. Aber was hast du denn? Was giebts denn?

Just. Komm nur, du sollst bein Wunder hören! Werner. So ist der Teusel wohl hier gar 103?

Just. Ja wohl; komm nur!

30

Werner. Desto besser! Rach Persien also, nach Persien!

Enbe bes erften Aufzugs.

<sup>1</sup> mehnst [H.] 2 [Diese Rebe steht nur in ber H. und fehlt in ben Druden] 3 Ihre zweh, einen? [H.] ihre Zweh, einem? [T67]

## Zwenter Aufzug.

#### Erster Auftritt.

Minna von Barnhelm. 1 Franciska.

(bie Scene ift in bem Bimmer bes Frauleins)

Das Fräulein. (im Negligee, nach ihrer uhr sehend) Franciska, wir sind 5 auch sehr früh aufgestanden. Die Zeit wird uns lang werden.

Franciska. Wer kann' in den verzweiselten großen Städten schlassen? Die Karossen, die Nachtwächter, die Trommeln, die Kaken, die Korporals — das hört nicht auf zu rasseln, zu schrenen, zu wirbeln, zu mauen, zu fluchen; gerade, als ob die Nacht zu nichts weniger wäre, als zur Ruhe. 10 — Eine Tasse Thee, gnädiges Fräulein? —

Das Fräulein. Der Thee schmeckt mir nicht. -

Franciska. Ich will von unserer Schofolate machen lassen.

Das Fräulein. Laß machen, für dich!

Franciska. Für mich? Ich wollte eben so gern für mich allein 15 plaudern, als für mich allein trinken. — Freylich wird uns die Zeit so lang werden. — Wir werden, vor langer Weile, uns puten müssen, und bas Kleid versuchen, in welchem wir den ersten Sturm geben wollen.

Das Fräulein. Was redest du von Stürmen, da ich bloß her- komme, die Haltung der Kapitulation zu fordern?

Franciska. Und der Herr Officier, den wir vertrieben, und dem wir das Kompliment darüber machen lassen; er muß auch nicht die feinste Lebensart haben; sonst hätte er wohl um die Ehre können bitten lassen, uns seine Auswartung machen zu dürfen.

Das Fräulein. Es sind nicht alle Officiere Tellheims. Die Wahr= 25 heit zu sagen, ich ließ ihm das Kompliment auch blos machen, um Ge= legenheit zu haben, mich nach diesem ben ihm zu erkundigen. — Franciska,

<sup>1</sup> von Barnhelm [fehlt in ber Sf.] 2 tann benn [Sf.] 3 gu bloden, [Sf.]

mein Herz sagt es mir, daß meine Reise glücklich senn wird, daß ich ihn finden werde. —

Franciska. Das Herz, gnädiges Fräulein? Man traue boch ja feinem Herzen nicht zu viel. Das Herz redet uns gewaltig gern nach dem 5 Maule. Wenn das Maul eben so geneigt wäre, nach dem Herzen zu reden, so wäre die Mode längst aufgekommen, die Mäuler unterm Schlosse zu tragen.

Das Fräulein. Ha! mit beinen Mäulern unterm Schlosse! Die Mode wäre mir eben recht!

10 Franciska. Lieber die schönsten Zähne nicht gezeigt, als alle Augenblicke das Herz darüber springen lassen!

Das Fräulein. Was? bift du fo zurückhaltend? -

Franciska. Nein, gnädiges Fräulein; sondern ich wollte es gern mehr seyn. Man spricht selten von der Tugend, die man hat; aber desto 15 öftrer¹ von der, die uns sehlt.

Das Fräulein. Siehst du, Franciska? da hast du eine sehr gute Anmerkung gemacht. —

Franciska. Gemacht? macht man das, was einem so einfällt? — Das Fräulein. Und weißt du, warum ich eigentlich diese Anmer= 20 fung so gut finde? Sie hat viele2 Beziehung auf meinen Tellheim.

Franciska. Was hätte ben Ihnen nicht auch Beziehung auf ihn? Das Fräulein. Freund und Feind sagen, daß er der tapferste Mann von der Welt ist. Aber wer hat ihn von Tapferseit jemals reden hören? Er hat das rechtschaffenste Herz, aber Nechtschaffenheit und Edel-25 muth sind Worte, die er nie auf die Zunge bringt.

> Franciska. Bon was für Tugenden spricht er benn? Das Fräulein. Er spricht von keiner; denn ihm fehlt keine. Franciska. Das wollte ich nur hören.

Das Fräulein. Warte, Franciska; ich besinne mich. Er spricht 30 sehr oft von Dekonomie. Im Vertrauen, Franciska; ich glaube, der Mann ist ein Verschwender.

Franciska. Noch eins, gnädiges Fräulein. Ich habe ihn auch sehr oft der Treue und Beständigkeit gegen Sie erwähnen hören. Wie, wenn der Herr auch ein Flattergeist wäre?

<sup>1</sup> besto öfters [1767 a] 2 viel [5f. 1767]

30

Das Fräulein. Du Unglückliche! — Aber meynest du das im Ernste, Franciska?

Franciska. Wie lange hat er Ihnen nun schon nicht geschrieben? Das Fräulein. Uch! seit dem Frieden hat er mir nur ein einziges= mal geschrieben.

Franciska. Auch ein Seufzer wider den Frieden! Wunderbar! der Friede sollte nur das Böse wieder gut machen, das der Krieg gestistet, und er zerrüttet auch das Gute, was dieser sein Gegenpart etwa noch veranlasset hat. Der Friede sollte so eigenstunig nicht seyn! — Und wie lange haben wir schon! Friede? Die Zeit wird einem gewaltig lang, 10 wenn es so wenig Reuigkeiten giebt. — Umsonst gehen die Posten wieder richtia; niemand schreibt; denn niemand hat was zu schreiben.

Das Fräulein. Es ist Friede, schrieb er mir, und ich nähere mich der Erfüllung meiner Wünsche. Aber, daß er mir dieses nur einmal,2 nur ein einzigesmal geschrieben —

Franciska. Daß er uns zwingt, dieser Erfüllung der Wünsche selbst entgegen zu eilen: finden wir ihn nur; das soll er uns entgelten!
— Wenn indeß der Mann doch Wünsche erfüllt hätte, und wir erführen hier —

Das Fräulein. (angstich und hisig) Daß er tod wäre? 20 Franciska. Für Sie, gnädiges Fräulein; in den Armen einer andern.

Das Fräulein. Du Quälgeist! Warte, Franciska, er soll dir es gedenken! — Doch schwaße nur; sonst schlasen wir wieder ein. — Sein Regiment ward nach dem Frieden zerrissen. Wer weiß, in welche Ver: 25 wirrung von Nechnungen und Nachweisungen er dadurch gerathen? Wer weiß, zu welchem andern Regimente, in welche entlegne Provinz, er verssetzt worden? Wer weiß, welche Umstände — Es pocht jemand.

Franciska. Herein!

### Bweyter Auftritt. Der Wirth. Die Vorigen.

Der Wirth. (ben Kopf voranstedenb) Ist es erlaubt, meine gnädige Herrschaft? —

<sup>1</sup> nun icon [gf.] 2 nur einmal, [nur in ber Sf., fehlt 1767 und 1770]

Franciska. Unser Herr Wirth? — Nur vollends herein.

Drr Wirth. (mit einer Feber hinter bem Ohre, ein Blatt Rapier und i Schreibzeug in der Sand) Ich komme, gnädiges Fräulein, Ihnen einen unterthänigen guten Morgen zu wünschen, — (zur Francista) und auch Ihr, mein schönes 5 Kind, —

Franciska. Ein höflicher Mann!

Das Fräulein. Wir bedanken uns.

Franciska. Und wünschen Ihm auch einen guten Morgen.

Der Wirth. Darf ich mich unterstehen zu fragen, wie Ihro Gna-10 den die<sup>2</sup> erste Nacht unter meinem schlechten Dache geruhet? —

Franciska. Das Dach ist so schlecht nicht, Herr Wirth; aber die Betten hätten besser senn können.

Der Wirth. Was höre ich? Nicht wohl geruht? Vielleicht, daß die gar zu große Ermüdung von der Reise —

15 Das Fräulein. Es fann fenn.

Der Wirth. Gewiß, gewiß! denn sonst — Indeß sollte etwas nicht vollkommen nach Ihro Gnaden Bequemlichkeit gewesen seyn, so geruhen Ihro Gnaden, nur zu besehlen.

Franciska. Gut, Herr Wirth, gut! Wir sind auch nicht blöbe; 20 und am wenigsten muß man im Gasthofe blöbe seyn. Wir wollen schon sagen, wie wir es gern hätten.

Der Wirth. Hiernächst komme ich zugleich — (indem er die Feder hinter bem Dhr hervorzieht)

Franciska. Nun? —

Der Wirth. Ohne Zweisel kennen Ihro Gnaden schon die weisen Verordnungen unserer Policen. —

Das Fräulein. Nicht im geringsten, Herr Wirth —

Der Wirth. Wir Wirthe find angewiesen, keinen Fremden, weß Standes und Geschlechts er auch sen, vier und zwanzig Stunden zu besohausen, ohne seinen Namen, Heymath, Charakter, hiesige Geschäfte, vermuthliche Dauer des Aufenthalts, und so weiter, gehörigen Orts schriftslich einzureichen.

Das Fräulein. Sehr wohl.

und ein [H.]. 2 biese [H.] 3 hätten können besser sein. [1767. 1770. Auch in ber Historia ursprünglich so boch ist durch übergeschriebene Zahlen die Reihenfolge der Borte verändert.] 4 unstrer [H. 1767 ab]

Der Wirks. Ihro Gnaden werden also Sich gefallen laffen — (indem er an einen Tisch tritt, und sich fertig macht, zu schreiben)

Das Fräulein. Sehr gern. - Ich heiße -

Der Wirth. Einen kleinen Augenblick Geduld! — (er schreibt) "Da"to, den 22. August a. c. allhier zum Könige von Spanien angelangt" 5
— Nun Dero Namen, gnädiges Fräulein?

Das Fräulein. Das Fräulein von Barnhelm.

Der Wirth. (idreibt) "von Barnhelm" — Kommend? woher, gnästiges Fräulein?

Das Fräulein. Von meinen Gütern aus Sachsen.

Der Wirth. (fdreibt) "Gütern aus Sachsen" — Aus Sachsen! En, en, aus Sachsen, gnädiges Fräulein? aus Sachsen?

Franciska. Nun? warum nicht? Es ist doch wohl hier zu Lande keine Sünde, aus Sachsen zu seyn?

Der Wirth. Eine Sünde? behüte! das wäre ja eine ganz neue 15 Sünde! — Aus Sachsen also? En, en! aus Sachsen! das liebe Sachsen! — Aber wo mir recht ist, gnädiges Fräulein, Sachsen ist nicht klein, und hat mehrere, — wie soll ich es nennen? — Districkte, Provinzen. — Unsiere Policen ist sehr exackt, gnädiges Fräulein. —

Das Fräulein. Ich verstehe: von meinen Gütern aus Thürin- 20 gen also.

Der Wirth. Aus Thüringen! Ja, das ift besser, gnädiges Fräulein, das ist genauer. — (idreibt und liest) "Das Fräulein von Barnhelm, "tommend von ihren Gütern aus Thüringen, nebst einer Kammerfrau "und zwen Bedienten" —

Franciska. Einer Rammerfrau? das foll ich wohl fenn?

Der Wirth. Ja, mein schönes Kind. —

Franciska. Nun, Herr Wirth, so segen Sie anstatt Kammerfrau, Kammerjungser. — Ich höre, die Policen ist sehr erackt; es möchte ein Mißverständniß geben, welches mir ben meinem Aufgebothe einmal Hän= 30 bel machen könnte. Denn ich bin wirklich noch Jungser, und heiße Franciska; mit dem Geschlechtsnamen, Willig; Franciska Willig. Ich bin auch aus Thüringen. Mein Bater war Müller auf einem von den Gütern des gnädigen Fräuleins. Es heißt klein Rammsdorf. Die Mühle hat jest wein Bruder. Ich kam sehr jung auf den Hof, und ward mit dem gnä= 35

25

¹ [Ursprünglich hatte Leffing geschrieben:] September 2 ist [H.]

bigen Fräulein erzogen. Wir sind von einem Alter; fünstige Lichtmeß ein und zwanzig Jahr. Ich habe alles gelernt, was das gnädige Fräu-lein gelernt hat. Es soll mir lieb senn, wenn mich die Policen recht kennt.

Der Wirth. Gut, mein schönes Kind; das will ich mir auf weitere Nachfrage merken — Aber nunmehr, gnädiges Fräulein, Dero Verrichtungen allhier? —

Das Fräulein. Meine Verrichtungen?

Der Wirth. Suchen Ihro Gnaden etwas ben des Königs Majestät?

10 Das Fräulein. D, nein!

Der Wirth. Oder ben unfern hohen Justigkollegiis?

Das Fräulein. Auch nicht.

Der Wirth. Oder -

Das Fräulein. Nein, nein. Ich bin lediglich in meinen eigenen 15 Angelegenheiten hier.

Der Wirth. Ganz wohl, gnädiges Fräulein; aber wie nennen sich diese eigne ungelegenheiten?

Das Fräulein. Sie nennen sich — Franciska, ich glaube wir werden vernommen.

20 Franciska. Herr Wirth, die Policen wird doch nicht die Geheimnisse eines Frauenzimmers zu wissen verlangen?

Der Wirth. Allerdings, mein schönes Kind: die Policen will alles, alles 2 wissen; und besonders Geheimnisse.

Franciska. Ja nun, gnädiges Fräulein; was ist zu thun? — So 25 hören Sie nur, Herr Wirth; — aber daß es ja unter uns und der Policen bleibt! —

Das Fräulein. Was wird ihm die Närrinn fagen?

Franciska. Wir kommen, dem Könige einen Officier wegzukapern —

30 Der Wirth. Wie? was? Mein Kind! mein Kind! —

Franciska. Oder uns von dem Officiere kapern zu lassen. Beides ist eins.

Das Fräulein. Franciska, bist du toll? — Herr Wirth, die Nasenweise hat Sie zum besten. —

<sup>1</sup> eigene [gf.] 2 [Das eine] alles [fehlt in ben Druden.]

Der Wirth. Ich will nicht hoffen! Zwar mit meiner Wenigkeit kann sie scherzen so viel, wie sie will; nur mit einer hohen Policey —

Das Fräulein. Wissen Sie was, Herr Wirth? — Ich weiß mich in dieser Sache nicht zu nehmen. Ich dächte, Sie ließen die ganze Schreiberen bis auf die Ankunft meines Oheims. Ich habe Ihnen schon gestern gesagt, warum er nicht mit mir zugleich angekommen. Er verunglückte, zwen Meilen von hier, mit seinem Wagen; und wollte durchaus nicht, daß mich dieser Zufall eine Nacht mehr kosten sollte. Ich mußte also voran. Wenn er vier und zwanzig Stunden nach mir eintrisst, so ist es das Längste.

Der Wirth. Nun ja, gnädiges Fräulein, so wollen wir ihn er- 10 marten.

Das Fräulein. Er wird auf Ihre Fragen besser antworten können. Er wird wissen, wen, und wie weit er sich zu entdecken hat; was er von seinen Geschäften anzeigen nuß, und was er davon verschweigen darf.

Der Wirth. Desto besser! Freylich, freylich kann man von einem 15 jungen Mädchen (die Franciska mit einer bebeutenden Niene ansehend) nicht verlangen, daß es eine ernsthafte Sache, mit ernsthaften Leuten, ernsthaft traktire —

Das Fräulein. Und die Zimmer für ihn, sind doch in Bereitschaft, berr Wirth?

Der Wirth. Völlig, gnädiges Fräulein, völlig; bis auf das eine — 20 Franciska. Aus dem Sie vielleicht auch noch erst einen ehrlichen Mann vertreiben müssen?

Der Wirth. Die Kammerjungfern aus Sachsen, gnädiges Fräulein, sind wohl sehr mitleidig. —

Das Fräulein. Doch, Herr Wirth; das haben Sie nicht gut ge- 25 macht. Lieber hätten Sie uns nicht einnehmen sollen.

Der Wirth. Wie fo, gnädiges Fräulein, wie fo?

Das Fräulein. Ich höre, daß der Officier, welcher burch uns verstrengt worden —

Der Wirth. Ja nur ein abgedankter Officier ist, gnädiges Fräu- 50 lein. —

Das Fräulein. Wenn ichon! -

Der Wirth. Mit dem es zu Ende geht. —

Das Fräulein. Desto schlimmer! Es soll ein sehr verdienter Mann fenn.

Der Wirth. Ich jage Ihnen ja, daß er abgedankt ift.

Das Kräulein. Der König kann nicht alle verdiente Männer kennen.

Der Wirth. O gewiß, er kennt sie, er kennt sie alle. —

Das Fräulein. So fann er sie nicht alle belohnen.

Der Wirth. Sie wären alle belohnt, wenn sie darnach gelebt hätten. Aber so lebten die Herren, währendes Krieges, als ob ewig Krieg bleiben würde; als ob das Dein und Mein ewig aufgehoben senn würde. Zest liegen alle Wirthshäuser und Gasthöse von ihnen voll; und ein Wirth hat sich wohl mit ihnen in Acht zu nehmen. Ich bin mit diesem 10 noch so ziemlich weggekommen. Hatte er gleich kein Geld mehr, so hatte er doch noch Geldeswerth; und zwen, dren Monate hätte ich ihn frenlich noch ruhig können sitzen lassen. Doch besser ist besser. — A propos, gnäsbiges Fräulein; Sie verstehen Sich doch auf Juwelen?

Das Fräulein. Richt sonderlich.

Der Wirth. Was sollten Ihro Gnaben nicht? — Ich muß Ihnen einen Ring zeigen, einen kostbaren Ring. Zwar gnädiges Fräulein haben da auch einen sehr schönen am Finger, und je mehr ich ihn betrachte, je mehr muß ich mich wundern, daß er dem meinigen so ähnlich ift. — O! sehen Sie doch, sehen Sie doch! (indem er ihn aus dem Futteral heraus nimmt, und der Fräulein zureicht) Welch ein Feuer! der mittelste Brillant allein, wiegt über fünf Karat.

Das Fräulein. (ihn betrachtenb) Wo bin ich? was seh ich? Dieser Ring —

Der Wirth. Ist seine funfzehnhundert Thaler unter Brüdern 25 werth.

Das Fräulein. Franciska! — Sieh doch! —

Der Wirth. Ich habe mich auch nicht einen Augenblick bedacht, achtzig<sup>3</sup> Pistolen barauf zu leihen.

Das Fräulein. Erkennst du ihn nicht, Franciska?

30 Franciska. Der nehmliche! — Herr Wirth, wo haben Sie diesen Ring her? —

Der Wirth. Run, mein Kind? Sie hat doch wohl kein Recht daran?

Franciska. Wir kein Recht an diesem Ringe? — Innwerts auf

<sup>1</sup> während bem Kriege, [Sf.] 2 bem [Sf.] 3 fechzig [Sf.]

20

bem Raften muß der Fräulein verzogener 1 Name ftehn. — Beifen Sie boch, Fräulein.

Das Fräulein. Er ifts, er ifts! - Wie kommen Gie zu diesem Ringe, Herr Wirth?

Der Wirth. Ich? auf die ehrlichste Weise von der Welt. — Gnä= 5 biges Fräulein, gnäbiges Fräulein, Sie werden mich nicht in Schaben und Unglück bringen wollen? Was weiß ich, wo sich der Ring eigentlich herschreibt? Währendes Krieges? hat manches seinen Herrn, s febr oft, mit und ohne Vorbewußt des Herrn, verändert. Und Krieg war Krieg. Es werden mehr Ringe aus Sachsen über die Grenze gegangen senn. 10 - Geben Sie mir ihn wieder, anädiges Fräulein, geben Sie mir ihn mieder!

Franciska. Erst geantwortet: von wem haben Sie ihn?

Der Wirth. Von einem Manne, dem ich so was nicht zutrauen kann; von einem sonst guten Manne -

Das Fräulein. Bon dem besten Manne unter ber Sonne, wenn Sie ihn von feinem Gigenthumer haben. — Geschwind bringen Sie mir ben Mann! Er ist es selbst, oder wenigstens muß er ihn kennen.

Der Wirth. Wer denn? wen denn, anädiges Fräulein?

Franciska. Hören Sie benn nicht? unsern Major.

Der Wirth. Major? Recht, er ist Major, der dieses Zimmer vor Ihnen bewohnt hat, und von dem ich ihn habe.

Das Fräulein. Major von Tellheim?

Der Wirth. Von Tellheim; ja! Kennen Sie ihn?

Das Fräulein. Ob ich ihn kenne? Er ist hier? Tellheim ist hier? 25 Er, er hat in diesem Zimmer gewohnt? Er, er hat Ihnen diesen Ring versett? Wie kommt der Mann in diese Verlegenheit? Wo ift er? Er ift Ihnen schuldig? - Franciska, die Schatulle her! Schließ auf! (indem fie Francista auf den Tifch feget, und öfnet) Bas ift er Ihnen fchulbig? Wem ift er mehr schuldig? Bringen Sie mir alle feine Schuldner. Bier ift 30 Geld. Sier find Wechsel. Alles ift fein!

Der Wirth. Was höre4 ich?

Das Fräulein. Wo ist er? wo ist er?

Der Wirth. Noch vor einer Stunde war er hier.

<sup>1</sup> verzogner [H. 1767] 2 während bem Kriege [H.] 3 Herren, [H.]

30

Das Fräulein. Häßlicher Mann, wie konnten Sie gegen ihn so unfreundlich, so hart, so graufam seyn?

Der Wirth. Ihro Gnaden verzeihen -

Das Fräulein. Geschwind, schaffen Gie mir ihn zur Stelle.

Der Wirth. Sein Bedienter ist vielleicht noch hier. Wollen Ihro Gnaben, daß er ihn aufsuchen soll?

Das Fräulein. Ob ich will? Eilen Sie, laufen Sie; für diesen Dienst allein, will ich es vergessen, wie schlecht Sie mit ihm umgegangen sind. — Franciska. Fir, Herr Wirth, hurtig, fort, fort! (1888 ihn heraus)

#### Dritter Auftritt.

Das Fräulein. Franciska.

Das Fräulein. Nun habe ich ihn wieder, Franciska! Siehst du, nun habe ich ihn wieder! Ich weiß nicht, wo ich vor Freuden din! Freue dich doch mit, liede Franciska. Aber freylich, warum du? Doch du sollst dich, du nußt dich mit mir freuen. Komm, Liede, ich will dich beschenken, damit du dich mit mir freuen kannst. Sprich, Franciska, was soll ich dir geben? Was steht dir von meinen Sachen an? Was hättest du gern? Nimm, was du willst; aber freue dich nur. Ich sehe wohl, du wirst dir nichts nehmen. Warte! (sie saßt in die Schatulle) da, liede Franciska; (und giebt 160 seth) kausse dich nur mit mir. Es ist so traurig, sich allein zu freuen. Nun, so nimm doch —

Franciska. Ich stehle es Ihnen, Fräulein; Sie sind trunken, von Fröhlichkeit trunken. —

Das Fräulein. Mädchen, ich habe einen zänkischen Rausch, ninm, ober — (sie zwingt ihr das Geld in die Hand) Und wenn du dich bedankest! — Warte; gut, daß ich daran denke. (sie greist nochmals in die Schatulle nach Geld) Das, liebe Franciska, stecke ben Seite; für den ersten blessirten armen Soldaten, der uns anspricht. —

#### Dierter Auftritt.

Der Wirth. Das Fräulein. Franciska.

Das Fräulein. Nun? wird er kommen? Der Wirth. Der widerwärtige, ungeschliffene Kerl! Das Fräulein. Wer?

Der Wirth. Sein Bedienter. Er weigert sich, nach ihm zu gehen. Franciska. Bringen Sie doch den Schurken her. — Des Majors

Bediente kenne ich ja wohl alle. Welcher wäre denn das?

Das Fräulein. Bringen Sie ihn geschwind her. Wenn er uns 5 sieht, wird er schon gehen. (ber Wirth geht ab)

## Fünfter Auftritt.

Das Fräulein. Franciska.

Das Fräulein. Ich kann ben Augenblick nicht erwarten. Aber, Franciska, du bist noch immer so kalt? Du willst dich noch nicht mit mir 10 freuen?

Franciska. Ich wollte von Herzen gern; wenn nur —

Das Fräulein. Wenn nur?

Franciska. Wir haben den Mann wiedergefunden; aber wie haben wir ihn wiedergefunden? Nach allem, was wir von ihm hören, muß 15 es ihm übel gehn. Er muß unglücklich seyn. Das jammert mich.

Das Fräulein. Jammert dich? — Laß dich dafür umarmen, meine liebste Gespielinn! Das will ich dir nie vergessen! — Ich bin nur verliebt, und du bist gut. —

## Sechster Auftritt.

Der Wirth. Just. Die Vorigen.

Der Wirth. Mit genauer Noth bring ich ihn.

Franciska. Gin fremdes Gesicht! Ich kenne ihn nicht.

Das Fräulein. Mein Freund, ist Er ben dem Major von Tell- heim?

Just. Ja.

Das Fräulein. Wo ift Sein Berr?

Just. Nicht hier.

Das Fräulein. Aber Er weiß ihn zu finden?

Just. Ja.

Das Fräulein. Will Er ihn nicht geschwind herhohlen?

20

25

30

Just. Rein.

Das Fräulein. Er erweiset mir damit einen Gefallen. -

Just. En!

Das Fräulein. Und Seinem Herrn einen Dienft. -

5 Aust. Bielleicht auch nicht. —

Das Fräulein. Woher vermuthet Er das?

Aust. Sie sind doch die fremde Herrschaft, die ihn 1 diesen Morgen komplimentiren lassen?

Das Fräulein. Ja.

10 Just. So bin ich schon recht.

Das Fräulein. Beiß Sein herr meinen Namen?

Aust. Nein; aber er kann die allzu höflichen Damen eben so wenig leiden, als die allzu groben Wirthe.

Der Wirth. Das foll wohl mit auf mich gehn?

15 Just. Ja.

30

Der Wirth. So laß Er es doch dem² gnädigen Fräulein nicht entgelten; und hole <sup>8</sup> Er ihn geschwind her.

Das Fräulein. (zur4 Francista) Francista, gieb ihm etwas —

Franciska, (die dem Just Geld in die Hand bruden will) Wir verlangen Seine 20 Dienste nicht umsonst. —

Auft. Und ich Ihr Geld nicht ohne Dienste.

Franciska. Gines für das andere.

Aust. Ich kann nicht. Mein Herr hat mir befohlen, auszuräumen. Das thu ich ießt, und daran, bitte ich, mich nicht weiter zu verhindern. Wenn ich fertig bin, so will ich es ihm ja wohl sagen, daß er herkommen kann. Er ist neben an auf dem Kaffeehause; und wenn er da nichts bessers zu thun sindet, wird er auch wohl kommen. (will fortgesen)

Franciska. So warte Er doch. — Das gnädige Fräulein ist des Herrn Majors — Schwester. —

Das Fräulein. Ja, ja, seine Schwester.

Aust. Das weiß ich besser, daß der Major keine Schwester hat. Er hat mich in sechs Monaten zweymal an seine Familie nach Curland geschickt. — Zwar es giebt mancherlen Schwestern —

Franciska. Unverschämter!

Auft. Muß man es nicht senn, wenn einen die Leute sollen gehn lassen? (geht ab)

Franciska. Das ist ein Schlingel!

Der Wirth. Ich jagt es ja. Aber lassen Sie ihn nur! Beiß ich doch nunmehr, wo sein Herr ist. Ich will ihn gleich selbst hohlen. — Nur, 5 gnädiges Fräulein, bitte ich unterthänigst, sodann ja mich ben dem Herrn Major zu entschuldigen, daß ich so unglücklich gewesen, wider meinen Billen, einen Mann von seinen Verdiensten —

Das Fräulein. Gehen Sie nur geschwind, Herr Wirth. Das will ich alles wieder gut machen. (der Birth geht ab, und hierauf) Franciska, lauf ihm 10 nach: er soll ihm meinen Namen nicht nennen! (Franciska, dem Birthe nach)

#### Siebenter Auftritt.

Das Fräulein. und hierauf' Franciska.

Das Fräulein. Ich habe ihn wieder! — Bin ich allein? — Ich will nicht umsonst allein seyn. (sie fattet die Sände) Auch bin ich nicht allein! 15 (und blickt auswärts) Sin einziger dankbarer Gedanke gen Himmel ist das vollskommenste? Gebet! — Ich hab ihn, ich hab ihn! (mit ausgebreiteten Armen) Ich bin glücklich! und frölich! Was kann der Schöpfer lieber sehen, als ein fröliches Geschöpf! — (Franciska kömmt) Bist du wieder da, Franciska? — Er jannmert dich? Mich jannmert er nicht. Unglück ist auch gut. Viels 20 leicht, daß ihm der Himmel alles nahm, um ihm in mir alles wieder zu aeben!

Franciska. Er kann ben Augenblick hier senn — Sie sind noch in Ihrem Negligee, gnädiges Fräulein. Wie, wenn Sie Sich geschwind ankleideten?

Das Fräulein. Geh! ich bitte dich. Er wird mich von nun an öfterer3 so, als geputt sehen.

Franciska. D, Sie kennen Sich, mein Fraulein.

Das Fräulein. (nach einem turzen Nachbenten) Wahrhaftig, Mädchen, bu haft es wiederum getroffen. 30

Franciska. Wenn wir schön sind, find wir ungeputt am schönsten. Das Fräulein. Müssen wir benn schön senn? — Aber, daß wir

und hernach [Gf.] 2 willtommenfte [Gf. 1767 ab] 3 öftrer [Gf. 1767 ab]

ums schön glauben, war vielleicht nothwendig. — Nein, wenn ich ihm, ihm nur schön bin! — Franciska, wenn alle Mädchens so sind, wie ich mich iett fühle, so sind wir — sonderbare Dinger. — Zärtlich und stolz, tugendhaft und eitel, wollüstig und fromm — Du wirst mich nicht verstehen. Ich verstehe mich wohl selbst nicht. — Die Freude macht drehend, wirblicht. —

Franciska. Fassen Sie Sich, mein Fräulein; ich höre kommen — Das Fräulein. Mich fassen? Ich sollte ihn ruhig empfangen?

## Achter Auftritt.

10

v. Tellheim. Der Wirth. Die Vorigen.

v. Tellheim. (tritt herein, und indem er fie erblidt, flieht er auf fie gu) Uh! meine Minna! —

Das Fräulein. (ihm entgegen fliebend) Ah! mein Tellheim! -

v. Tellheim. (stust auf einmal, und tritt wieder zurud) Verzeihen Sie, gnä= 15 diges Fräulein, — das Fräulein von Barnhelm hier zu finden —

Das Fräulein. Kann Ihnen doch so gar unerwartet nicht seyn? -1 (indem sie ihm näher tritt, und er mehr zurüd weicht) Ich soll Ihnen verzeihen, daß ich noch Ihre Minna bin? Verzeih Ihnen der Hinnael, daß ich noch das Fräulein von Barnhelm bin!

20 v. Tellheim. Gnädiges Fräulein — (fieht ftarr auf ben Wirth, und judt bie Schultern)

Das Fräulein. (wird ben Birth gewahr, und winkt ber Francista) Mein Herr, —

v. Tellheim. Wenn wir uns beiderseits nicht irren -

Franciska. Je, Herr Wirth, wen bringen Sie uns denn 2 da? 25 Geschwind kommen Sie, lassen Sie uns den rechten suchen.

Der Wirth. Ist es nicht der rechte? En ja doch!

Franciska. En nicht boch! Geschwind kommen Sie; ich habe Ihrer Jungfer Tochter noch keinen guten Morgen gesagt.

Der Wirth. D! viel Chre - (boch ohne von ber Stelle zu gehn)

30 Franciska. (faßt ihn an) Rommen Sie, wir wollen den Küchenzettel machen. — Laffen Sie sehen, was wir haben werden —

Der Wirth. Sie sollen haben; vors erste -

<sup>1 [</sup>In ber Sf. folgt hier:] Bergeihen? 2 benn [fehlt 1767a]

ö

15

Franciska. Still, ja stille! Wenn das Fräulein ietzt schon weiß, was sie zu Mittag speisen soll, so ist es um ihren Appetit geschehen. Kommen Sie, das müssen Sie mir allein sagen. (führet ihn mit Gewalt ab)

## Deunter Auftritt.

v. Tellheim. Das Fräulein.

Das Fräulein. Mm? irren wir uns noch?

v. Tellheim. Daß es ber Himmel wollte! — Aber es giebt nur Eine, und Sie find es. —

Das Fräulein. Welche Umftände! Was wir uns zu fagen haben, kann jedermann hören.

v. Tellheim. Sie hier? Was suchen Sie hier, gnädiges Fräulein? Das Fräulein. Nichts suche ich mehr. (mit offenen Armen auf ihn zusgehend) Alles, was ich suche, habe ich gefunden.

v. Tellheim. (zurückendend) Sie suchten einen glücklichen, einen Ihrer Liebe würdigen Mann; und finden — einen Clenden.

Das Fräulein. So lieben Sie mich nicht mehr? — Und lieben eine andere?

v. Tellheim. Ah! der hat Sie nie geliebt, mein Fräulein, der eine andere nach Ihnen lieben kann.

Das Fräusein. Sie reissen nur Einen Stachel aus meiner Seele. 20 — Wenn ich Ihr Herz verloren habe, was liegt daran, ob mich Gleichsgültigkeit oder mächtigere Reize darum gebracht? — Sie lieben mich nicht mehr: und lieben auch keine andere? — Unglücklicher Mann, wenn Sie gar nichts lieben! —

v. Tellheim. Recht, gnädiges Fräulein; der Unglückliche muß gar 25 nichts lieben. Er verdient sein Unglück, wenn er diesen Sieg nicht über sich selbst zu erhalten weiß; wenn er es sich gefallen lassen kann, daß die, welche er liebt, an seinem Unglück? Antheil nehmen dürffen. — Wie schwer ist dieser Sieg! — Seit dem mir Vernunft und Nothwendigkeit besehlen, Minna von Barnhelm zu vergessen: was für Mühe habe ich angewandt! 30 Eben wollte ich anfangen zu hossen, daß diese Mühe nicht ewig vergebens seyn würde: — und Sie erscheinen, mein Fräulein! —

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ja ftill! [Sf.] 2 Unglüde [Sf.]

Das Fräulein. Versteh ich Gie recht? - Halten Gie, mein Berr; laffen Sie feben, wo wir find, ebe wir uns weiter verirren! - Wollen Sie mir die einzige Frage beantworten?

v. Tellheim. Jede, mein Fraulein -

Das Fräulein. Wollen Gie mir auch ohne Wendung, ohne Winkelzug, antworten? Mit nichts, als einem trockenen 1 Ja, ober Rein?

v. Tellheim. Ich will es, - wenn ich kann.

Das Fräulein. Sie können es. - But: ohngeachtet der Mühe, die Sie angewendet, mich zu vergessen, — lieben Sie mich noch, Tellheim? 10

v. Tellheim. Mein Fräulein, diese Frage -

Das Fräulein. Sie haben versprochen, mit nichts, als Ja ober Nein zu antworten.

v. Tellheim. Und hinzugesett: wenn ich fann.

Das Fräulein. Sie können; Sie muffen wiffen, was in Ihrem 15 Herzen vorgeht. — Lieben Sie mich noch, Tellheim? — Ja, oder Nein.

v. Tellheim. Wenn mein Berg -

Das Fräulein. Ja, oder Rein!

v. Tellheim. Run, Ja!

Das Fräulein. 3a?

v. Tellheim. Ja, ja! — Allein — 20

Das Fräulein. Geduld! - Sie lieben mich noch: genug für mich. - In was für einen Ton bin ich mit Ihnen gefallen! Ein widriger, melancholischer, ansteckender Ton. — Ich nehme den meinigen wieder an. — Nun, mein lieber Unglücklicher, Sie lieben mich noch, und haben Ihre 25 Minna noch, und find unglücklich? Hören Sie doch, was Ihre Minna für ein eingebildetes, albernes Ding war, — ift. Sie ließ, sie läßt sich träumen, Ihr ganzes Glück fen fie. — Geschwind framen Sie Ihr Unglück aus. Sie mag versuchen, wie viel sie bessen aufwiegt. — Nun?

v. Tellheim. Mein Fräulein, ich bin nicht gewohnt zu klagen.

Das Fräulein. Sehr wohl. Ich wüßte auch nicht, was mir an einem Solbaten, nach dem Prahlen, weniger gefiele, als das Rlagen. Aber es giebt eine gewisse kalte, nachläßige Art, von seiner Tapferkeit und von seinem Unglücke zu sprechen -

v. Tellheim. Die im Grunde doch auch geprahlt und geklagt ift.

<sup>1</sup> trodnen [ f. 1767]

Das Fräulein. D, mein Rechthaber, so hätten Sie Sich auch gar nicht unglücklich nennen sollen. — Ganz geschwiegen, oder ganz mit der Sprache heraus. — Eine Bernunft, eine Nothwendigkeit, die Ihnen mich zu vergessen besiehlt? — Ich bin eine große Liebhaberinn von Vernunft, ich habe sehr viel Ehrerbietung für die Nothwendigkeit. — Aber lassen 5 Sie doch hören, wie vernünftig diese Vernunft, wie nothwendig diese Nothwendigkeit ist.

v. Tellheim. Wohl benn; so hören Sie, mein Fräulein. — Sie nennen mich Tellheim; der Name trift ein. — Aber Sie meynen, ich sen der Tellheim, den Sie in Ihrem Vaterlande gekannt haben; der blühende 10 Mann, voller Ansprüche, voller Ruhmbegierde; der seines ganzen Körpers, seiner ganzen Seele mächtig war; vor dem die Schranken der Chre und des Glückes eröffnet standen; der Ihres Herzens und Ihrer Hand, wann er schon ihrer noch nicht würdig war, täglich würdiger zu werden hoffen durste. — Dieser Tellheim bin ich eben so wenig, — als ich mein Vater 15 bin. Beide sind gewesen. — Ich bin Tellheim, der verabschiedete, der an seiner Chre gekränkte, der Krüppel, der Bettler. — Jenem, mein Fräulein, versprachen Sie Sich; wollen Sie diesem Wort halten? —

Das Fräulein. Das klingt sehr tragisch! — Doch, mein Herr, bis ich jenen wieder finde, — in die Tellheims bin ich nun einmal vernarret, 20 — dieser wird mir schon aus der Noth helsen müssen. — Deine Hand, lieber Bettler! (indem sie ihn ben der Hand ergreift)

v. Tellheim. (der die andere Sand mit dem Hute vor das Gesicht schlägt, und sich von ihr abwendet) Das ist zu viel! — Bo bin ich? — Lassen Sie mich, Fräu-lein! — Ihre Güte foltert mich! — Lassen Sie mich.

Das Fräulein. Was ift Ihnen? wo wollen Sie hin?

v. Tellheim. Von Ihnen! —

Das Fräulein. Bon mir? (indem fie feine hand an ihre Bruft zieht) Träumer!

v. Tellheim. Die Verzweiflung wird mich tod zu Ihren Füßen 30 werfen.

Das Fräulein. Lon mir?

v. Tellheim. Von Ihnen. — Sie nie, nie wieder zu feben. — Ober boch fo entschlossen, so fest entschlossen, — feine Riederträchtigkeit zu

<sup>1</sup> Glücks [Sf.]

begehen, — Sie keine Unbesonnenheit begehen zu lassen — Lassen Sie mich, Minna! (reift fich tos, und ab)

Das Fräulein. (ihm nach) Minna Sie lassen? Tellheim! Tellheim!
Enbe bes zwehten Aufzuges.

## Dritter Aufzug.

## Erster Auftritt.

(bie Scene, ber Saal)

Juft. (einen Brief in ber Sanb)

Muß ich doch noch einmal in das verdammte Haus kommen! — 10 Ein Briefchen von meinem Herrn an das gnädige Fräulein, das seine Schwester seyn will. — Wenn sich nur da 1 nichts anspinnt! — Sonst wird des Brieftragens kein Ende werden. — Ich wäre 2 es gern los; aber ich möchte auch nicht gern ins Zimmer hinein. 3 — Das Frauenszeug fragt so viel; und ich antworte so ungern! — Ha, die Thüre geht auf. Wie 15 gewünscht! das Kammerkätschen!

## Bwenter Auftritt.

Franciska. Jult.

Franciska. (zur Thüre herein, aus der sie kömmt) Sorgen Sie nicht; ich will schon aufpassen. — Sieh! (indem sie Zusten gewahr wird) da stieße mir ja 20 gleich was auf. Aber mit dem Vieh ist nichts anzusangen.

Just. Ihr Diener —4

Franciska. Ich wollte so einen Diener nicht —

Iust. Nu, nu; verzeih Sie mir die Redensart! — Da bring ich ein Briefchen von meinem Herrn an Ihre Herrschaft, das gnädige Fräusein — Schwester. — Wars nicht so? Schwester.

ba nur [Gf.] 2 war [Gf. 1767] 3 berein. [Gf.] 4 3hr Diener, Jungfer — [Gf.]

15

25

Franciska. Geb Er her! (reißt ihm den Brief aus der Hand)

Anst. Sie soll so gut seyn, läßt mein Herr bitten, und es übergeben. Hernach soll Sie so gut seyn, läßt mein Herr bitten — daß Sie nicht etwa benkt, ich bitte was! —

Franciska. Min denn?

Auft. Mein Herr versteht den Rummel. Er weiß, daß der Weg zu den Fräuleins durch die Kammermädchens geht: — bild ich mir ein! — Die Jungfer soll also so gut senn, — läßt mein Herr bitten, — und ihm sagen lassen, ob er nicht das Vergnügen haben könnte, die Jungser auf ein Viertelstündchen zu sprechen.

Franciska. Mich?

Just. Verzeih Sie mir, wenn ich Ihr einen unrechten Titel gebe.
— Ja, Sie! — Nur auf ein Viertelstündehen; aber allein, ganz allein, insgeheim, unter vier Augen. Er hätte Ihr was sehr nothwendiges zu sagen.

Franciska. Gut! ich habe ihm auch viel zu sagen. -- Er kann nur kommen, ich werde zu seinem Befehle senn.

Just. Aber, wenn kann er kommen? Wenn ift es Ihr am gelegen= sten, Jungfer? So in der Demmerung? —

Franciska. Wie meynt Er das? — Sein Herr kann kommen, 20 wenn er will; — und damit packe Er sich nur!

Just. Herzlich gern! (will fortgehen)

Franciska. Hör Er doch; noch auf ein Wort. — Wo sind denn die andern Bedienten des Majors?

Jult. Die andern? Dahin, dorthin, überallhin.

Franciska. Wo ist Willhelm?

Just. Der Kammerdiener? den läßt der Major reisen.

Franciska. So? Und Philipp, wo ist der?

Just. Der Jäger? den hat der Herr aufzuheben gegeben.

Franciska. Weil er iest feine Jagd hat, ohne Zweisel. — Aber 30 Martin?

Just. Der Rutscher? der ist weggeritten.

Franciska. Und Frig?

Just. Der Läuffer? der ist avancirt.

<sup>1</sup> Bebiente [Sf.]

Franciska. Wo war Er benn, als der Major ben uns in Thüzringen im Winterquartiere stand? Er war wohl noch nicht ben ihm?

Iust. O ja; ich war Neitknecht ben ihm; aber ich lag im Lazareth. <sup>1</sup> Franciska. Reitknecht? und iest ist Er?

Just. Alles in allem; Kammerdiener und Jäger, Läuffer und Reitknecht.

Franciska. Das muß ich gestehen! So viele gute, tüchtige Leute von sich zu lassen, und gerade den allerschlechtesten zu behalten! Ich möchte doch wissen, was Sein Herr an Ihm fände!

10 Just. Bielleicht findet er, daß ich ein ehrlicher Kerl bin.

Kranciska. O, man ist auch verzweiselt wenig, wenn man weiter nichts ist, als ehrlich. — Willhelm war ein andrer Mensch! — Reisen läßt ihn der Herr?

Just. Ja, er läßt ihn; — da ers nicht hindern kann.

15 Franciska. Wie?

Just. D, Wilhelm wird sich alle Ehre auf seinen Reisen machen. Er hat des Herrn ganze Garderobe mit.

Franciska. Bas? er ift doch nicht damit durchgegangen?

Just. Das kann man nun eben nicht fagen; sondern, als wir von 20 Nürnberg weggiengen, ist er uns nur nicht damit nachgekommen.

Franciska. O der Spitbube!

Just. Es war ein ganzer Mensch! er konnte frisiren, und rasiren, und parliren, — und scharmiren. — Nicht wahr?

Aranciska. So nach hätte ich den Jäger nicht von mir gethan, 25 wenn ich wie der Major gewesen wäre. Konnte er ihn? schon nicht als Jäger nügen, so war es doch sonst ein tüchtiger Bursche. — Wem hat er ihn denn auszuheben gegeben?

Just. Dem Kommendanten von Spandau.

Franciska. Der Vestung? Die Jagd auf den Wällen kann doch 30 da auch nicht groß seyn.

Just. D, Philipp jagt auch ba nicht.

Franciska. Was thut er benn?

Just. Er farrt.

Franciska. Er farrt?

<sup>1</sup> Lazarethe. [Sf.] 2 ihm [Sf.]

25

Auft. Aber nur auf dren Jahr. Er machte ein kleines Komplott unter des Herrn Kompagnie, und wollte sechs Mann durch die Vorposten bringen. —

Franciska. Ich erstaune; der Bösewicht!

Just. D, es ist ein tüchtiger Kerl! Ein Jäger, der funfzig Meilen in der Runde, durch Wälder und Moräste, alle Fußsteige, alle Schleifwege kennt. Und schiessen kann er!

Franciska. Gut, daß der Major nur noch den braven Kutscher hat! Jult. Sat er ihn noch?

Franciska. Ich benke, Er sagte, Martin wäre weggeritten? So 10 wird er doch wohl wieder kommen?

Just. Mennt Sie?

Franciska. Wo ist er denn hingeritten?

Aust. Es geht nun in die zehnte Woche, da ritt er mit des Herrn einzigem und letztem Reitpferde — nach der Schwemme.

Franciska. Und ift noch nicht wieder da? D, der Galgenstrick!

Just. Die Schwemme kann den braven Rutscher auch wohl versschwennnt haben! — Gs war gar ein rechter Rutscher! Er hatte in Wien zehn Jahre gesahren. So einen kriegt der Herr gar nicht wieder. Wenn die Pferde im vollen Rennen waren, so durste er nur machen: burr! und 20 auf einmal standen sie, wie die Mauern. Daben war er ein ausgelernter Robarzt!

Franciska. Run ift mir für das Avancement des Läuffers bange. Just. Nein, nein; damit hats seine Richtigkeit. Er ist Trommelschläger ben einem Garnisonregimente geworden.

Franciska. Dacht ichs doch!

Auft. Fritz hieng sich an ein lüberliches Mensch, kam des Nachts niemals nach Hause, machte auf des Herrn Namen überall Schulden, und tausend infame Streiche. Kurz, der Major sahe, daß er mit aller Gewalt höher wollte: (bas hängen pantomimisch anzeigend) er brachte ihn also auf 30 guten Weg.

Franciska. D ber Bube!

Just. Aber ein perfecter Läuffer ift er, das ist gewiß. Wenn ihm ber herr funfzig Schritte vorgab, so konnte er ihn mit seinem besten Renner

in vollem [Sf.]

nicht einholen. Friz hingegen kann dem Galgen tausend Schritte vorzgeben, und ich wette mein Leben, er hohlt ihn ein. — Es waren wohl alles Ihre guten Freunde, Jungser? Der Wilhelm und der Philipp, der Martin und der Friz? — Nun, Just empfiehlt sich! (geht alb)

## Dritter Auftritt.

Franciska, und hernach Der Wirth.

Franciska. (vie ihm ernsthaft nachsieht) Ich verdiene den Biß! — Ich bedanke mich, Just. Ich setzte die Ehrlichkeit zu tief herab. Ich will die Lehre nicht vergessen. — Ah! der unglückliche Mann! (kehrt sich um, und will 10 nach dem Zimmer des Fräuleins gehen, indem der Wirth kömmt)

Der Wirth. Warte Sie doch, mein schönes Kind.

Franciska. Ich habe iett nicht Zeit, Herr Wirth —

Der Wirkh. Nur ein kleines Augenblickhen! — Noch keine Nachricht weiter won dem Herrn Major? Das konnte doch unmöglich sein Ab-15 schied seyn! —

Franciska. Was benn?

Der Wirkh. Hat es Ihr das gnädige Fräulein nicht erzählt? — Als ich Sie, mein schönes Kind, unten in der Küche verließ, so kam ich von ungefehr wieder hier in den Saal —

Franciska. Von ungefehr, in der Absücht, ein wenig zu horchen. Der Wirth. En, mein Kind, wie kann Sie das von mir denken? Sinem Wirthe läßt nichts übler, als Neugierde. — Ich war nicht lange hier, so prellte auf einmal die Thüre ben dem gnädigen Fräulein auf. Der Major stürzte herauß; das Fräulein ihm nach; beide in einer Beswegung, mit Blicken, in einer Stellung — so was läßt sich mur sehen. Sie ergriff ihn; er riß sich loß; sie ergriff ihn wieder. Tellheim! — Fräulein! lassen Sie mich! — Wohin? — So zog er sie dis an die Treppe. Mir war schon bange, er würde sie mit herabreißen. Aber er wand sich noch loß. Das Fräulein blieb an der obersten Schwelle stehn; sah ihm 30 nach; rief ihm nach; rang die Hände. Auf einmal wandte sie sich um, lief nach dem Fenster, von dem Fenster wieder zur Treppe, von der Treppe in dem Saale hin und wieder. Hier stand ich; hier gieng sie dreymal ben mir

<sup>1</sup> wieber [Sf.] 2 fteben; [Sf.]

vorben, ohne mich zu sehen. Endlich war es, als ob sie mich fähe; aber, Gott sen ben uns! ich glaube, das Fräulein sahe mich für Sie an, mein Kind. "Franciska," rief sie, die Augen auf mich gerichtet, "bin ich nun glücklich?" Darauf¹ sahe sie steif an die Decke, und wiederum: "bin ich nun glücklich?" Darauf¹ wischte sie sich Thränen aus dem Auge, und blächelte, und fragte mich wiederum: "Franciska, bin ich nun glücklich?"
— Wahrhaftig, ich wußte nicht, wie mir war. Bis sie nach ihrer Thüre lief; da kehrte sie sich nochmals nach mir um: "So komm doch, Franciska; wer jammert dich nun?" — Und damit hinein.

Franciska. D, Herr Wirth, das hat Ihnen geträumt.

Der Wirkh. Geträumt? Nein, mein schönes Kind; so umständlich träumt man nicht. — Ja, ich wollte wie viel drum geben, — ich bin nicht neugierig, — aber ich wollte wie viel drum geben, wenn ich den Schlüssel dazu hätte.

Franciska. Den Schlüssel? zu unsrer Thure? Herr Wirth, der stedt 15 innerhalb; wir haben ihn zur Nacht hereingezogen; wir sind furchtsam.

Der Wirth. Nicht so einen Schlüssel; ich will sagen, mein schönes Kind, den Schlüssel; die Auslegung gleichsam; so den eigentlichen Zusfammenhang von dem, was ich gesehen. —

Franciska. Ja so! — Nun, Adjeu, Herr Wirth. Werden wir 20 bald effen, Herr Wirth?

Der Wirth. Mein schönes Kind, nicht zu vergessen, was ich eigent- lich sagen wollte.

Franciska. Nun? aber nur kurz —

Der Wirth. Das gnädige Fräulein hat noch meinen Ring; ich 25 nenne ihn meinen —

Franciska. Er foll Ihnen unverloren fenn.

Der Wirth. Ich trage darum auch feine Sorge; ich wills nur erinnern. Sieht Sie; ich will ihn gar nicht einmal wieder haben. Ich kann mir doch wohl an den Fingern abzählen, woher sie den Ring kannte, und 30 woher er dem ihrigen so ähnlich sah. Er ist in ihren Händen am besten aufgehoben. Ich mag ihn gar nicht mehr, und will indeß die hundert Pistolen, die ich darauf gegeben habe, auf des gnädigen Fränleins Rechnung setzen. Nicht so recht, mein schönes Kind?

<sup>2</sup> Drauf [Sf.] 2 innwerts; [Sf.]

#### Dierter Auftritt.

Paul Werner. Der Wirth. Franciska.

Werner. Da ist er ja!

Franciska. Hundert Pistolen? Ich meynte, nur achtzig.

Der Wirth. Es ift wahr, nur neunzig, nur neunzig. Das will ich thun, mein schönes Kind, das will ich thun.

Franciska. Alles das wird sich finden, Herr Wirth.

Werner. (ber ihnen hinterwärts näher kömmt, und auf einmal der Franciska auf die Schülter klopft) Frauenzimmerchen! Frauenzimmerchen!

Franciska. (erschrickt) He!

Werner. Erschrecke<sup>1</sup> Sie nicht! — Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, ich sehe<sup>2</sup>, Sie ist hübsch, und ist wohl gar fremd — Und hübsche fremde Leute müssen gewarnet<sup>3</sup> werden — Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, nehm Sie Sich vor dem Manne in Acht! (auf den Wirth zeigend)

Der Wirth. Je, unvermuthete Freude! Herr Paul Werner! Willfommen ben uns, willkommen! — Uh, es ist doch immer noch der lustige, spaßhaste, ehrliche Werner! — Sie soll Sich vor mir in Acht nehmen, mein schönes Kind! Ha, ha, ha!

Werner. Geh Sie ihm überall aus dem Wege!

Der Wirth. Mir! mir! — Bin ich denn so gefährlich? — Ha, ha! — Hör Sie doch, mein schönes Kind! Wie gefällt Ihr der Spaß?

Werner. Daß es doch immer Seines gleichen für Spaß erklären, wenn man ihnen die Wahrheit fagt.

Der Wirth. Die Wahrheit! ha, ha, ha! — Nicht wahr, mein 25 schönes Kind, immer besser! Der Mann kann spaßen! Ich gefährlich? — ich? — So vor zwanzig Jahren war was dran. Ja, ja, mein schönes Kind, da war ich gefährlich; da wußte manche davon zu sagen; aber iett —

Werner. D über den alten Narrn!4

Der Wirth. Da steckts eben! Wenn wir alt werden, ist es mit 30 unserer Gefährlichkeit aus. Es wird Ihm auch nicht besser gehn, Herr Werner!

Werner. Pot Geck, und fein Ende! - Frauenzimmerchen, so viel

 <sup>1</sup> Erichred [H.] 2 feb, [H.] 3 gewarnt [H.] 4 Narren! [H.] 5 unfrer [H. 1767]
 6 geben, [1767]

Berstand wird Sie mir wohl zutrauen, daß ich von der Gefährlichkeit nicht rede. Der eine Teusel hat ihn verlassen, aber es sind dafür sieben andre in ihn gesahren —

Der Wirth. D hör Sie boch, hör Sie boch! Wie er bas nun wieder so herum zu bringen weiß! — Spaß über Spaß, und immer was 5 Neues! D, es ist ein vortrefslicher Mann, der Herr Paul Werner! — (sur Francista, als ins Obr) Ein wohlhabender Mann, und noch ledig. <sup>3</sup> Er hat drey Meilen von hier ein schönes Freyschulzengerichte. Der hat Beute gemacht im Kriege! — Und ist Wachtmeister bey unserm Herrn Major gewesen. D, das ist ein Freund von unserm Herrn Major! das ist ein 10 Freund! der sich für ihn todt schlagen ließe! —

Werner. Ja! und das ist ein Freund von meinem Major! das ist ein Freund! — den der Major sollte todt schlagen lassen.

Der Wirth. Wie? was? — Nein, Herr Werner, das ist nicht guter Spaß. — Ich kein Freund vom Herrn Major? — Nein, den Spaß 15 versteh ich nicht.

Werner. Juft hat mir schöne Dinge erzählt.

Der Wirth. Just? Ich dachts wohl, daß Just durch Sie<sup>4</sup> fpräche. Just ist ein böser, garstiger Mensch. Aber hier ist ein schönes Kind zur Stelle; das kann reden; das mag sagen, ob ich sein Freund von dem Herrn 20 Major bin? ob ich ihm keine Dienste erwiesen habe? Und warum sollte ich nicht sein Freund seyn? Ist er nicht ein verdienter Mann? Es ist wahr; er hat das Unglück gehabt, abgedankt zu werden: aber was thut das? Der König kann nicht alle verdiente Männer kennen; und wenn er sie auch alle kennte, so kann er sie nicht alle belohnen.

Werner. Das heißt Ihn Gott sprechen! — Aber Just — freylich ist an Justen auch nicht viel Besonders; doch ein Lügner ist Just nicht; und wenn das wahr wäre, was er mir gesagt hat —

Der Wirth. Ich will von Justen nichts hören! Wie gesagt: das schöne Kind hier mag sprechen! (3u ihr ins Ohr) Sie weiß, mein Kind; den 30 Ring! — Erzähl Sie es doch Herr Wernern. Da wird er mich besser kennen lernen. Und damit es nicht heraus kömmt, als ob Sie mir nur zu gefallen rede: so will ich nicht einmal daben seyn. Ich will nicht daben

<sup>1</sup> eine [fehlt in ber Si. und 1767]

<sup>2</sup> andere [Sf.]

<sup>3</sup> und noch ledig [fehlt in ber Sf.]

feyn; ich will gehn; aber Sie follen mir es wiedersagen, Herr Werner, Sie follen mir es wiedersagen, ob Just nicht ein garftiger Verläumder ift.

## Fünfter Auftritt.

Paul Werner. Franciska.

5 Werner. Frauenzimmerchen, kennt Sie denn meinen Major? Franciska. Den Major von Tellheim? Ja wohl kenn ich den braven Mann.

Werner. Ist es nicht ein braver Mann? Ist Sie dem Manne wohl gut? —

Franciska. Von Grund 1 meines Herzens.

Werner. Wahrhaftig? Sieht Sie, Frauenzimmerchen; num kömmt Sie mir noch einmal so schön vor. — Aber was sind denn das für Dienste, die der Wirth unserm Major will erwiesen haben?

Franciska. Ich wüßte eben nicht; es wäre denn, daß er sich das 15 Gute zuschreiben wollte, welches glücklicher Weise aus seinem schurkischen Betragen entstanden.

Werner. So wäre es ja wahr, was mir Just gesagt hat? — (gegen die Seite, wo der Birth abgegangen) Dein Glück, daß du gegangen bist! — Er hat ihm wirklich die Zimmer ausgeräumt? — So einem Manne, so 20 einen Streich zu spielen, weil sich das Eselsgehirn einbildet, daß der Mann kein Geld mehr habe! Der Major kein Geld?

Franciska. So? hat der Major Geld?

Werner. Wie Heu! Er weiß nicht, wie viel er hat. Er weiß nicht, wer ihm² schuldig ist. Ich bin ihm selber schuldig, und bringe ihm³ ein 25 altes Restchen. Sieht Sie, Frauenzimmerchen, hier in diesem Beutelchen, (bas er aus der einen Tasche zieht) sind hundert Louisdor; und in diesem Röllchen (bas er aus der andern zieht) hundert Dukaten. Alles sein Geld!

Franciska. Wahrhaftig? Aber warum versetzt denn der Major? Er hat ja einen Ring versetzt —

Werner. Versett! Glaub Sie doch so was nicht. Vielleicht, daß er den Bettel hat gern wollen los seyn.

<sup>1</sup> Bom Grunde [Sf.] Bom Grund [1767ab] 2 wer ihm alles [Sf.] 3 ihm bier [Sf.]

ŏ

30

Franciska. Es ist fein Bettel! es ist ein sehr kostbarer Ring, den er wohl noch dazu von lieben Händen hat.

Werner. Das wirds auch seyn. Lon lieben Händen! ja, ja! So was erinnert einen manchmal, woran man nicht gern erinnert seyn will. Drum schafft mans aus den Augen.

Franciska. Wie?

Werner. Dem Soldaten gehts in Winterquartieren wunderlich. Da hat er nichts zu thun, und pflegt sich, und macht vor langer Weile Befanntschaften, die er nur auf den Winter meynet, und die das gute Herz, mit dem er sie macht, für Zeit Lebens annimmt. Husch ist ihm denn ein 10 Ringelchen an den Finger prackticirt; er weiß selbst nicht, wie es daran fömmt. Und nicht selten gäb er gern den Finger mit drum, wenn er es nur wieder los werden könnte.

Franciska. En! und sollte es² dem Major auch so gegangen senn? Werner. Ganz gewiß. Besonders in Sachsen; wenn er zehn Fin- 15 ger an jeder Hand gehabt hätte, er hätte sie alle zwanzig voller Ringe gefriegt.

Franciska. (6e4 Seite) Das klingt ja ganz besonders, und verdient untersucht zu werden. — Herr Freyschulze, oder Herr Wachtmeister —

Werner. Frauenzimmerchen, wenns Ihr nichts verschlägt: — 20 Herr Wachtmeister, höre ich am liebsten.

Franciska. Nun, Herr Wachtmeister, hier habe ich ein Briefchen von dem Herrn Major an meine Herrschaft. Ich will es nur geschwind herein tragen, und bin gleich wieder da. Will Er wohl so gut senn, und so lange hier warten? Ich möchte gar zu gern mehr mit Ihm plaubern. 25

Werner. Plaudert Sie gern, Frauenzimmerchen? Nun meinetwegen; geh Sie nur; ich plaudere auch gern; ich will warten.

Franciska. D, warte Er doch ja! (geht ab)

## Sechster Auftritt.

Paul Werner.

Das ist kein unebenes4 Frauenzimmerchen! — Aber ich hätte ihr boch nicht versprechen sollen, zu warten. — Denn bas Wichtigste wäre

<sup>1</sup> bran [Sf. 1767] 2 es mohl [1767 ab] 3 plaubre [Sf. 1767] 4 unebnes [Sf.]

wohl, ich suchte den Major auf. — Er will mein Geld nicht, und versett lieber? — Daran kenn ich ihn. — Es fällt mir ein Schneller ein. — Als ich vor vierzehn Tagen in der Stadt war, besuchte ich die Nittmeisterinn Marloss. Das arme Beib lag krank, und jammerte, daß ihr Mann dem Major vierhundert Thaler schuldig geblieben wäre, die sie nicht wüßte, wie sie sie bezahlen sollte. Heute wollte ich sie wieder besuchen; — ich wollte ihr sagen, wenn ich das Geld für mein Gütchen ausgezahlt kriegte, daß ich ihr fünshundert Thaler leihen könnte. — Denn ich muß ja wohl was davon in Sicherheit bringen, wenns in Persien nicht geht. — Aber 10 sie war über alle Berge. Und ganz gewiß wird sie den Major nicht haben bezahlen können. — Ja, so will ichs machen; und das je eher, je lieber. — Das Frauenzimmerchen mag mirs nicht übel nehmen; ich kann nicht warten. (geht in Gebanken ab, und kößt fast auf den Major, der ihm entgegen kömmt)

#### Siebender Auftritt.

von Tellheim. Paul Werner.

v. Tellheim. So in Gedanken, Werner?

Werner. Da sind Sie ja; ich wollte eben gehn, und Sie in Ihrem neuen Quartiere besuchen, Herr Major.

v. Tellheim. Um mir auf den Wirth des alten die Ohren voll zu 20 fluchen. Gedenke mir nicht daran.<sup>2</sup>

Werner. Das hätte ich benher gethan; ja. Aber eigentlich wollte ich mich nur ben Ihnen bedanken, daß Sie so gut gewesen, und mir die hundert Louisdor aufgehoben. Just hat mir sie wiedergegeben. Es wäre mir wohl frenlich lieb, wenn Sie mir sie noch länger aufheben könnten. 25 Aber Sie sind in ein neu Quartier gezogen, das weder Sie, noch ich kennen. Wer weiß, wies da ist. Sie könnten Ihnen da gestohlen werden; und Sie müßten mir sie ersetzen; da hülfse nichts davor. Also kann ichs Ihnen frenlich nicht zumuthen.

v. Tellheim. (lächelnb) Seit wenn bist du so vorsichtig, Werner?

30 Werner. Es lernt sich wohl. Man kann, heute zu Tage, mit feinem Gelde nicht vorsichtig genug seyn. — Darnach hatte ich noch was an Sie zu bestellen, Herr Major; von der Rittmeisterinn Marloff; ich kam

<sup>1</sup> bem [1767 c. 1770] 2 bran. [Sj.]

eben von ihr her. Ihr Mann ist Ihnen ja vierhundert Thaler schuldig geblieben; hier schickt sie Ihnen auf Abschlag hundert Dukaten. Das Nebrige will sie fünftige Woche schicken. Ich mochte wohl selber Ursache fenn, daß sie die Summe nicht gang schieft. Denn sie war mir auch ein Thaler achtzig schuldig; und weil sie dachte, ich wäre gekommen, sie zu 5 mahnen, — wies denn auch wohl wahr war; — so gab sie mir sie, und gab sie mir aus dem Röllchen, das sie für Sie schon zu rechte gelegt hatte. - Sie können auch ichon eher Ihre hundert Thaler ein Acht Tage noch missen, als ich meine Baar Groschen. — Da nehmen Sie doch! (reicht ihm bie Rolle Dukaten)

v. Tellheim. Werner!

Werner. Run? warum sehen Sie mich so starr an? — So nehmen Sie doch, Herr Major! -

v. Tellheim. Werner!

Werner. Was fehlt Ihnen? Was ärgert Sie?

v. Tellheim. (bitter, indem er fich bor bie Stirne ichlägt, und mit bem Fuffe auftritt) Daß es — die vierhundert Thaler nicht ganz sind!

Werner, Run, nun, Herr Major! Haben Sie mich denn nicht verstanden?

v. Tellheim. Eben weil ich dich verstanden habe! — Daß mich 20 doch die besten Menschen beut am meisten auälen müssen!

Werner. Was fagen Sie?

v. Tellheim. Es geht dich nur zur Sälfte an! — Geh, Werner! (indem er bie Sand, mit ber ihm Berner bie Dutaten reicht,1 gurud ftogt)

Werner. Sobald ich das los bin!

15

v. Tellheim. Werner, wenn du nun von mir hörft: daß die Mar= loffinn, heute ganz früh, felbst ben mir gewesen ift?

Merner. So?

v. Tellheim. Daß sie mir nichts mehr schuldig ist?

Werner. Wahrhaftig?

30

35

v. Tellheim. Daß sie mich ben Heller und Pfennig bezahlt hat: was wirst du benn? sagen?

Werner. (ber fic einen Augenblid befinnt) Ich werde fagen, daß ich gelogen habe, und daß es eine hundsföttsche Sache ums Lügen ift, weil man darüber<sup>3</sup> ertappt werden kann.

<sup>1</sup> gureicht, [Sf.] 2 bann [Sf.] 3 briiber [Sf. 1767 ab]

v. Tellheim. Und wirst dich schämen?

Werner. Aber ber, ber mich so zu lügen zwingt, was sollte ber? Sollte ber<sup>1</sup> sich nicht auch schämen? Sehen Sie, Herr Major; wenn ich sagte, daß mich Ihr Verfahren nicht verdröße, so hätte ich wieder gelogen, 5 und ich will nicht mehr lügen.

v. Tellheim. Sen nicht verdrüßlich, Werner! Ich erkenne bein Herz und beine Liebe zu mir. Aber ich brauche bein Geld nicht.

Werner. Sie brauchen es nicht? Und verkauffen lieber, und verssehen lieber, und bringen Sich lieber<sup>2</sup> in der Leute Mäuler?

v. Tellheim. Die Leute mögen es immer wissen, daß ich nichts mehr habe. Man muß nicht reicher scheinen wollen, als man ist.

.Werner. Aber warum ärmer? — Wir haben, so lange unser Freund hat.

v. Tellheim. Es ziemt sich nicht, daß ich bein Schuldner bin.

15 Werner. Ziemt sich nicht? — Wenn an einem heißen Tage, den uns die Sonne und der Feind heiß machte, sich Ihr Neitknecht mit den Kantinen verloren hatte; und Sie zu mir kamen, und sagten: Werner hast du nichts zu trinken? und ich Ihnen meine Feldslasche reichte, nicht wahr, Sie nahmen und tranken? — Ziemte sich das? — Ben meiner 20 armen Seele, wenn ein Trunk faules Wasser damals nicht oft mehr werth war, als alle der Quark! (indem er auch den Beutel mit den Louisdoren heraus zieht, und ihm beides hinreicht) Nehmen Sie, lieber Major! Vilden Sie Sich ein, es ist Wasser. Auch das hat Gott für alle geschaffen.

v. Tellheim. Du marterst mich; du hörst es ja, ich will bein 25 Schuldner nicht seyn.

Werner. Erst ziemte es sich nicht; nun wollen Sie nicht? Ja, das ist was anders. (etwas ürgerlich) Sie wollen mein Schuldner nicht seyn? Wenn Sie es denn aber schon wären, Herr Major? Oder sind Sie dem Manne nichts schuldig, der einmal den Hieb auffieng, der Ihnen den Kopf spalten 30 sollte, und ein andermal den Arm vom Numpse hieb, der eben losdrücken und Ihnen die Rugel durch die Brust jagen wollte? — Was können Sie diesem Manne mehr schuldig werden? Oder hat es mit meinem Halse weniger zu sagen, als mit meinem Beutel? — Wenn das vornehm gedacht ist, ben meiner armen Seele, so ist es auch sehr abgeschmackt gedacht!

<sup>1</sup> er [Sf.] 2 lieber [feblt in ber Sf.]

v. Tellheim. Mit wem sprichst du so, Werner? Wir sind allein; iett darf ich es sagen; wenn uns ein Dritter hörte, so wäre es Windbeuteley. Ich bekenne es mit Vergnügen, daß ich dir zweymal mein Leben zu danken habe. Aber, Freund, woran fehlte mir es, daß ich bey Gelegenheit nicht eben so viel für dich würde gethan haben? He!

Werner. Nur an der Gelegenheit! Wer hat daran gezweifelt, Herr Major? Habe ich Sie nicht hundertmal für den gemeinsten Soldaten, wenn er inst Gedrenge gekommen war, Ihr Leben wagen sehen?

v. Tellheim. Also!

Werner, Aber -

10

v. Tellheim. Warum verstehst du mich nicht recht? Ich sage: es ziemt sich nicht, daß ich dein Schuldner bin; ich will dein Schuldner nicht seyn. Nehmlich in den Umständen nicht, in welchen ich mich iest befinde.

Werner. So, so! Sie wollen es versparen, bis auf begre Zeiten; Sie wollen ein andermal Geld von mir borgen, wenn Sie feines brauchen, 15 wenn Sie felbst welches haben, und ich vielleicht feines.

v. Tellheim. Man muß nicht borgen, wenn man nicht wieder zu geben weiß.

Werner. Einem Manne, wie Sie, kann es nicht immer fehlen.

v. Tellheim. Du kennst die Welt! — Am wenigsten muß man so= 20 bann von Einem borgen, der sein Geld selbst braucht.

Werner. Dia, so Einer bin ich! Wozu braucht ichs benn? — Wo man einen Wachtmeister nöthig hat, giebt man ihm auch zu leben.

v. Tellheim. Du brauchst es, mehr als Wachtmeister zu werden; dich auf einer Bahn weiter zu bringen, auf der, ohne Geld, auch der 25 Würdigste zurück bleiben kann.

Werner. Mehr als Wachtmeister zu werden? daran benke ich nicht. Ich bin ein guter Wachtmeister; und dürfte leicht ein schlechter Rittmeister, und sicherlich noch ein schlechtrer General werden. Die Erfahrung hat man.

v. Tellheim. Mache nicht, daß ich etwas Unrechtes von dir denken 30 muß, Werner! Ich habe es nicht gern gehört, was mir Just gesagt hat. Du hast dein Gut verkauft, und willst wieder herum schwärmen. Laß mich nicht von dir glauben, daß du nicht so wohl das Metier, als die wilde, lüderliche Lebensart liebest, die unglücklicher Weise damit verbunden ist.

<sup>1</sup> Mann, [Sf.]

Man muß Solbat seyn, für sein Land; oder aus Liebe zu der Sache, für die gefochten wird. Ohne Absicht heute hier, morgen da dienen: heißt wie ein Fleischerknecht reisen, weiter nichts.

Werner. Nun ja doch, Herr Major; ich will Ihnen folgen. Sie 5 wissen besser, was sich gehört. Ich will ben Ihnen bleiben. — Aber, lieber Major, nehmen Sie doch auch berweile mein Geld. Heut oder morgen muß Ihre Sache aus seyn. Sie müssen Geld die Menge bekommen. Sie sollen mir es sodann mit Interessen wieder geben. Ich thu es ja nur der Interessen wegen.

v. Tellheim. Schweig bavon!

Werner. Bey meiner armen Seele, ich thu es nur der Interessen wegen! — Wenn ich manchmal dachte: wie wird es mit dir aufs Alter werden? wenn du zu Schanden gehauen bist? wenn du nichts haben wirst? wenn du wirst betteln gehen müssen? So dachte ich wieder: Nein, du birst nicht betteln gehn; du wirst zum Major Tellheim gehn; der wird seinen letzten Psennig mit dir theilen; der wird dich zu Tode füttern; bey dem wirst du als ein ehrlicher Kerl sterben können.

v. Tellheim. (indem er Werners Hand ergreift) Und, Kammerad, das denkst du nicht noch?

20 Werner. Nein, das denk ich nicht mehr. — Wer von mir nichts annehmen will, wenn ers bedarf, und ichs habe; der will mir auch nichts geben, wenn ers hat, und ichs bedarf. — Schon gut! (will gehen)

v. Tellheim. Mensch, mache mich nicht rasend! Wo willst du hin? (halt ihn zurück) Wenn ich dich? nun auf meine Shre versichere, 3 daß ich noch 25 Geld habe; wenn ich dir auf meine Shre verspreche, daß ich dir es sagen will, wenn ich keines mehr habe; daß du der erste und einzige seyn sollst, ben dem ich mir etwas 4 borgen will: — Bist du dann zusrieden?

Werner. Muß ich nicht? — Geben Sie mir die Hand darauf, Herr Major.

v. Tellheim. Da, Paul! — Und nun genug davon. Ich kam hieher, um ein gewisses Mädchen zu sprechen —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nehmen [H. 1767] <sup>2</sup> bir [H. 3 versichre, [H. 4 etwas [fehlt in ber H. unb 1767]

## Achter Auftritt.

Franciska. (aus bem Zimmer' bes Frauleins) von Tellheim. Paul Werner.

Franciska. (im Heraustreten) Sind Sie noch da, Herr Wachtmeifter?

— (indem sie den Tellheim gewahr wird) Und Sie sind auch da, Herr Major? —

Den Augenblick bin ich zu Ihren Diensten. (geht geschwind wieder in das Zimmer) 5

#### Meunter Auftritt.

von Tellheim. Paul Werner.

v. Tellheim. Das war sie! — Aber ich höre ja, du kennst sie, Werner?

Werner. Ja, ich kenne das Frauenzimmerchen. — . 10

v. Tellheim. Gleichwohl, wenn ich mich recht erinnere, als ich in Thüringen Winterquartier hatte, warst du nicht ben mir?

Werner. Nein, da besorgte ich in Leipzig Mundirungsstücke.

v. Tellheim. Woher kennst du sie denn also?

Werner. Unsere Bekanntschaft ist noch blutjung. Sie ist von 15 heute. Aber junge Bekanntschaft ist warm.

v. Tellheim. Also hast du ihr Fräulein wohl auch schon gesehen? Werner. Ist ihre Herrschaft ein Fräulein? Sie hat mir gesagt, Sie kennten ihre Serrschaft.

v. Tellheim. Hörst du nicht? aus Thüringen her.

20

25

Werner. Ist das Fräulein jung?

v. Tellheim. Ja.

Werner. Schön?

v. Tellheim. Sehr schön.

Werner. Reich?

v. Tellheim. Sehr reich.

Werner. Ist Ihnen das Fräulein auch so gut, wie das Mädchen? Das wäre ja vortrefflich!

v. Tellheim. Wie mennst bu?

<sup>1</sup> ben Bimmern [Sf.]

15

## Behnter Auftritt.

Franciska. (wieber heraus, mit einem Brief in der Hand) v. Tellheim. Paul Werner.

Franciska. Herr Major —

v. Tellheim. Liebe Franciska, ich habe dich noch nicht willkommen heißen können.

Franciska. In Gedanken werden Sie es doch schon gethan haben. Ich weiß, Sie sind mir gut. Ich Ihnen auch. Aber das ist gar nicht artig, daß Sie Leute, die Ihnen gut sind, so ängstigen.

Werner. (vor fich) Ha, nun merk ich. Es ist richtig!

v. Tellheim. Mein Schickfal, Franciska! — Haft du ihr den Brief übergeben?

Franciska. Ja, und hier übergebe ich Ihnen — (reicht ihm den Brief)

v. Tellheim. Gine Antwort? -

Franciska. Rein, Ihren eignen Brief wieder.

v. Tellheim. Was? Sie will ihn nicht lesen?

Franciska. Sie wollte wohl; aber — wir können Geschriebenes 1 nicht gut lesen.

v. Tellheim. Schäckerinn!

20 Franciska. Und wir denken, daß das Briefschreiben für die nicht erfunden ist, die sich mündlich mit einander unterhalten können, sobald sie wollen.

v. Tellheim. Welcher Vorwand! Sie muß ihn lefen. Er enthält meine Rechtfertigung, — alle die Gründe und Ursachen —

25 Franciska. Die will das Fräulein von Ihnen selbst hören, nicht lesen.

v. Tellheim. Von mir selbst hören? Damit mich jedes Wort, jede Miene von ihr verwirre; damit ich in jedem ihrer Blicke die ganze Größe meines Verlusts empfinde? —

30 Franciska. Ohne Barmherzigkeit! — Nehmen Sie! (sie giebt ihm ben Brief) Sie erwartet Sie um dren Uhr. Sie will ausfahren, und die Stadt besehen. Sie sollen mit ihr fahren.

v. Tellheim. Mit ihr fahren?

<sup>1</sup> Gefdriebnes [Sf.]

20

25

30

Franciska. Und was geben Sie mir, so laß ich Sie beide ganz allein fahren? Ich will zu Hause bleiben.

v. Tellheim. Ganz allein?

Franciska. In einem schönen verschloßnen Wagen.

v. Tellheim. Unmöglich!

Franciska. Ja, ja; im Wagen muß der Herr Major Kat aushalten; da kann er uns nicht entwischen. Darum geschicht i es eben. — Kurz, Sie kommen, Herr Major; und Punkte dren. — Nun? Sie wollten mich ja auch allein sprechen. Was haben Sie mir denn zu sagen? — Ja so, wir sind nicht allein. (indem sie Wernern ansseht)

v. Tellheim. Doch Franciska; wir wären allein. Aber ba bas Fräulein den Brief nicht gelesen hat, so habe ich dir noch nichts zu sagen.

Franciska. So? wären wir boch allein? Sie haben vor dem Herrn Wachtmeister feine Geheimnisse?

v. Tellheim. Rein, feine.

Franciska. Gleichwohl, dünkt mich, sollten Sie welche vor ihm haben.

v. Tellheim. Wie das?

Werner. Warum das, Frauenzimmerchen?

Franciska. Besonders Geheimnisse von einer gewissen Art. — Alle zwanzig, Herr Wachtmeister? (indem sie beide gande mit gespreisten Fingern in die Sobe batt)

Werner. St! ft! Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen!

v. Tellheim. Was heißt bas?

Franciska. Husch ists am Finger, Herr Wachtmeister? (als ob fie einen Ring geschwind anstedte)

v. Tellheim. Was habt ihr?

Werner. Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, Sie wird ja wohl Spaß verstehn?

v. Tellheim. Werner, du hast doch nicht vergessen, was ich dir mehr= mal gesagt habe; daß man über einen gewissen Punkt mit dem Frauen= zimmer nie² scherzen muß?

Werner. Ben meiner armen Seele, ich kanns vergessen haben! — Frauenzimmerchen, ich bitte —

¹ geschieht [Sf.] ² mit Frauenzimmern gar nicht [Sf.] mit Frauenzimmern nie [1767 a]

Franciska. Nun wenn es Spaß gewesen ist; dasmal will ich es Ihm verzeihen.

v. Tellheim. Wenn ich benn burchaus kommen muß, Franciska: so mache doch nur, daß das Fräulein den Brief vorher noch lieset. Das 5 wird mir die Peinigung ersparen, Dinge noch einmal zu denken, noch einmal zu sagen, die ich so gern vergessen möchte. Da, gib ihr ihn! (indem er den Brief umkehrt, und ihr ihn zureichen will, wird er gewahr, daß er erbrochen ist!) Aber sehe ich recht? Der Brief, Franciska, ist ja erbrochen.

Franciska. Das kann wohl seyn. (besieht ihn)! Wahrhaftig er ist er10 brochen. Wer muß ihn benn erbrochen haben? Doch gelesen haben wir
ihn wirklich nicht, Herr Major, wirklich nicht. Wir wollen ihn auch nicht
lesen, benn ber Schreiber kömmt selbst. Kommen Sie ja; und wissen Sie
was, Herr Major? Kommen Sie nicht so, wie Sie da sind; in Stieseln,
kaum frisirt. Sie sind zu entschuldigen; Sie haben uns nicht vernuthet.
15 Kommen Sie in Schuen, und lassen Sie Sich frisch frisiren. — So
sehen Sie mir gar zu brav, gar zu Preußisch auß!

v. Tellheim. Ich danke dir, Franciska.

Franciska. Sie sehen aus, als ob Sie vorige Nacht kampirt hätten.

20 v. Tellheim. Du kannst es errathen haben.

Franciska. Wir wollen uns gleich auch puten, und fodann effen. Wir behielten Sie gern zum Essen, aber Ihre Gegenwart möchte uns an dem Essen hindern; und sehen Sie, so gar verliebt sind wir nicht, daß uns nicht hungerte.

v. Tellheim. Ich geh! Franciska, bereite sie indeß ein wenig vor; damit ich weder in ihren, noch in meinen Augen verächtlich werden darf.
— Komm, Werner, du follst mit mir essen.

Werner. An der Wirthstafel, hier im Hause? Da wird mir kein Bissen schmecken.

v. Tellheim. Ben mir auf ber Stube.

Werner. So folge ich Ihnen gleich. Nur noch ein Wort mit dem Frauenzimmerchen.

v. Tellheim. Das gefällt mir nicht übel! (geht ab)

30

<sup>1 (</sup>ficht bin) [Sf.]

## Eilfter Auftritt.

Paul Werner. Franciska.

Franciska. Nun, Herr Wachtmeister? —

Werner. Frauenzimmerchen, wenn ich wiederkomme, foll ich auch geputzter kommen?

Franciska. Komm Er, wie Er will, Herr Wachtmeister; meine Augen werden nichts wider Ihn haben. Aber meine Ohren werden desto mehr auf ihrer Hut gegen Ihn senn müssen. — Zwanzig Finger, alle voller Ringe! En, en, Herr Wachtmeister!

Werner. Nein, Frauenzimmerchen; eben das wollt ich Ihr noch 10 fagen: die Schnurre fuhr mir nun so herauß! Es ist nichts dran. Man hat ja wohl an Einem Ringe genug. Und hundert und aber hundertmal, habe ich den Major sagen hören: Das muß ein Schurke von einem Solzdaten seyn, der ein Mädchen ansühren kann! — So denk ich auch, Frauenzimmerchen. Verlaß Sie Sich darauf! — Ich muß machen, daß ich ihm 15 nachkomme. — Guten Appetit, Frauenzimmerchen!

Franciska. Gleichfalls, Herr Wachtmeister! — Ich glaube, der Mann gefällt mir! (indem sie herein gehen will, tommt ihr das Fräulein entgegen)

## Zwölfter Auftritt.

Das Fräulein. Franciska.

Das Fräulein. Ist der Major schon wieder fort? — Franciska, ich glaube, ich wäre iett 2 schon wieder ruhig genug, daß ich ihn hätte hier behalten können.

Franciska. Und ich will Sie noch ruhiger machen.

Dax Kräulein. Desto besser! Sein Brief, o sein Brief! Jede Zeile 25 sprach den ehrlichen, edlen Mann. Jede Weigerung, mich zu besitzen, bestheuerte mir seine Liebe. — Er wird es wohl gemerkt haben, daß wir den Brief gelesen. — Mag er doch; wenn er nur kömmt. Er kömmt doch geswiß? — Blos ein wenig zu viel Stolz, Franciska, scheint<sup>4</sup> mir in seiner Aufführung zu seyn. Denn auch seiner Geliebten sein Glück nicht wollen 30

<sup>2</sup> brauf! [Sf.] 2 ist [Sf.] 3 ebeln [Sf.] 4 fceinet [Sf.] Leffing, famtlice Schriften. II.

zu banken haben, ist Stolz, unverzeihlicher Stolz! Wenn er mir diesen zu ftark merken läßt, Franciska —

Franciska. So wollen Sie feiner entfagen?

Das Fräulein. Sy, sieh doch! Jammert er dich nicht schon wieder?

5 Nein, liebe Närrinn, Sines Fehlers wegen entsagt man keinem Manne. 
Nein; aber ein Streich ist mir beygefallen, ihn wegen dieses Stolzes mit ähnlichem Stolze ein wenig zu martern.

Franciska. Nun da müssen Sie ja recht sehr ruhig senn, mein Fräulein, wenn Ihnen schon wieder Streiche benfallen.

Das Fräulein. Ich bin es auch; komm nur. Du wirst deine Rolle baben zu spielen haben. (sie gehen herein)

Enbe bes britten Aufzugs.

# Dierter Aufzug.

## Erlfer Auftritt.

15

(Die Scene, bas Bimmer bes Frauleins)

Pas Fräulein. (völlig, und reich, aber mit Geschmad gekleibet) Franciska. (sie steben vom Tische auf, ben ein Bebienter abräumt)

Franciska. Sie können unmöglich fatt senn, gnädiges Fräulein. Das Fräulein. Mennst du, Franciska? Vielleicht, daß ich mich 20 nicht hungrig niedersetzte.

Franciska. Wir hatten ausgemacht, seiner währender 2 Mahlzeit nicht zu erwähnen. Aber wir hätten uns auch vornehmen sollen, an ihn nicht zu denken.

Das Fräulein. Wirklich, ich habe an nichts, als an ihn gedacht. Franciska. Das merkte ich wohl. Ich fieng von hundert Dingen an zu sprechen, und Sie antworteten mir auf jedes verkehrt. (ein andrer

<sup>1</sup> keines Mannes [ursprünglich in ber H., doch von Lessing selbst korrigiert] 2 während der [H.] 3 merkt [H.]

20

25

30

Bedienter trägt Kaffee auf) Hier kömmt eine Nahrung, ben der man eher Grillen machen kann. Der liebe melancholische Kaffee!

Das Fräulein. Grillen? Ich mache keine. Ich denke blos der Lection nach, die ich ihm geben will. Haft du mich recht begriffen, Franciska?

Franciska. D ja; am besten aber ware 1 es, er ersparte sie uns.

Das Fräulein. Du wirst sehen, daß ich ihn von Grund aus kenne. Der Mann, der mich iet mit allen Reichthümern verweigert, wird mich ber ganzen Welt streitig machen, sobald er hört, daß ich unglücklich und verlassen bin.

Franciska. (sebr ernsthaft) Und so was muß die feinste Eigenliebe 10 unendlich kügeln.

Das Fräulein. Sittenrichterinn! Seht boch! vorhin ertappte sie mich auf Citesteit; jest auf Sigenliebe. — Nun, laß mich nur, liebe Franciska. Du sollst mit beinem Wachtmeister auch machen können, was du willst.

Franciska. Mit meinem Wachtmeister?

Das Fräulein. Ja, wenn du es vollends leugnest, so ist es richtig.

— Ich habe ihn noch nicht gesehen; aber aus jedem Worte, das du mir von ihm gesagt hast, prophezeve ich dir deinen Mann.

## Bwenter Auftritt.

Ricrant de la Marliniere. Das Fräulein. - Franciska.

Riccauf. (noch innerhalb ber Scene) Est-il permis, Monsieur le Major? Franciska. Bas ist bas? Will bas zu uns? (gegen die Thüre gehend) Riccauf. Parbleu! If bin unriftig. — Mais non — If bin nit unriftig — C'est sa chambre —

Franciska. Ganz gewiß, gnädiges Fräulein, glaubt dieser Herr, den Major von Tellheim noch hier zu finden.

Rirraut. Iß so! — Le Major de Tellheim; juste, ma belle enfant, c'est lui que je cherche. Où est-il?

Franciska. Er wohnt nicht mehr hier.

Riccaut. Comment? not vor vier un swanzik Stund hier logier2? Und logier2 nit mehr hier? Wo logier er denn?

<sup>1</sup> war [Sf.] 2 logiert [Sf.]

Das Fräulein. (bie auf ihn zu tommt) Mein Herr, -

Riccaut. Ah, Madame, — Mademoiselle — Ihro Gnad verzeih —

Das Fräulein. Mein Herr, Ihre Irrung ist sehr zu vergeben, 5 und Ihre Verwunderung sehr natürlich. Der Herr Major hat die Güte gehabt, mir, als einer Fremden, die nicht unter zu kommen wußte, sein Zimmer zu überlassen.

Rirrauf. Ah voilà de ses politesses! C'est un très-galanthomme que ce Major!

Das Fräulein. Wo er indeß hingezogen, — wahrhaftig, ich muß mich schämen, es nicht zu wissen.

Ricraut. Ihro Gnad nit wiß? C'est dommage; j'en suis faché. Das Fräulein. Ich hätte mich allerdings darnach erkundigen sollen. Freylich werden ihn seine Freunde noch hier suchen.

Riccauf. If bin febr von feine Freund, Ihro Gnad — Das Fräulein. Franciska, weißt du es nicht?

Franciska. Nein, gnädiges Fräulein.

Riccauf. If hätt ihn zu sprek sehr nothwendik. Ik komm ihm bringen eine Nouvelle, davon er sehr frölik sehn wird.

Das Fräulein. Ich betauere um so viel mehr. — Doch hoffe ich, vielleicht bald, ihn zu sprechen. Ist es gleichviel, aus wessen Munde er diese gute Nachricht erfährt, so erbiete ich mich, mein Herr —

Ricrauf. If verstes. — Mademoiselle parle françois? Mais sans doute; telle que je la vois! — La demande etoit bien impolie; Vous me pardonnerés, Mademoiselle. —

Das Fräulein. Mein Herr —

Riccaut. Nit? Sie sprek nit Französisch, Ihro Gnad?

Das Fräulein. Mein Herr, in Frankreich würde ich es zu sprechen suchen. Aber warum hier? Ich höre ja, daß Sie mich verstehen, mein 30 Herr. Und ich, mein Herr, werde Sie gewiß auch verstehen; sprechen Sie, wie es Ihnen beliebt.

Riccauf. Gutt, gutt! If kann auf mik auf Deutsch explicier. — Sachés donc, Mademoiselle — Ihro Gnad soll also wiß, daß ik komm von die Tafel bey der Minister — Minister von — Minister von — wie

<sup>1</sup> mortifié. [Si.]

heiß der Minister da draus? — in der 1 lange Straß? — auf die 2 breite Plat? —

Das Fräulein. Ich bin hier noch völlig unbekannt.

Riccaut. Run, die Minister von der Kriegsdepartement. - Da haben if zu Mittag gespeisen; — ik speisen à l'ordinaire ben ihm, — und 5 da iß man gekommen reden auf der Major Tellheim; et le Ministre m'a dit en confidence, car Son Excellence est de mes amis, et il n'y a point4 de mystères entre nous — Se. Excellenz, will if sag, haben mir vertrau, daß die Sak von unserm Major sen auf den 5 Point zu enden, und gutt zu enden. Er habe gemakt ein Rapport an den Könik, und der 10 Könif habe barauf rejolvir, tout-à-fait en faveur du Major. — Monsieur, m'a dit Son Excellence, Vous comprenés bien, que tout depend de la maniere, dont on fait envisager les choses au Roi, et Vous me connoissés. 6 Cela fait un très-joli garçon que ce Tellheim. et ne sais-je pas que Vous l'aimés? Les amis de mes amis sont 15 aussi les miens. Il coute un peu cher au Roi ce Tellheim, mais est-ce que l'on sert les Rois pour rien? Il faut s'entr'aider en ce monde; et quand il s'agit de pertes, que ce soit le Roi, qui en fasse, et non pas un honnêt-homme de nous autres. 7 Voilà le principe. dont je ne me depars jamais. — Was sag Ihro Gnad hierzu? Nit 20 wahr, das iß ein brav Mann? Ah que Son Excellence a le coeur bien placé! Er hat mir au reste versifer, wenn der Major nit schon be= fommen habe une Lettre de la main — eine Köniflifen Handbrief, daß er heut infailliblement müsse befommen einen.

Das Fräulein. Gewiß, mein Herr, diese Nachricht wird dem 25 Major von Tellheim höchst angenehm seyn. Ich wünschte nur, ihm den Freund zugleich mit Namen nennen zu können, der so viel Antheil an seinem Glücke nimmt —

Ricrauf. Mein Namen wünscht Ihro Gnad? — Vous voyés en moi — Ihro Gnad seh in mit le Chevalier Riccaut de la Marliniere, 30 Seigneur de Pret-au-vol,<sup>8</sup> de la Branche de Prensd'or. — Ihro

<sup>1</sup> die [H.] 2 der [H.] 3 den [H.] 4 et nous n'avons point [H.] 5 den [H.] 6 [Statt des Folgenden steht in der H.] Ne sais-je pas, que Vous aimés ce pauvre Diable de Tellheim? aussi entends-je dire partout, que cela sait un tres don garçon. Il saut s'entreaider dans ce monde la; 7 des notres. [H.] 8 Pret-au-val [in alsen Drucken; ob in der H.] Vol [oder] Val [steht, ist nicht zu entscheiden]

Gnad steh verwundert, mik aus so ein groß, groß Familie zu hören, qui est veritablement du sang Royal. — Il kaut le dire; je suis sans doute le Cadet le plus avantureux, que la maison a jamais eu — Ik dien von meiner elste Jahr. Sin Afkaire d'honneur makte mik skliehen. Darauf haben ik gedienet Sr. Pädskliken Silikheit, der Republick St. Marino, der Kron Pohlen, und den Staaten-General, dis ik endsik bin worden gezogen hierher. Ah, Mademoiselle, que je voudrois n'avoir jamais vû ce pais-la! Hätte man mik gelaß im Diensk von den Staaten-General, so müßt ik nun senn, auß wenikst Oberst. Aber so dier immer und ewik Capitaine geblieben, und nun gar seyn ein abgebankte? Capitaine —

Das Fräulein. Das ist viel Unglück.

Riccaut. Oui, Mademoiselle, me voilà reformé, et par-là mis sur le pavé!

Das Fräulein. Ich beklage sehr.

Riccauf. Vous étes bien bonne, Mademoiselle — Nein, man fenn sif hier nit auf den Berdienst. Sinen Mann, wie mik, su reformir! Sinen Mann, der sik nok dasu in diesem Dienst hat rouinir! — Ik haben daben sugesetzt, mehr als swansik tausend Livres. Was hab ik mun? 20 Tranchons le mot; je n'ai pas le sou, et me voilà exactement vis-àvis du rien. —

Das Fräulein. Es thut mir ungemein leid.

Rirrauf. Vous étes bien bonne, Mademoiselle. Aber wie man pfleg su sagen: ein jeder Unglück schlepp nak sik seine? Bruder; qu'un 25 malheur ne vient jamais seul: so mit mir arrivir. Was ein Honnêthomme von mein Extraction kann anders haben sür Resource, als das Spiel? Nun hab it immer gespielen mit Glück, so lang ik hatte nit von nöthen der Glück. Nun ik ihr hätte von nöthen, Mademoiselle, je joue avec un guignon, qui surpasse toute croyance. Seit sunssehn Tag 30 iß vergangen keine,4 wo sie mik nit hab gesprenkt. Nok gestern hab sie mik gesprenkt dreymal. Je sais dien, qu'il y avoit quelque chose de plus que le jeu. Car parmi mes pontes se trouvoient certaines Dames — Ik will niks weiter sag. Man muß seyn galant gegen die Damen. Sie haben auk mik heut invitir, mir zu geben revanche; mais

<sup>1</sup> meine [H.] 2 abgebantt [H.] 3 feinen [H.] 4 feiner, [H.] 5 brebenmal. [H.]

— Vous m'entendés, Mademoiselle — Man muß erst wiß, wovon seben; ehe man haben kann, wovon su spielen —

Das Fräulein. Ich will nicht hoffen, mein Herr -

Riccauf. Vous étes bien bonne, Mademoiselle -

Das Fräulein. (nimmt bie Francista ben Seite) Franciska, der Mann 5 tauert mich im Ernste. Ob er mir es wohl übel nehmen würde, wenn ich ihm etwas anböthe?

Franciska. Der sieht mir nicht darnach aus.

Das Fräulein. Gut! — Mein Herr, ich höre, — baß Sie spielen; baß Sie Bank machen; ohne Zweifel an Orten, wo etwas zu gewinnen 10 ist. Ich muß Ihnen bekennen, baß ich — gleichfalls das Spiel sehr liebe, —

Riccauf. Tant mieux, Mademoiselle, tant mieux! Tous les gens d'esprit aiment le jeu à la fureur.

Das Fräulein. Daß ich sehr gern gewinne; sehr gern mein Geld mit einem Manne wage, der — zu spielen weiß. — Wären Sie wohl 15 geneigt, mein Herr, mich in Gesellschaft zu nehmen? mir einen Antheil an Ihrer Bank zu gönnen?

Riccauf. Comment, Mademoiselle, Vous voulés être de moitié avec moi? De tout mon coeur.

Das Fränlein. Lors erste, nur mit einer Kleinigkeit — (geht und 20 langt Geld aus ihrer Schatulle)

Riccauf. Ah, Mademoiselle, que Vous étes charmante! —

Das Fräulein. Hier habe ich, was ich ohnlängst gewonnen; nur zehn Pijtolen — Ich muß mich zwar schämen, so wenig —

Rirrauf. Donnés toûjours, Mademoiselle, donnés. (nimmt e8) 25 Das Fräulein. Ohne Zweifel, daß Ihre Bank, mein Herr, sehr ansehnlich ist —

Ricrauf. Ja wohl sehr ausehnlik. Sehn Pistol? Ihr Gnad soll seyn dasür interessir ben meiner Bank auf ein Dreytheil, pour le tiers. Swar auf ein Dreytheil sollen seyn — etwas mehr. Dok mit einer schöne 30 Damen muß man es nehmen nit so genau. Ik gratulir mik, zu kommen dadurk in liaison mit Ihro Gnad, et de ce moment je recommence à bien augurer de ma fortune.

Das Fräulein. Ich fann aber nicht daben fenn, wenn Sie spielen, mein Herr.

<sup>1</sup> Mann [1767] 2 fconen [Sf.]

Riccauf. Was brauf Ihro Gnad daben su seyn? Wir andern Spieler sind ehrlike Leut unter einander.

Das Fräulein. Wenn wir glücklich sind, mein Herr, so werden Sie mir meinen Antheil schon bringen. Sind wir aber unglücklich —

Riccaut. So komm if hohlen Refruten. Rit wahr, Ihro Gnad? Das Fräulein. Auf die Länge dürften die Refruten fehlen. Berstheidigen Sie unfer Geld daher ja wohl, mein Herr.

Riccaut. Wo für seh mit Ihro Gnad an? Für ein Ginfalspinse? für ein-dumme Teuff?

10 Das Fräulein. Berzeihen Sie mir -

Riccauf. Je suis des Bons, Mademoiselle. Savés-vous ce que cela veut dire? If bin von die Ausgelernt —

Das Fräulein. Aber doch wohl, mein herr -

Ricrauf. Je sais monter un coup —

15 Das Fräulein. (verwundernd) Sollten Sie?

Riccauf. Je file la carte avec une adresse —

Das Fräulein. Nimmermehr!

Ricraut. Je fais sauter la coupe avec une dexterité — Das Fräulein. Sie werden doch nicht, mein Herr? —

20 Riccauf. Bas nit? Thro Gnade, was nit? Donnés-moi un pigeonneau à plumer, et --

Das Fräulein. Falsch spielen? betrügen?

Ricrauf. Comment, Mademoiselle? Vous appellés cela betrügen? Corriger la fortune, l'enchainer sous ses doits, etre sûr de 25 son fait, das nenn die Deutsch betrügen? betrügen! D, was ist die deutsch Sprak für ein arm Sprak! für ein plump Sprak!

Das Fräulein. Nein, mein Berr, wenn Sie fo benten -

Riccauf. Laissés-moi faire, Mademoiselle, und seyn Sie ruhif! Was gehn Sie an, wie ik spiel? — Genug, 1 morgen entweder sehn mik 30 wieder Jhro Gnad mit hundert Pistol, oder seh mik wieder gar nit — Votre très-humble, Mademoiselle, votre très-humble — (citends ab)

Das Fräulein. (dies ihm mit Erstaunen und Berdruß nachsieht) Ich wünsche das letzte, mein Herr, das letzte!

<sup>1</sup> Gnug, [Sf. 1767] 2 bas [Sf.]

## Dritter Auftritt.

Das Fräulein. Franciska.

Franciska. (erbittert) Kann ich noch reden? D schön! o schön!
Das Fräulein. Spotte nur; ich verdiene es. (nach einem fleinen Nachsenten, und gelassener) Spotte nicht, Franciska; ich verdiene es nicht.

Franciska. Bortrefflich! da haben Sie etwas allerliebstes gethan; einen Epithuben wieder auf die Beine geholsen.

Das Fräulein. Es war einem Unglücklichen zugedacht.

Franciska. Und was das beste daben ist: der Kerl hält Sie für seines gleichen. — D ich muß ihm nach, und ihm das Geld wieder ab- 10 nehmen. (will fort)

Das Fräulein. Francista, laß den Kaffee nicht vollends falt wers ben; schenk ein.

Franciska. Er muß es Ihnen wiedergeben; Sie haben Sich anders besonnen; Sie wollen mit ihm nicht in Gesellschaft spielen. Zehn 15 Pistolen! Sie hörten ja, Fräulein, daß es ein Bettler war! (das Fräulein schaft indeß selbst ein) Wer wird einem Bettler so viel geben? Und ihm noch dazu die Erniedrigung, es erbettelt zu haben, zu ersparen suchen? Den Mildthätigen, der den Bettler aus Großmuth verkennen will, verkennt der Bettler wieder. Nun mögen Sie es haben, Fräulein, wenn er Ihre Gabe, 20 ich weiß nicht wofür, ansieht. — (und reicht der Francista eine Tasse) Wollen Sie mir das Blut noch mehr in Wallung bringen? Ich mag nicht trinken. (das Fräulein seht sie wieder weg) — "Parbleu, Ihro Gnad, man kenn sik hier nit auf den Verdienst" (in dem Tone des Franzosen) Freylich nicht, wenn man die Spisbuben so ungehangen herumlaussen läßt.

Das Fräulein. (talt und nachdentend, indem sie trinte) Mädchen, du versitehst dich so trefflich auf die guten Menschen: aber, wenn willst du die schlechten ertragen lernen? — Und sie sind doch auch Menschen. — Und östers ben weitem so schlechte Menschen nicht, als sie scheinen. — Man muß ihre gute Seite nur aufsuchen. — Ich bilde mir ein, dieser Franzose 30 ist nichts, als eitel. Aus bloßer Citelseit macht er sich zum falschen Spiezler; er will mir nicht verbunden scheinen; er will sich den Dank ersparen. Vielleicht, daß er nun hingeht, seine kleine Schulden bezahlt, von dem

<sup>1</sup> einem [of.]

Reste, so weit er reicht, still und sparsam lebt, und an das Spiel nicht benkt. Wenn das ist, liebe Franciska, so laß ihn Rekruten hohlen, wenn er will. — (giebt ihr die Zasse) Da, setz weg! — Aber, sage mir, sollte Tellsheim nicht schon da seyn?

Franciska. Nein, gnädiges Fräulein; ich kann beides nicht; weder an einem schlechten Menschen die gute, noch an einem guten Menschen die bose Seite aufsuchen.

Das Fräulein. Er kömmt doch ganz gewiß? —

Franciska. Er sollte wegbleiben! — Sie bemerken an ihm, an 10 ihm, dem besten Manne, ein wenig Stolz, und darum wollen Sie ihn so grausam necken?

Das Fräulein. Kömmst du da wieder hin? — Schweig, das will ich nun einmal so. Wo du mir diese Lust verdirbst; wo du nicht alles sagst und thust, wie wir es abgeredet haben! — Ich will dich schon allein mit ihm lassen; und dann — Jest kömmt er wohl.

#### Dierter Auftritt.

Paul Werner. (ber in einer steisen Stellung, gleichsam im Dienste, hereintritt)
Das Fräulein. Franciska.

Franciska. Nein, es ift nur sein lieber Wachtmeister.

Das Fräulein. Lieber Wachtmeister? Auf wen bezieht sich dieses Lieber?

Franciska. Enädiges Fräulein, machen Sie mir den Mann nicht verwirrt. — Ihre Dienerinn, Herr Wachtmeister; was bringen Sie uns?

Werner. (gebt, ohne auf die Franciska zu achten, an das Fräulein) Der Major 25 von Tellheim läßt an das gnädige Fräulein von Barnhelm durch mich, den Wachtmeister Werner, seinen unterthänigen Respekt vermelden, und sagen, daß er sogleich hier seyn werde.

Das Fräulein. Wo bleibt er benn?

Werner. Ihro Gnaden werden verzeihen; wir find, noch vor dem 30 Schlage drey, auß dem Quartier gegangen; aber da hat ihn der Kriegszahlmeister unterwegens angeredt; und weil mit dergleichen Herren des Redens immer kein Ende ist: so gab er mir einen Wink, dem gnädigen Fräulein den Vorfall zu rapportiren.

<sup>1</sup> Quartiere [Sf.] 2 Herrn [Sf. 1767 a]

ŏ

10

15

25

Das Fräulein. Recht wohl, Herr Wachtmeister. Ich wünsche nur, daß der Kriegszahlmeister dem Major etwas angenehmes möge zu sagen haben.

Werner. Das haben bergleichen Herren den Officieren i felten. — Haben Ihro Gnaden etwas zu befehlen? (im Begriffe wieder zu gehen)

Franciska. Run, wo denn schon wieder hin, Herr Wachtmeister? Hätten wir denn nichts mit einander zu plaudern?

Werner. (sachte zur Franciska, und ernsthaft) Hier nicht, Frauenzimmerschen. Es ist wider den Respeckt, wider die Subordination. — Gnädiges Fräulein —

Das Fräulein. Ich danke für Seine Bemühung, Herr Bachtmeister. — Es ist mir lieb gewesen, Ihn kennen zu lernen. Franciska hat mir viel gutes von Ihm gesagt. (Berner macht eine steife Verbeugung, und geht ab)

#### Hünfter Auftritt.

Das Fräulein. Franciska.

Das Fräulein. Das ist bein Wachtmeister, Francista?

Franciska. Wegen des spöttischen Tones habe ich nicht Zeit, dieses Dein nochmals aufzumuten. — Ja, gnädiges Fräulein, das ist mein Wachtmeister. Sie finden ihn, ohne Zweisel, ein wenig steif und hölzern. Jett kam er mir fast auch so vor. Aber ich merke wohl; er glaubte, vor 20 Ihro Gnaden, auf die Parade ziehen zu müssen. Und wenn die Soldaten paradiren, — ja freylich scheinen sie da mehr Drechslerpuppen, als Männer. Sie sollten ihn hingegen nur sehn und hören, wenn er sich selbst gelassen ist.

Das Fräulein. Das müßte ich denn wohl!

Franciska. Er wird noch auf dem Saale seyn. Darf ich nicht gehn, und ein wenig mit ihm plaudern?

Das Fräulein. Ich versage dir ungern dieses Vergnügen. Du mußt hier bleiben, Franciska. Du mußt ben unserer 2 Unterredung gegenswärtig seyn. — Es fällt mir noch etwas ben. (Sie zieht ihren Ning vom Finger) 30 Da, nimm meinen Ring, verwahre ihn, und gieb mir des Majors seinen dafür.

<sup>1</sup> bem Officiere [Si.] 2 unfrer [Si.]

Franciska. Warum bas?

Das Fräulein. (indem Francista den andern Ring hohlt) Recht weiß ich es selbst nicht; aber mich dünkt, ich sehe so etwas voraus, wo ich ihn brauchen könnte. — Man pocht — Geschwind gieb her! (sie steckt ihn an) Er ists!

# Sechster Auftritt.

- v. Cellheim. (in dem nehmtichen Meide, aber sonft so, wie es Francista verlangt)

  Das Fräulein. Franciska.
- v. Tellheim. Gnädiges Fräulein, Sie werden mein Verweilen entschuldigen —
- Das Fräulein. O, Herr Major, so gar militairisch wollen wir es mit einander nicht nehmen. Sie sind ja da! Und ein Bergnügen erwarten, ist auch ein <sup>1</sup> Bergnügen. Nun? (indem sie ihm tächelnd ins Gesicht siebet) lieber Tellheim, waren wir nicht vorhin Kinder?
- v. Tellheim. Ja wohl Kinder, gnädiges Fräulein; Kinder, die sich 15 sperren, wo sie gelassen folgen follten.

Das Fräulein. Wir wollen ausfahren, lieber Major, — die Stadt ein wenig zu besehen, — und hernach, meinem Oheim entgegen.

v. Tellheim. Wie?

Das Fräulein. Sehen Sie; auch das Wichtigste haben wir ein-20 ander noch nicht fagen können. Ja, er trifft noch heut hier ein. Sin Zufall ist Schuld, daß ich, einen Tag früher, ohne ihn angekommen bin.

v. Tellheim. Der Graf von Bruchfall? Ist er zurück?

Das Fräulein. Die Unruhen des Arieges verscheuchten ihn nach Italien; der Friede hat ihn wieder zurückgebracht. — Machen Sie Sich 25 keine Gedanken, Tellheim. Besorgten wir schon ehemals das stärkste Hinderniß unsver Verbindung von seiner Seite —

v. Tellheim. Unserer 2 Berbindung?

Das Fräulein. Er ist Ihr Freund. Er hat von zu vielen, zu viel Gutes von Ihnen gehört, um es nicht zu senn. Er brennet, den Mann 30 von Antlitz zu kennen, den seine einzige Erbinn gewählt hat. Er kömmt als Oheim, als Bormund, als Bater, mich Ihnen zu übergeben.

v. Tellheim. Ah, Fräulein, warum haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Warum haben Sie ihn nicht lesen wollen?

<sup>1</sup> ein [fehlt in ber Sf.] 2 Unfrer [Sf.]

ŏ

Das Fräulein. Ihren Brief? Ja, ich erinnere mich, Sie schickten mir einen. Wie war es benn mit diesem Briefe, Franciska? Haben wir ihn gelesen, ober haben wir ihn nicht gelesen? Was schrieben Sie mir benn, lieber Tellheim? —

v. Tellheim. Nichts, als was mir die Shre befiehlt.

Das Fräulein. Das ist, ein ehrliches Mädchen, die Sie liebt, nicht sigen zu lassen. Freylich besiehlt das die Ehre. Gewiß ich hätte den Brief lesen sollen. Aber was ich nicht gelesen habe, das höre ich ja.

v. Tellheim. Ja, Sie sollen es hören —

Das Fräulein. Nein, ich brauch is auch nicht einmal zu hören. 10 Es versteht sich von selbst. Sie könnten eines so häßlichen Streiches fähig seyn, daß Sie mich nun nicht wollten? Wissen Sie, daß ich auf Zeit meines Lebens beschinuft wäre? Meine Landsmänninnen würden mit Finsgern auf mich weisen. — "Das ist sie, würde es heißen, das ist das Fräuslein von Barnhelm, die sich einbildete, weil sie reich sey, den wackern Tells 15 heim zu bekommen: als ob die wackern Männer sür Geld zu haben wären!" So würde es heißen: denn meine Landsmänninnen sind alle neidisch auf mich. Daß ich reich bin, können sie nicht leugnen; aber davon wollen sie nichts wissen, daß ich auch sonst noch ein ziemlich gutes Mädchen bin, daß seines Mannes werth ist. Nicht wahr, Tellheim?

v. Tellheim. Ja, ja, gnädiges Fräulein, daran erkenne ich Ihre Landsmänninnen. Sie werden Ihnen einen abgedankten, an seiner Ehre gekränkten Officier, einen Krüppel, einen Bettler, trefflich beneiden.

Das Fräulein. Und das alles wären Sie? Ich hörte so was, wenn ich mich nicht irre, schon heute Bormittage. Da ist Böses und Gutes 25 unter einander. Lassen Sie uns doch jedes näher beleuchten. — Berabsichiedet sind Sie? So höre ich. Ich glaubte, Ihr Regiment sey blos unterzgesteckt worden. Wie ist es gekommen, daß man einen Mann von Ihren Verdiensten nicht benbehalten?

v. Tellheim. Es ift gekommen, wie es kommen müssen. Die Großen 30 haben sich überzeugt, daß ein Soldat aus Neigung für sie ganz wenig; aus Pflicht nicht viel mehr: aber alles seiner eignen Ehre wegen thut. Was können sie ihm also schuldig zu seyn glauben? Der Friede hat ihnen mehrere meines gleichen entbehrlich gemacht; und am Ende ist ihnen niemand unentbehrlich.

<sup>1</sup> brande [Sf.]

Das Fräulein. Sie sprechen, wie ein Mann sprechen muß, dem die Großen hinwiederum sehr entbehrlich sind. Und niemals waren sie es mehr, als ietzt. Ich sage den Großen meinen großen Dank, daß sie ihre Ansprüche auf einen Mann haben fahren lassen, den ich doch nur sehr uns gern mit ihnen getheilet hätte. — Ich din Ihre Gebietherinn, Tellheim; Sie brauchen weiter keinen Herrn. — Sie verabschiedet zu sinden, das Glück hätte ich mir kaum träumen lassen! — Doch Sie sind nicht bloß verabschiedet: Sie sind noch mehr. Was sind Sie noch mehr? Sin Krüppel: sagten Sie? Nun, sindem sie ihn von oben die unten betrachtet) der Krüppel ist doch noch ziemlich ganz und gerade; scheinet doch noch ziemlich gesund und stark. — Lieber Tellheim, wenn Sie auf den Berlust Ihrer gesunden Gliedmaaßen betteln zu gehen denken: so prophezenhe ich Ihnen voraus 1, daß Sie vor den wenigsten Thüren etwas bekommen werden; ausgenommen vor den Thüren der gutherzigen Mädchen, wie ich.

v. Tellheim. Jest höre ich nur das muthwillige Mädchen, liebe Minna.

Das Fräulein. Und ich höre in Ihrem Verweise nur das Liebe Minna. — Ich will nicht mehr muthwillig seyn. Denn ich besinne mich, daß Sie allerdings ein kleiner Krüppel sind. Sin Schuß hat Ihnen den 20 rechten Arm ein wenig gelähmt. — Doch alles wohl überlegt: so ist auch das so schlimm nicht. Um so viel sichrer bin ich vor Ihren Schlägen.

v. Tellheim. Fräulein!

Pas Fräulein. Sie wollen sagen: Aber Sie um so viel weniger vor meinen. Nun, nun, lieber Tellheim, ich hoffe, Sie werden es nicht 25 bazu kommen lassen.

v. Tellheim. Sie wollen lachen, mein Fräulein. Ich beklage nur, daß ich nicht mit lachen kann.

Dax Fräulein. Warum nicht? Was haben Sie benn gegen bas Lachen? Kann man benn auch nicht lachend sehr ernsthaft seyn? Lieber 30 Major, das Lachen erhält uns vernünftiger, als ber Verdruß. Der Beweis liegt vor uns. Ihre lachende Freundinn beurtheilet? Ihre Umstände weit richtiger, als Sie selbst. Weil Sie verabschiedet sind, nennen Sie Sich an Ihrer Ehre gekränkt: weil Sie einen Schuß in dem Arme haben, machen Sie Sich zu einem Krüppel. Ist das so recht? Ist das keine Ueber-

<sup>1</sup> voraus [fehlt in ber gf.] 2 beurtheilt [gf.]

treibung? Und ist es meine Einrichtung, daß alle Nebertreibungen bes Lächerlichen so fähig sind? Ich wette, wenn ich Ihren Bettler nun vorznehme, daß auch dieser eben so wenig Stich halten wird. Sie werden einsmal, zweymal, dreymal Ihre Equipage verloren haben; bey dem oder jenem Banquier werden einige Kapitale jest mit schwinden; Sie werden stiesen und jenen Vorschuß, den Sie im Dienste gethan, keine Hoffnung haben, wieder zu erhalten: aber sind Sie darum ein Bettler? Wenn Ihnen auch nichts übrig geblieben ist, als was mein Oheim für Sie mitbringt—

v. Tellheim. Ihr Dheim, gnädiges Fräulein, wird für mich nichts mitbringen.

Das Fräulein. Nichts, als die zwentaufend Piftolen, die Sie unfern Ständen fo großmüthig vorschoffen.

v. Tellheim. Hätten Sie doch nur meinen Brief gelesen, gnädiges Fräulein!

Das Fräulein. Nun ja, ich habe ihn gelesen. Aber was ich über 15 diesen Punkt darinn gelesen, ist mir ein wahres Räthsel. Unmöglich kann man Ihnen aus einer edlen Handlung ein Verbrechen machen wollen. — Erklären Sie mir doch, lieber Major —

v. Tellheim. Sie erinnern Sich, gnädiges Fräulein, daß ich Ordre hatte, in den Uemtern Ihrer Gegend die Kontribution mit der äussersten 20 Strenge baar benzutreiben. Ich wollte mir diese Strenge ersparen, und schoß die sehlende Summe selbst vor. —

Das Fräulein. Ja wohl erinnere ich mich. — Ich liebte Sie um dieser That willen, ohne Sie noch gesehen zu haben.

v. Tellheim. Die Stände gaben mir ihren Wechsel, und diesen 25 wollte ich, ben Zeichnung des Friedens, unter die zu ratihabirende Schulzben eintragen lassen. Der Wechsel ward für gültig erkannt, aber mir ward das Eigenthum desselben streitig gemacht. Man zog spöttisch das Maul, als ich versicherte, die Lalute baar hergegeben zu haben. Man erz flärte ihn für eine Bestechung, für das Gratial der Stände, weil ich soz dald mit ihnen auf die niedrigste Summe einig geworden war, mit der ich mich nur im äussersten Nothfall zu begnügen, Bollmacht hatte. So kan der Wechsel aus meinen Händen, und wenn er bezahlt wird, wird er sicherzlich nicht an mich bezahlt. — Hierdurch, mein Fräulein, halte ich meine

<sup>1</sup> Nothfalle [Sf.]

Ehre für gefränft; nicht burch ben Abschied, ben ich geforbert haben mürbe, wenn ich ihn nicht bekommen hätte. - Sie find ernsthaft, mein Fräulein? Warum lachen Sie nicht? Ha, ha, ha! Ich lache ja.

Das Fräulein. D, erstiden Sie biefes Laden, Tellheim! Ich be-5 schwöre Sie! Es ist das schreckliche Lachen des Menschenhasses! Nein, Sie find der Mann nicht, den eine gute That reuen fann, weil fie üble Folgen für ihn hat. Rein, unmöglich können dieje üble Folgen dauren! Die Wahrheit muß an den Tag kommen. Das Zeugniß meines Oheims, aller unfrer Stände -

v. Tellheim. Ihres Dheims! Ihrer Stände! Sa, ha, ha!

10 Das Fräulein. Ihr Lachen tödtet mich, Tellheim! Wenn Sie an Tugend und Borsicht glauben, Tellheim, fo lachen Sie fo nicht! Ich habe nie fürchterlicher fluchen hören, als Sie lachen. — Und laffen Sie uns bas Schlimmste segen! Wenn man Sie hier durchaus verkennen will: so kann 15 man Sie ben uns nicht verkennen. Nein, wir können, wir werden Sie nicht verkennen, Tellheim. Und wenn unfere Stände die geringfte Empfindung von Ehre haben, so weiß ich was fie thun muffen. Doch ich bin nicht flug: was ware das nöthig? Bilden Sie Sich ein, Tellheim, Sie hätten die zwentausend Vistolen an einem wilden Abende verloren. Der König 20 war eine unglückliche Karte für Sie: die Dame (auf fich weisend) wird Ihnen besto günftiger fenn. — Die Vorsicht, glauben Sie mir, hält ben ehrlichen Mann immer schadlos; und öfters schon im voraus. Die That, die Sie einmal um zwentausend Vistolen bringen sollte, erwarb mich Ihnen. Ohne biefe That, würde ich nie begierig gewesen seyn, Sie kennen zu lernen. 25 Sie wissen, ich kam uneingeladen in die erste Gesellschaft, wo ich Sie zu finden glaubte. Ich kam blos Ihrentwegen. Ich kam in dem festen Bor= fate, Sie zu lieben, - ich liebte Sie schon! - in dem festen Vorsate, Sie zu besitzen, wenn ich Sie auch fo schwarz und häßlich finden follte, als ben Mohr von Venedig. Sie find fo schwarz und häßlich nicht; auch fo 30 eifersüchtig werden Sie nicht fenn. Aber Tellheim, Tellheim, Sie haben boch noch viel ähnliches mit ihm! D, über die wilden, unbiegfamen Män= ner, die nur immer ihr ftieres Auge auf das Gespenst der Shre heften! für alles andere Gefühl sich verhärten! — Hierher Ihr Auge! auf mich, Tellheim! (ber indef vertieft, und unbeweglich, mit ftarren Augen immer auf eine Stelle gefeben) 35 Woran denken Sie? Sie hören mich nicht?

v. Tellheim. (zerftreut) D ja! Aber fagen Sie mir doch, mein Frau-

lein, wie kam der Mohr in Benetianische Dienste? Hatte der Mohr kein Baterland? Warum vermiethete er seinen Arm und sein Blut einem fremden Staate? —

Das Fräulein. (erschroden) Wo sind Sie, Tellheim? — Nun ist es Zeit, daß wir abbrechen; — Kommen Sie! (indem sie ihn beh der Hand ergreift) — 5 Franciska, laß den Wagen vorsahren.

v. Tellheim. (der sich von dem' Fräulein los reist und der Franciska nachgest) Nein, Franciska; ich kann nicht die Ehre haben, das Fräulein zu begleiten. — Mein Fräulein, lassen Sie mir noch heute meinen gesunden Verstand, und beurlauben Sie mich. Sie sind auf dem besten Wege, mich darum zu 10 bringen. Ich stemme mich, so viel ich kann. — Aber weil ich noch ben Verstande bin: so hören Sie, mein Fräulein, was ich sest beschlossen habe; wovon mich nichts in der Welt abbringen soll. — Wenn nicht noch ein glücklicher Vurs für mich im Spiele ist, wenn sich das Blatt nicht völlig wendet, wenn —

Das Fräulein. Ich muß Ihnen ins Wort fallen, Herr Major.
— Das hätten wir ihm gleich sagen sollen, Franciska. Du erinnerst mich auch an gar nichts. — Unser Gespräch würde ganz anders gefallen senn, Tellheim, wenn ich mit der guten Nachricht angefangen hätte, die Ihnen der Chevalier de la Marliniere nur eben zu bringen kam.

v. Tellheim. Der Chevalier de la Marliniere? Wer ift das? Franciska. Es mag ein ganz guter Mann senn, Herr Major, bis auf —

Das Fräulein. Schweig, Franciska! — Gleichfalls ein verabsichiebeter Officier, ber aus Holländischen Diensten — 25

v. Tellheim. Sa! der Lieutenant Riccaut!

Das Fräulein. Er versicherte, daß er Ihr Freund sey.

v. Tellheim. Ich versichere, daß ich seiner nicht bin.

Das Fräulein. Und daß ihm, ich weiß nicht welcher Minister, vertrauet habe, Ihre Sache sen dem glücklichsten Ausgange nahe. Es 30 musse ein Königliches Handschreiben an Sie unterwegens seyn. —

v. Tellheim. Wie kämen Riccaut und ein Minister zusammen? — Etwas zwar muß in meiner Sache geschehen seyn. Denn nur jest serklärte mir der Kriegszahlmeister, daß der König alles niedergeschlagen habe, was

<sup>1</sup> ber [Sf. 1767a] 2 vertraut [Sf.] 3 int [Sf.] Leffing, fämtliche Schriften. II.

wiber mich urgiret worden; und daß ich mein schriftlich gegebenes 1 Ehrenwort, nicht eher von hier zu gehen, als bis man mich völlig entladen habe, wieder zurücknehmen könne. — Das wird es aber auch alles seyn. Man wird mich wollen lauffen lassen. Allein man irrt sich; ich werde nicht 5 lauffen. Eher soll mich hier das äusserste Elend, vor den Augen meiner Berleumder, verzehren —

Das Fräulein. Sartnädiger Mann!

v. Tellheim. Ich brauche keine Gnade; ich will Gerechtigkeit. Meine Ehre —

Das Fräulein. Die Ehre eines Mannes, wie Sie —

v. Tellheim. (64646) Nein, mein Fräulein, Sie werden von allen Dingen recht gut urtheilen können, nur hierüber nicht. Die Shre ist nicht die Stimme unsers Gewissens,2 nicht das Zeugniß weniger Rechtschaffesnen – —

Das Fräulein. Nein, nein, ich weiß wohl. — Die Ehre ist — bie Ehre.

v. Tellheim. Kurz, mein Fräulein, — Sie haben mich nicht ausreden lassen. — Ich wollte sagen: wenn man mir das Meinige so schimpslich vorenthält, wenn meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugthunng
20 geschieht; so kann ich, mein Fräulein, der Jhrige nicht seyn. Denn ich bin
es in den Augen der Belt nicht werth, zu seyn. Das Fräulein von Barnhelm verdienet einen unbescholtenen Mann. Es ist eine nichtswürdige
Liebe, die kein Bedenken trägt, ihren Gegenstand der Berachtung auszusehen. Es ist ein nichtswürdiger Mann, der sich nicht schämet, sein ganzes
25 Glück einem Frauenzimmer zu verdanken, dessen blinde Zärtlichkeit —

Das Fräulein. Und das ist Ihr Ernst, Herr Major? — (indem sie ihm plöhlich den Riiden wendet) Franciska!

v. Tellheim. Werden Sie nicht ungehalten, mein Fräulein —
Das Fräulein. (beb Seite zur Franciska) Jetzt wäre es Zeit! Was
30 räthst du mir, Franciska? —

Franciska. Ich rathe nichts. Aber freglich macht er es Ihnen ein wenig zu bunt. —

v. Tellheim. (der sie zu unterbrechen kömmt) Sie sind ungehalten, mein Fräulein —

¹ gegebnes [5].] ² Gewissen, [5]. 1787] ³ Rechtschaffnen [5]. 1767] ⁴ unbescholt= nen [5].

Das Fräulein. (böbnisch) Ich? im geringsten nicht.

v. Tellheim. Wenn ich Sie weniger liebte, mein Fräulein —

Das Fräulein. (noch in biesem Tone) O gewiß, es wäre mein Unglück!

— Und sehen Sie, Herr Major, ich will Ihr Unglück auch nicht. — Man muß ganz uneigennützig lieben. — Eben so gut, daß ich nicht offenherziger sewesen bin! Vielleicht würde mir Ihr Mitleid gewähret haben, was mir Ihre Liebe versagt. — (indem sie den King tangsam vom Tinger zieht)

v. Tellheim. Bas mennen Sie bamit, Fraulein?

Das Fräulein. Nein, keines muß das andere, weder glücklicher noch unglücklicher machen. So will es die wahre Liebe! Ich glaube Ihnen, 10 Gerr Major; und Sie haben zu viel Ehre, als daß Sie die Liebe verskennen sollten.

v. Tellheim. Spotten Sie, mein Fräulein?

Das Fräulein. Hier! Nehmen Sie den Ring wieder zurück, mit dem Sie mir Ihre Treue verpflichtet. (überreicht ihm den Ring) E3 sey drum! 15 Wir wollen einander nicht gekannt haben!

v. Tellheim. Was höre2 ich?

Das Fräulein. Und das befremdet Sie? — Nehmen Sie, mein Herr. — Sie haben Sich doch wohl nicht bloß gezieret?

v. Tellspeim. (indem er den Ring aus ihrer Hand nimmt) Gott! So kann 20 Minna sprechen! —

Das Fräulein. Sie können der Meinige in Sinem Falle nicht senn: ich kann die Jhrige, in keinem senn. Ihr Unglück ist wahrscheinlich; meines ist gewiß — Leben Sie wohl! (wia sort)

v. Tellheim. Wohin, liebste Minna? -

Das Fräulein. Mein Herr, Sie beschimpfen mich jest mit dieser vertraulichen Benennung.

v. Tellheim. Bas ift Ihnen, mein Fräulein? Bohin?

Das Fräulein. Lassen Sie mich. — Meine Thränen vor Ihnen zu verbergen, Verräther! (geht ab) 30

#### Siebenter Auftritt.

von Tellheim. Franciska.

v. Tellheim. Ihre Thränen? Und ich follte Sie laffen? (will ihr nach)

<sup>1</sup> barum: [H.] 2 bor [H.]

Franciska, (bie ihn zurüdhält) Nicht doch, Herr Major! Sie werben ihr ja nicht in ihr Schlafzimmer folgen wollen?

v. Tellheim. Ihr Unglück? Sprach fie nicht von Unglück?

Franciska, Run freglich; das Unglück, Sie zu verlieren, nachdem v. Tellheim. Nachdem? was nachdem? Sier hinter stedt mehr. Was ift es, Franciska? Rede, fprich —

Franciska. Nachdem sie, wollte' ich sagen, — Ihnen so vieles aufgeopfert.

n. Tellheim. Mir aufgeopfert?

Franciska. Hören Sie nur kurg. — Es ist für Sie recht gut, 10 Herr Major, daß Sie auf diese Art von ihr los gekommen sind. — War= um foll ich es Ihnen nicht sagen? Es kann doch länger kein Geheimnik bleiben. — Wir find entflohen! — Der Graf von Bruchfall hat das Fräulein2 enterbt, weil sie keinen Mann von seiner Sand annehmen wollte. 15 Alles verließ, alles verachtete sie hierauf. Was follten wir thun? Wir entschlossen uns denjenigen aufzusuchen, dem wir -

v. Tellheim. Ich habe genug! — Komm, ich muß mich zu ihren Küffen werffen.

Franciska. Bas benken Sie? Gehen Sie vielmehr, und danken 20 Ihrem guten Geschicke -

v. Tellheim. Clende! für wen hältst du mich? — Nein, liebe Franciska, der Rath kam nicht aus deinem Herzen. Bergieb meinem Unwillen!4

Franciska. Halten Sie mich nicht länger auf. Ich muß seben, was sie macht. Wie leicht könnte ihr etwas zugestoßen senn. — Geben 25 Sie! 5 Rommen Sie lieber wieder, wenn 6 Sie wieder fommen wollen. (geht bem Fraulein nach)

# Achter Auftritt.

pon Tellheim.

Aber, Franciska! — D, ich erwarte euch hier! — Nein, das ist 30 bringender! - Wenn fie Ernst sieht, kann mir ihre Bergebung nicht ent= stehen. — Run brauch ich bich, ehrlicher Werner! — Nein, Minna, ich bin fein Berräther! (eilenbs ab)7

Enbe bes vierten Aufzuges.

<sup>3</sup> für ben [Sf.] 1 wollt [Si.] 2 hat fie [Sf.] 4 Unwille! [Sf.] 5 Geben Giel [fehlt in ber Sf.] 6 wann [Sf.] 7 (geht ab) [Sf.]

25

# Fünfter Aufzug.

#### Erlfer Auftritt.

(Die Scene, ber Saal)

p. Tellheim von ber einen und Werner von ber anbern Geite,

v. Tellheim. Ha, Werner! ich suche dich überall. Wo steckst du? Werner. Und ich habe Sie gesucht, Herr Major; so gehts mit bem Suchen. — Ich bringe Ihnen gar eine gute Nachricht.

v. Tellheim. Ah, ich brauche iet nicht beine Nachrichten: ich brauche bein Geld. Geschwind, Werner, gieb mir so viel du hast; und benn<sup>1</sup> suche so viel aufzubringen, als du kannst.

Werner. Herr Major? — Run, ben meiner armen Seele, habe ichs doch gesagt: er wird Geld von mir borgen, wenn er selber welches zu verleihen hat.

v. Tellheim. Du suchst doch nicht Ausflüchte?

Werner. Damit ich ihm nichts vorzuwerfen habe, so nimmt er 15 mirs mit der Rechten, und giebt mirs mit der Linken wieder.

v. Tellheim. Halte mich nicht auf, Werner! — Ich habe den guten Willen, dir es wieder zu geben; aber wenn und wie? — Das weiß Gott!

Werner. Sie wissen es also noch nicht, daß die Hofftaatskasse Ordre hat, Ihnen Ihre Gelder zu bezahlen? Eben erfuhr ich es ben — 20

v. Tellheim. Was plauberst du? Was lässest du dir weiß machen? Begreifst du denn nicht, daß, wenn es wahr wäre, ich es doch wohl am ersten wissen müßte? — Kurz, Werner, Geld! Geld!

Werner. Je nu, mit Freuden! hier ist was! — Das sind die hunsbert Louisdor, und das die hundert Dukaten. — (giebt ihm beides)

v. Tellheim. Die hundert Louisdor, Werner, geh und bringe Juften. Er soll sogleich den Ring wieder einlösen, den er heute früh versetzt

<sup>1</sup> bann [Sf.]

25

hat. — Aber wo wirst du mehr hernehmen, Werner? — Ich brauche weit mehr.

Werner. Dafür lassen Sie mich sorgen. — Der Mann, der mein Gut gekaufft hat, wohnt in der Stadt. Der Zahlungstermin wäre zwar 5 erst in vierzehn Tagen; aber das Geld liegt parat, und ein halb Procentchen Abzug —

v. Tellheim. Nun ja, lieber Werner! — Siehst du, daß ich meine einzige Zuflucht zu dir nehme? — Ich muß dir auch alles vertrauen. Das Fräulein hier, — du hast sie gesehn, 1 — ist unglücklich —

Werner. D Jammer!

v. Tellheim. Aber morgen ist sie meine Frau —

Werner. O Freude!

v. Tellheim. Und übermorgen, geh ich mit ihr fort. Ich darf fort; ich will fort. Lieber hier alles im Stiche gelassen! Wer weiß, wo mir 15 fonst ein Glück aufgehoben ift. Wenn du willst, Werner, so komm mit. Wir wollen wieder Dienste nehmen.

Werner. Wahrhaftig? — Aber doch wos Krieg giebt, Herr Major? v. Tellheim. Wo fonst? — Geh, lieber Werner, wir sprechen bavon weiter.

20 Werner. O Herzensmajor! — Nebermorgen? Warum nicht lieber morgen? — Ich will schon alles zusammenbringen — In Persien, Herr Major, giebts einen trefflichen Krieg; was meynen Sie?

v. Tellheim. Wir wollen das überlegen; geh nur, Werner! — Werner. Juchhe! es lebe der Prinz Heraklius! (geht ab)

# Bwenter Auffritt.

von Tellheim.

Weine ist mir? — Meine ganze Seele hat neue Triebsebern bekommen. Mein eignes Unglück schlug mich nieder; machte mich ärgerlich, kurzssichtig, schücktern, läßig: ihr Unglück hebt mich empor, ich sehe wieder frey um mich, und fühle mich willig und stark, alles für sie zu unternehmen — Was verweile ich? will nach dem Zimmer des Fräuleins, aus dem ihm Franciska entgegen kömmt)

gesehen, [Sf.] 2 aufgehaben [Sf.] 3 ich noch? [Sf.]

#### Dritter Auftritt.

Franciska. v. Tellheim.

Franciska. Sind Sie es doch? — Es war mir, als ob ich Ihre Stimme hörte. — Was wollen Sie, Herr Major?

v. Tellheim. Was ich will? — Was macht bein Fräulein? — 5 Komm! —

Franciska. Sie will den Augenblick ausfahren.

v. Tellheim. Und allein? ohne mich? wohin?

Franciska. Haben Sie vergeffen, herr Major?

v. Tellheim. Bist du nicht flug, Francissa? — Ich habe sie ge= 10 reizt, und sie ward empfindlich: ich werde sie um Vergebung bitten, und sie wird mir vergeben.

Franciska. Wie? — Nachdem Sie den Ring zurückgenommen, Herr Major?

v. Tellheim. Ha! — das that ich in der Betäubung. — Jetzt denk 15 ich erst wieder an den Ring. — Wo habe ich ihn hingesteckt? — (er sucht ihn) Hier ist er.

Franciska. Ist er das? (indem er ihn wieder einstedt, beh Seite) Wenn er ihn doch genauer besehen wollte!

v. Tellheim. Sie drang mir ihn auf, mit einer Bitterkeit — Ich 20 habe diese Bitterkeit schon vergessen. Sin volles Herz kann die Worte nicht wägen. — Aber sie wird sich auch keinen Augenblick weigern, den Ring wieder anzunehmen. — Und habe ich nicht noch ihren?

Franciska. Den erwartet sie dafür zurück. — Wo haben Sie ihn benn, Herr Major? Zeigen Sie mir ihn doch.

v. Tellheim. (etwas verlegen) Ich habe — ihn anzustecken vergessen. — Just — Just wird mir ihn gleich nachbringen.

Franciska. Es ist wohl einer ziemlich wie der andere; lassen Sie mich doch diesen sehen; ich sehe so was gar zu gern.

v. Tellheim. Ein andermal, Franciska. Jett komm — 30 Franciska. (ben Seite) Er will sich durchaus nicht aus seinem Frr-

thume bringen lassen.

v. Tellheim. Was sagst du? Jrrthume? Franciska. Es ist ein Jrrthum, sag ich, wenn Sie mennen, daß das Fräulein doch noch eine gute Partie sen. Ihr eigenes <sup>1</sup> Vermögen ist gar nicht beträchtlich; durch ein wenig eigennützige Rechnungen, können es ihr die Vormünder völlig zu Vasser machen. Sie erwartete alles von dem Oheim; aber dieser grausame Oheim —

v. Tellheim. Laß ihn doch! — Bin ich nicht Manns² genug, ihr einmal alles zu ersetzen? —

Franciska. Hören Sie? Sie klingelt; ich muß herein.

v. Tellheim. Ich gehe mit dir.

Franciska. Um des Himmels willen nicht! Sie hat mir ausdrück-10 lich verbothen, mit Ihnen zu sprechen. Kommen Sie wenigstens mir erst nach. — (geht herein)

#### Dierter Auftritt.

#### v. Tellheim.

(ihr nachruffend) Melde mich ihr! — Sprich für mich, Franciska! — 15 Ich folge dir sogleich! — Was werde ich ihr sagen? — Wo das Herz reden darf, braucht es keiner Vorbereitung. — Das einzige möchte eine studierte Wendung bedürfen: ihre Zurückhaltung, ihre Vedenklichkeit, sich als unglücklich in meine Arme zu werfen; ihre Veskissenheit, mir ein Glück vorzuspiegeln, das sie durch mich verloren hat. Dieses Mißtrauen in meine Ehre, in ihren eigenen Werth, vor ihr selbst zu entschuldigen, vor ihr selbst — Vor mir ist es schon entschuldiget! — Ha! hier könnnt sie. —

#### Fünfter Auftritt.

Das Fräulein. Franciska. v. Tellheim.

Das Fräulein. (im Heraustreten, als ob sie den Major nicht gewahr würde) Der 25 Wagen ist doch vor der Thüre, Franciska? — Meinen Fächer! —

v. Tellheim. (auf sie zu) Wohin, mein Fräulein?

Das Fräulein. (mit einer affektirten Kälte) Aus, Herr Major. — Ich errathe, warum Sie Sich nochmals her bemühet haben: mir auch meinen Ring wieder zurück zu geben. — Wohl, Herr Major; haben Sie nur die 30 Güte, ihn der Franciska einzuhändigen. — Franciska, nimm dem Herrn Major den Ring ab! — Ich habe keine Zeit zu verlieren. (will fort)

<sup>1</sup> eignes [Sf.] 2 Mannes [Sj.] 3 eignen [Sf.]

v. Tellheim. (Der ihr vortritt) Mein Fräulein! — Ah, was habe ich erfahren, mein Fräulein! Ich war so vieler Liebe nicht werth.

Das Fräulein. So, Francista? Du haft dem Herrn Major — Franciska. Alles entbeckt.

n. Tellheim. Zürnen Sie nicht auf mich, mein Fräulein. Ich bin 5 fein Verräther. Sie haben um mich, in den Augen der Welt, viel versloren, aber nicht in meinen. In meinen Augen haben Sie unendlich durch diesen Verlust gewonnen. Er war Ihnen noch zu neu; Sie fürchteten, er möchte einen allzunachtheiligen Eindruck auf mich machen; Sie wollten mir ihn vors erste verbergen. Ich beschwere mich nicht über dieses Mißtrauen. 10 Se entsprang aus dem Verlangen, mich zu erhalten. Dieses Verlangen ist mein Stolz! Sie fanden mich selbst unglücklich; und Sie wollten Unglück nicht mit Unglück häufsen. Sie konnten nicht vermuthen, wie sehr mich Ihrglück über das meinige hinaus sehen würde.

Pas Fräulein. Alles recht gut, Herr Major! Aber es ist nun 15 einmal geschehen. Ich habe Sie Ihrer Verbindlichkeit erlassen; Sie haben burch Zurücknehmung bes Ringes —

v. Tellheim. In nichts gewilliget! — Vielmehr halte ich mich ietzt für gebundener, als jemals. — Sie find die Meinige, Minna, auf ewig die Meinige. (sieht den Ning heraus). Hier, empfangen Sie es zum zweytenmale, 20 das Unterpfand meiner Treue —

Das Fräulein. Ich diesen Ring wiedernehmen? diesen Ring?

v. Tellheim. Ja, liebste Minna, ja!

Das Fräulein. Bas muthen Sie mir zu? biefen Ring?

v. Tellheim. Diesen Ring nahmen Sie das erstemal aus meiner 25 Hand, als unser beider Umstände einander gleich, und glücklich waren. Sie find nicht mehr glücklich, aber wiederum einander gleich. Gleichheit ist immer das festeste Band der Liebe. — Erlauben Sie, liebste Minna! — (ergreist ihre hand, um ihr ben Ring anzusteden)

Das Fräulein. Wie? mit Gewalt, Herr Major? — Nein, da ist 30 keine Gewalt in der Welt, die mich zwingen soll, diesen Ring wieder anzunehmen! — Meynen Sie etwa, daß es mir an einem Ringe fehlt? — D, Sie sehen ja wohl, (auf ihren Ring zeigend) daß ich hier noch einen habe, der Jhrem nicht das Geringste nachgiebt? —

<sup>1</sup> gebundner, [Si.] 2 auch noch [Si.]

Franciska. Wenn er es noch nicht merkt! —

v. Tellheim. (indem er die Sand des Frauleins fahren lagt) Was ift das? -Ich febe das Fräulein von Barnhelm, aber ich höre es nicht. — Sie zieren Sich, mein Fräulein. — Bergeben Sie, daß ich Ihnen diefes Wort 5 nachbrauche.

Das Fräulein, (in ihrem wahren Tone) Sat Sie diefes Wort beleidiget, Herr Major?

v. Tellheim. Es hat mir weh gethan.

Das Fräulein. (gerührt) Das follte es nicht, Tellheim. — Berzeihen 10 Sie mir, Tellheim.

v. Tellheim. Ha, diefer vertrauliche Ton fagt mir, daß Sie wieder 311 Sich kommen, mein Fräulein; daß Sie mich noch lieben, Minna. — Franciska. (herausplagend) Bald wäre der Spaß auch zu weit gegangen. -

Das Fräulein. (gebieterisch) Ohne dich in unfer Spiel zu mengen, 15 Franciska, wenn ich bitten darf! -

Franciska. (beh Seite und betroffen) Noch nicht genug?

Das Fräulein. Ja, mein Berr; es ware weibliche Citelfeit, mich kalt und höhnisch zu stellen. Weg damit! Sie verdienen es, mich eben so 20 wahrhaft zu finden, als Sie felbst find. — Ich liebe Sie noch, Tellheim, ich liebe Sie noch; aber dem ohngeachtet -

v. Tellheim. Nicht weiter, liebste Minna, nicht weiter! (ergreift ihre Sand nochmals, ihr ben Ring anzusteden)

Das Fräulein. (bie ihre Hand gurud gieht) Dem ohngeachtet, - um so 25 vielmehr werde ich dieses nimmermehr geschehen lassen; nimmermehr! - Wo benken Sie hin, Herr Major? - Ich mennte, Sie hätten an Ihrem eigenen Unglücke genug. — Sie muffen hier bleiben; Sie muffen Sich die allervollständigste Genugthuung — ertrogen. Ich weiß in der Geschwindigkeit kein ander Wort. - Ertrogen, - und follte Sie auch 30 das äufferste Clend, vor den Augen Ihrer Berleumder, darüber verzehren!

v. Tellheim. So bacht ich, so sprach ich, als ich nicht wußte, was ich dachte und sprach. Aergerniß und verbissene Wuth hatten meine ganze Seele umnebelt; die Liebe felbft, in dem volleften Glanze des Glucks,2 konnte sich darinn nicht Tag schaffen. Aber sie sendet ihre Tochter, das 35 Mitleid, die, mit dem finftern Schmerze vertrauter, die Nebel zerftreuet,

<sup>1</sup> geschehn [Si.] 2 Glüdes, [Sf. 1767 ab]

25

und alle Zugange meiner Seele den Gindrücken der Zärtlichkeit wiederum öfnet. Der Trieb der Selbsterhaltung erwacht, da ich etwas Roftbarers zu erhalten habe, als mich, und es durch mich zu erhalten habe. Laffen Sie Sich, mein Fräulein, das Wort Mitleid nicht beleidigen. Bon der unschul= digen Urfache unfers Unglücks, können wir es ohne Erniedrigung hören. 5 Ich bin diese Ursache; durch mich, Minna, verlieren Sie Freunde und Unverwandte, Vermögen und Vaterland. Durch mich, in mir muffen Siealles dieses wiederfinden, oder ich habe das Verderben der Liebenswür= digsten Ihres Geschlechts auf meiner Seele. Lassen Sie mich keine Zukunft benken, wo ich mich selbst hassen müßte. — Nein, nichts foll mich hier 10 länger halten. Bon diesem Augenblicke an, will ich dem Unrechte, das mir hier wiederfährt, nichts als Verachtung entgegen seten. Ift biefes Land die Welt? Geht hier allein die Sonne auf? Wo darf ich nicht hin= fommen? Welche Dienste wird man mir verweigern? Und müßte ich sie unter bem entferntesten Simmel suchen: folgen Sie mir nur getroft, liebste 15 Minna; es foll uns an nichts fehlen. — Ich habe einen Freund, der mich gern unterstütet. -

# Sechlter Auftritt.

Ein Feldjäger. v. Tellheim. Das Fräulein. Franciska.

Franciska, (indem fie den Feldjäger gewahr wird) St! Herr Major —

v. Tellheim. (gegen ben Felbjäger) Bu wem wollen Gie?

Per Feldjäger. Ich suche den Herrn Major von Tellheim. — Uh, Sie sind es ja selbst. Mein Herr Major, dieses Königliche Handsichreiben (bas er aus seiner Brieftasche nimmt) habe ich an Sie zu übergeben.

v. Tellheim. An mich?

Der Feldjäger. Zufolge der Aufschrift -

Das Fräulein. Franciska, hörst du? — Der Chevalier hat doch wahr geredet!

Der Feldjäger. (indem Tellseim den Brief nimmt) Ich bitte um Berzeihung, Herr Major; Sie hätten es bereits gestern erhalten sollen; aber 30 es ist mir nicht möglich gewesen, Sie auszufragen. Erst heute, auf der Parade, habe ich Ihre Wohnung von dem Lieutenant Riccaut erfahren.

<sup>1</sup> gerebt! [Sj.]

Franciska. Gnädiges Fräulein, hören Sie? — Das ist des Chevaliers Minister. — "Wie heissen der Minister, da draus auf die breite Plat?" —

v. Tellheim. Ich bin Ihnen für Ihre Mühe fehr verbunden.

Per Feldjäger. Es ist meine Schuldigkeit, Herr Major. (geht ab)

#### Siebender Auffritt.

von Tellheim. Das Fräulein. Franciska.

v. Tellheim. Ah, mein Fräulein, was habe ich hier? Was enthält biefes Schreiben?

Das Fräulein. Ich bin nicht befugt, meine Neugierde so weit zu erstrecken.

v. Tellheim. Wie? Sie trennen mein Schickfal noch von dem Jhrigen? — Aber warum steh ich an, es zu erbrechen? — Es kann mich nicht unglücklicher machen, als ich bin; nein, liebste Minna, es kann uns nicht unglücklicher machen; — wohl aber glücklicher! — Erlauben Sie, mein Fräulein! (erbricht und lieset den Brief, indeß daß der Wirth an die Scene geschlichen kömmt)

#### Achter Auftritt.

Der Wirth. Die Vorigen.

Der Wirth. (gegen bie Franciska) Bst! mein schönes Kind! auf ein 20 Wort!

Franciska. (die sich ihm nähert) Herr Wirth? — Gewiß, wir wissen selbst noch nicht, was in dem Briefe steht.

Der Wirth. Wer will vom Briefe wissen? — Ich komme des Ringes wegen. Das gnädige Fräulein muß mir ihn gleich wiedergeben. 25 Just ist da, er soll ihn wieder einlösen.

Das Fräulein. (Die fich indeß gleichfalls dem Birthe genähert) Sagen Sie Juften nur, daß er schon eingelöset sen; und sagen Sie ihm nur von wem; von mir.

Der Wirth. Aber —

Das Fräulein. Ich nehme alles auf mich; geben Sie doch!

30

<sup>1</sup> ber [Sf.]

#### Deunter Auftritt.

v. Tellheim. Das Fräulein. Franciska.

Franciska. Und nun, gnädiges Fräulein, taffen Sie es mit bem armen Major gut senn.

Das Fräulein. D, über die Borbitterinn! Als ob der Knoten sich 5 nicht von felbst bald lösen müßte.

v. Tellheim. (nachdem er gelesen, mit der lebhaftesten Rührung) Ha! er hat sich auch hier nicht verleugnet! — D, mein Fräulein, welche Gerechtigkeit! — Welche Gnade! — Das ist mehr, als ich erwartet! — Mehr, als ich verzbiene! — Mein Glück, meine Ehre, alles ist wiederhergestellt! — Ich 10 träume doch nicht? (indem er wieder in den Brief sieht, als um sich nochmals zu überzeugen) Nein, kein Blendwerk meiner Wünsche! — Lesen Sie selbst, mein Fräuslein; lesen Sie selbst!

Das Fräulein. Ich bin nicht fo unbescheiben, herr Major.

v. Tellheim. Unbescheiden? Der Brief ist an mich; an Ihren 15 Tellheim, Minna. Er enthält, — was Ihnen Ihr Dheim nicht nehmen kann. Sie müssen ihn lesen; lesen Sie doch!

Das Fräulein. Wenn Ihnen ein Gefalle damit geschieht, herr Major — (se nimmt ben Brief und lieset)

"Mein lieber Major von Tellheim!

"Ich thue Euch zu wissen, daß der Handel, der mich um Eure Ehre "besorgt machte, sich zu Eurem Bortheil aufgekläret hat. Mein Bruder "war des Nähern davon unterrichtet, und sein Zeugniß hat Euch sür "mehr als unschuldig erkläret. Die Hossikaafskasse hat Ordre, Euch den "bewußten Wechsel wieder auszuliesern, und die gethanen Vorschüsse 25 "zu bezahlen; auch habe ich befohlen, daß alles, was die Feldkriegs"kassen wider Eure Rechnungen urgiren, niedergeschlagen werde. Melwet mir, ob Euch Eure Gesundheit erlaubet, wieder Dienste zu nehmen.
"Ich möchte nicht gern einen Mann von Eurer Bravour und Denkungs"art entbehren. Ich bin Euer wohlassektionirter König 2c."

v. Tellheim. Nun, was jagen Sie hierzu, mein Fräulein?

Das Fräulein. (indem fie den Brief wieder zusammenichlägt, und gurudgiebt) Ich? nichts.

<sup>1</sup> Bortheile [Sj.]

v. Tellheim. Richts?

Das Fräulein. Doch ja: daß Ihr König, der ein großer Mann ist, auch wohl ein guter Mann seyn mag. — Aber was geht mich das an? Er ist nicht mein König.

5 v. Tellheim. Und sonst sagen Sie nichts? Nichts von Rücksicht auf uns felbst?

Das Fräulein. Sie treten wieder in seine Dienste; der Herr Masjor wird Oberstlieutenant, Oberster vielleicht. Ich gratulire von Herzen.

10 das Glück soviel zurückgiebt, als genug ist, die Wünsche eines vernüns-

v. Tellheim. Und Sie kennen mich nicht beffer? - Nein, da mir

tigen Mannes zu befriedigen, foll es einzig von meiner Minna abhangen, ob ich fonst noch jemanden wieder zugehören foll, als ihr. Ihrem Dienste allein sen mein ganzes Leben gewidmet! Die Dienste der Großen sind gefährlich, und lohnen der Mühe, des Zwanges, der Erniedrigung nicht, 15 die sie kosten. Minna ist keine von den Giteln, die in ihren Männern nichts als den Titel und die Ehrenstelle lieben. Sie wird mich um mich felbst lieben; und ich werde um sie die ganze Welt vergeffen. Ich ward Sol= dat, aus Partheylichkeit, ich weiß selbst nicht für welche politische Grund= fäte, und aus der Grille, daß es für jeden ehrlichen Mann gut fen, fich 20 in biefem Stande eine Zeitlang zu versuchen, um sich mit allem, was Gefahr heißt, vertraulich zu machen, und Kälte und Entschlossenheit zu lernen. Rur die äufferste Noth hätte mich zwingen können, aus diesem Bersuche eine Bestimmung, aus dieser gelegentlichen Beschäftigung ein Handwerk zu machen. Aber nun, da mich nichts mehr zwingt, nun ist 25 mein ganzer Ehrgeiz wiederum einzig und allein, ein ruhiger und zufriedener2 Mensch zu senn. Der werde ich mit Ihnen, liebste Minna,

wir um uns sehen, und wollen in der ganzen weiten bewohnten Welt den 30 stillsten, heitersten, lachendsten Winkel suchen, dem zum Paradiese nichts sehlt, als ein glückliches Paar. Da wollen wir wohnen; da soll jeder unserer Tage — Was ist Ihnen, mein Fräulein? (Die sich unruhig bin und herwendet, und ihre Rührung zu verbergen sucht)

unfehlbar werden; der werde ich in Ihrer Gesellschaft unveränderlich bleisben. — Morgen verbinde uns das heiligste Band; und sodann wollen

Das Fräulein. (fic fassend) Sie sind sehr grausam, Tellheim, mir 35 ein Glück so reizend darzustellen, dem ich entsagen muß. Mein Verlust —

<sup>1</sup> zwinget, [Sf.] 2 gufriedner [Sf.]

v. Tellheim. Ihr Verlust? — Was nennen Sie Ihren Verlust? Alles, was Minna verlieren konnte, ist nicht Minna. Sie sind noch das süsseste, lieblichste, holdseligste, beste Geschöpf unter der Sonne; ganz Güte und Großmuth, ganz Unschuld und Freude! — Dann und wann ein kleiner Muthwille; hier und da ein wenig Eigensinn — Desto besser! desto besser! Minna wäre sonst ein Engel, den ich mit Schaudern verehren müßte, den ich nicht lieben könnte. (ergreift ihre Hand, sie zu küssen)

Das Kräulein. (Die ihre Sand zurüd zieht) Nicht so, mein Herr! — Wie auf einmal so verändert? — Ist dieser schmeichelnde, stürmische Liebhaber der kalte Tellheim? — Konnte nur sein wiederkehrendes Glück ihn in dies 10 ses Feuer segen? — Er erlaube mir, daß ich, ben seiner sliegenden Hige, für uns beide Ueberlegung behalte. — Als er selbst überlegen konnte, hörte ich ihn sagen: es sen eine nichtswürdige Liebe, die sein Bedenken trage, ihren Gegenstand der Berachtung auszusegen. — Recht; aber ich bestrebe mich einer eben so reinen und edeln Liebe, als er. — Jest, da 15 ihn die Ehre ruft, da sich ein großer Monarch um ihn bewirbt, sollte ich zugeben, daß er sich verliebten Träumerenen mit mir überließe? daß der ruhmvolle Krieger in einen tändelnden Schäfer ausarte? — Nein, Herr Major, solgen Sie dem Wint hres bessen Schäfer Schicksals —

v. Tellheim. Run wohl! Wenn Jhnen die große Welt reizender 20 ist, Minna, — wohl! so behalte uns die große Welt! — Wie klein, wie armselig ist diese große Welt! — Sie kennen sie nur erst von ihrer Flittersseite. Aber gewiß, Minna, Sie werden — Es sen! Bis dahin, wohl! Es soll Jhren Vollkommenheiten nicht an Bewunderern² fehlen, und meinem Glücke wird es nicht an Neidern gebrechen.

Das Fräulein. Nein, Tellheim, so ist es nicht gemennt! Ich weise Sie in die große Welt, auf die Bahn der Ehre zurück, ohne Ihnen dahin folgen zu wollen. — Dort braucht Tellheim eine unbescholtene Gattinn! Ein Sächsisches verlausenes Fräulein, das sich ihm an den Kopf geworfen —

v. Tellheim. (auffahrend und witd um fic sehend) Wer darf so sprechen? — 30 Uh, Minna, ich erschrecke vor mir selbst, wenn ich mir vorstelle, daß jemand anders dieses gesagt hätte, als Sie. Meine Buth gegen ihn würde ohne Grenzen seyn.

Das Fräulein. Run da! Das eben beforge ich. Sie würden nicht

<sup>1</sup> Binte [5f.] 2 Bewundrern [5f. 1767]

bie geringste Spötteren über mich dulden, und doch würden Sie täglich bie bittersten einzunehmen haben. — Kurz; hören Sie also, Tellheim, was ich sest beschlossen, wovon mich nichts in der Welt abbringen soll —

v. Tellheim. She Sie ausreden, Fräulein, — ich beschwöre Sie, 5 Minna! — überlegen Sie es noch einen Augenblick, daß Sie mir das Urtheil über Leben und Tod sprechen! —

Das Fräulein. Thne weitere Ueberlegung!—So gewiß ich Ihnen ben Ring zurückgegeben, mit welchem Sie mir ehemals Ihre Treue verpflichtet, so gewiß Sie diesen nehmlichen Ring zurückgenommen: so gewiß 10 soll die unglückliche Barnhelm die Gattinn des glücklichern Tellheims nie werden!

v. Tellheim. Und hiermit brechen Sie den Stab, Fräulein?

Das Fräulein. Gleichheit ift allein das feste Band der Liebe.— Die glückliche Barnhelm wünschte, nur für den glücklichen Tellheim zu 15 leben. Auch die unglückliche Minna hätte sich endlich überreden lassen, das Unglück ihres Freundes durch sich, es sey zu vermehren, oder zu lindern — Er bemerkte es ja wohl, ehe dieser Brief ankam, der alle Gleicheit zwischen uns wieder aushebt, wie sehr zum Schein ich mich nur noch weigerte.

v. Tellheim. Ist das wahr, mein Fräulein? — Ich danke Ihnen, Minna, daß Sie den Stab noch nicht gebrochen. — Sie wollen nur den unglücklichen Tellheim? Er ist zu haben. (tatt) Ich empfinde eben, daß es mir unanständig ist, diese späte Gerechtigkeit anzunehmen; daß es besser senn wird, wenn ich das, was man durch einen so schimpflichen Verdacht entehret hat, gar nicht wiederverlange. — Ja; ich will den Brief nicht bekommen haben. Das sen alles, was ich darauf antworte und thue!

Das Fräulein. (bas ihm in bie Hande greift) Was wollen Sie, Tellheim? v. Tellheim. Sie besitzen.

30 Das Fräulein. Halten Sie!

v. Tellheim. Fräulein, er ist unsehlbar zerrissen, wenn Sie nicht bald Sich anders erklären. — Alsdann wollen wir doch sehen, was Sie noch wider mich einzuwenden haben!

Das Fräulein. Wie? in diesem Tone? — So soll ich, so muß ich 35 in meinen eignen Mugen verächtlich werden? Nimmermehr! Es ist eine

<sup>1</sup> eigenen [1767 ab]

nichtswürdige Kreatur, die sich nicht schämet, ihr ganzes Glück der blinden Zärtlichkeit eines Mannes zu verdanken!

v. Tellheim. Falsch, grundfalsch!

Das Fräulein. Wollen Sie es wagen, Ihre eigene Rebe in meinem Munde zu schelten?

v. Tellheim. Sophistinn! So entehrt sich das schwächere Geschlecht durch alles, was dem stärkern nicht ansteht? So soll sich der Mann alles erlauben, was dem Weibe geziemet? Welches bestimmte die Natur zur Stüte des andern?

Das Fräulein. Beruhigen Sie Sich, Tellheim! — Ich werde 10 nicht ganz ohne Schutz seyn, wenn ich schon die Ehre des Ihrigen außschlagen muß. So viel muß mir immer noch werden, als die Noth erfordert. Ich habe mich ben unserm Gesandten melden lassen. Er will mich
noch heute sprechen. Hossentlich wird er sich meiner annehmen. Die Zeit
versließt. Erlauben Sie, Herr Major. —

v. Tellheim. Ich werde Sie begleiten, gnädiges Fräulein. — Das Fräulein. Nicht doch, Herr Major; lassen Sie mich —

v. Tellheim. Cher soll Ihr Schatten Sie verlassen! Rommen Sie nur, mein Fräulein; wohin Sie wollen; zu wem Sie wollen. Ueberall, an Bekannte und Unbekannte, will ich es erzehlen, in Ihrer Gegenwart 20 des Tages hundertmal erzehlen, welche Bande Sie an mich verknüpfen, aus welchem graufamen Eigensinne Sie diese Bande trennen wollen —

# Behnter Auftritt.

Just. Die Vorigen.

Aust. (mit ungestüm) Herr Major! Herr Major!

25

v. Tellheim. Run?

Just. Rommen Sie doch geschwind, geschwind!

v. Tellheim. Bas soll ich? Zu mir her! Sprich, was ists?

Juff. Soren Sie nur - (rebet ihm beimlich ins Dhr)

Das Fräulein. (indes beh Seite zur Francista) Mertft du mas, Francista? 30

Franciska. D, Sie Unbarmherzige! Ich habe hier gestanden, wie auf Kohlen!

v. Tellheim. (311 Justen) Was sagst bu? — Das ist nicht möglich! — Leffing, sämtliche Schriften. II.

Sie? (indem er das Fräulein with anblick) — Sag es laut; sag es ihr ins Ge- sicht! — Hören Sie doch, mein Fräulein! —

Aust. Der Wirth sagt, das Fräulein von Barnhelm habe den Ring, welchen ich ben ihm versetzt, zu sich genommen; sie habe ihn für den ihrigen 5 erkannt, und wolle ihn nicht wieder herausgeben.

v. Tellheim. Ist das wahr, mein Fräulein? — Nein, das kann nicht wahr seyn!

Das Fräulein. (lächelind) Und warum nicht, Tellheim? — Warum kann es nicht wahr fenn?

v. Tellheim. (beftig) Nun, so sen es wahr! — Welch schreckliches Licht, das mir auf einmal aufgegangen! Nun erkenne ich Sie, die Falsche, die Ungetreue!

Das Fräulein. (erschroden) Wer? wer ist diese Ungetreue?

v. Tellheim. Sie, die ich nicht mehr nennen will!

15 Das Fräulein. Tellheim!

v. Tellheim. Vergessen Sie meinen Namen! — Sie kamen hierher, mit mir zu brechen. Es ist klar! — Daß der Zufall so gern dem Treuslosen zu Statten kömmt! Er führte Ihnen Ihren Ring in die Hände. Ihre Arglist wußte mir den meinigen zuzuschanzen.

Das Fräulein. Tellheim, was für Gespenster sehen Sie! Fassen Sie Sich doch, und hören Sie mich.

Franciska. (vor fic) Run mag fie es haben!

# Eilfter Auftritt.

Werner. (mit einem Beutel Gold) v. Tellheim. Das Fräulein. Franciska. Iuff.

Werner. Hier bin ich schon, Herr Major! v. Tellheim. (ohne ihn anguschen) Wer verlangt dich? — Werner. Hier ist Geld! tausend Bistolen!

v. Tellheim. Ich will sie nicht!

30 Werner. Morgen können Sie, Herr Major, über noch einmal so viel befehlen.

v. Tellheim. Behalte bein Geld!

Werner. Es ist ja Ihr Geld, Herr Major. — Ich glaube, Sie sehen nicht, mit wem Sie sprechen?

10

v. Tellheim. Weg damit! fag ich.

Werner. Was fehlt Ihnen? — Ich bin Werner.

v. Tellheim. Alle Gute ift Verstellung; alle Dienstfertigkeit Betrug.

Werner. Gilt das mir?

v. Tellheim. Wie du willst!

Werner. Ich habe ja nur Ihren Befehl vollzogen. —

v. Tellheim. So vollziehe auch den, und packe dich!

Werner. Herr Major! (ärgerlich) ich bin ein Mensch —

v. Tellheim. Da bist du mas rechts!

Werner. Der auch Galle hat -

v. Tellheim. Gut! Galle ift noch das beste, mas wir haben.

Werner. Ich bitte Sie, Herr Major, -

v. Tellheim. Wie vielmal foll ich dir es sagen? Ich brauche bein Geld nicht!

Werner. (zornig) Nun jo brauch es, wer da will! (indem er ihm den Beu- 15 tel vor die Fusse wirst, und beh Seite geht)

Das Fräulein. (zur Francista) Uh, liebe Franciska, ich hätte dir folgen sollen. Ich habe den Scherz zu weit getrieben. — Doch er darf mich ja nur hören — (auf ihn zugehend)

Franciska. (bie, ohne bem Fraulein zu antworten, sich Wernern nabert) Herr 20 Wachtmeister! —

Werner, (murrisch) Geh Sie! -

Franciska. Hu! was find das für Männer!

Das Fräulein. Tellheim! — Tellheim! (ver vor Buth an den Fingern naget, das Gesicht wegwendet, und nicht höret) — Nein, das ist zu arg! — Hören 25 Sie mich doch! — Sie betrügen Sich! — Sin bloßes Mißverständniß, — Tellheim! — Sie wollen Ihre Minna nicht hören? — Können Sie einen solchen Verdacht fassen? — Ich mit Ihnen brechen wollen? — Ich darum hergekommen? — Tellheim!

#### Bwölfter Auftritt.

30

Bwen Bediente, nach einander, von verschiedenen Seiten über ben Saal laufend. Die Vorigen.

Der eine Bediente. Gnädiges Fräulein, Ihro Ercellenz, der Graf! —

Der andere Bediente. Er fömmt, gnädiges Fräulein! —

35

Franciska. (bie ans Fenfter gelaufen) Er ift es! er ift es!

Das Fräulein. Ift ers? - O nun geschwind, Tellheim -

v. Tellheim. (auf einmal zu sich selbst tommend) Wer? wer kömmt? Ihr Cheim, Fräulein? dieser grausame Oheim? Lassen Sie ihn nur kommen; 5 lassen Sie ihn nur kommen! — Fürchten Sie nichts! Er soll Sie mit keinem Blicke beleidigen dürfen! Er hat es mit mir zu thun. — Zwar verdienen Sie es um mich nicht —

Das Fräulein. Geschwind umarmen Sie mich, Tellheim, und vergessen Sie alles —

v. Tellhrim. Ha, wenn ich wüßte, daß Sie es bereuen könnten! — Das Fräulein. Nein, ich kann es nicht bereuen, mir den Anblick Ihres ganzen Herzens verschafft zu haben! — Uh, was sind Sie für ein Mann! — Umarmen Sie Ihre Minna, Ihre glückliche Minna! aber durch nichts glücklicher, als durch Sie! (sie fäut ihm in die Arme) Und nun, ihm ents gegen! —

v. Tellheim. Wem entgegen?

Das Fräulein. Dem besten Ihrer unbekannten Freunde.

v. Tellheim. Wie?

Das Fräulein. Dem Grafen, meinem Oheim, meinem Vater, 20 Jhrem Vater — Meine Flucht, sein Unwille, meine Enterbung; hören Sie denn nicht, daß alles erdichtet ist? Leichtgläubiger Ritter!

v. Tellheim. Erdichtet? Aber der Ring? der Ring?

Das Fräulein. Wo haben Sie den Ring, den ich Ihnen zurud= gegeben?

v. Tellheim. Sie nehmen ihn wieder? — D, so bin ich glücklich!
— Hier Minna! — (ihn herausziehend)

Das Fräulein. So besehen Sie ihn doch erst! — D über die Blinden, die nicht sehen wollen! — Welcher Ring ist es denn? Den ich von Ihnen habe, oder den Sie von mir? — Ift es denn nicht eben der, 30 den ich in den Händen des Wirths nicht lassen wollen?

v. Tellheim. Gott! was feh ich? was hör ich?

Das Fräulein. Soll ich ihn nun wieder nehmen? soll ich? — Geben Sie her, geben Sie her! (reißt ihn ihm 1 aus der Hand, und stedt ihn ihm 1 selbst an den Finger) Nun? ist alles richtig?

<sup>1</sup> ihm ihn [Sf. 1767 b]

20

25

v. Tellheim. Wo bin ich? — (ihre Sand tuffend) D boshafter Engel! — mich so zu qualen!

Das Fräulein. Dieses zur Probe, mein lieber Gemahl, daß Sie mir nie einen Streich spielen sollen, ohne daß ich Ihnen nicht gleich darauf wieder einen spiele. — Denken Sie, daß Sie mich nicht auch gequälet batten?

v. Tellheim. D. Komödiantinnen, ich hätte euch doch kennen sollen! Franciska. Nein, wahrhaftig; ich bin zur Komödiantinn vers dorben. Ich habe gezittert und gebebt, und mir mit der Hand das Maul zuhalten müssen.

Das Fräulein. Leicht ist mir meine Rolle auch nicht geworden. Aber so kommen Sie doch!

v. Tellheim. Noch kann ich mich nicht erholen. — Wie wohl, wie ängstlich ist mir! So erwacht man plöglich aus einem schreckhaften Traume! Das Fräulein. Wir zaubern. — Ich höre ihn schon.

# Drenzehnter Auftritt.

Der Graf v. Bruchfall, von verschiebenen Bedienten und dem Wirflie begleitet.
Die Vorigen.

Der Graf. (im hereintreten) Sie ist doch glücklich angelangt? — Das Fräulein. (vie ihm entgegen springt) Ah, mein Vater! —

Der Graf. Da bin ich, liebe Minna! (sie umarmenb) Aber was, Mädchen? (indem er den Teuheim gewahr wird) Vier und zwanzig Stunden erst hier, und schon Bekanntschaft, und schon Gesellschaft?

Das Fräulein. Rathen Sie, wer es ist? —

Der Graf. Doch nicht dein Tellheim?

Das Fräulein. Wer sonst, als er? — Kommen Sie, Tellheim! (ibn bem Grafen zuführenb)

Der Graf. Mein Herr, wir haben uns nie gesehen; aber ben bem ersten Anblicke glaubte ich, Sie zu erkennen. Ich wünschte, daß Sie es senn möchten. — Umarmen Sie mich. — Sie haben meine völlige Hoche 30 achtung. Ich bitte um Ihre Freundschaft. — Meine Nichte, meine Tocheter liebet Sie

<sup>1</sup> gequalt [Sf.]

Das Fräulein. Das wissen Sie, mein Bater! — Und ist fie blind, meine Liebe?

Der Graf. Nein, Minna; beine Liebe ist nicht blind; aber bein Liebhaber — ist stumm.

v. Tellheim. (sich ihm in die Arme werfend) Lassen Sie mich zu mir felbst kommen, mein Bater! —

Der Graf. So recht, mein Sohn! Ich höre es; wenn Dein Mund nicht plaudern kann, so kann Dein Herz doch reden. — Ich bin sonst den Officieren von dieser Farbe, (auf Tellheims Unisorm weisend) eben nicht gut. Doch 10 Sie sind ein ehrlicher Mann, Tellheim; und ein ehrlicher Mann mag stecken, in welchem Kleide er will, man muß ihn lieben.

Das Fräulein. D, wenn Sie alles wüßten! -

Der Graf. Was hinderts, daß ich nicht alles erfahre? — Wo find meine Zimmer, Herr Wirth?

Der Wirth. Wollen Ihro Excellenz mur die Inade haben, hier herein zu treten.

Der Graf. Komm Minna! Kommen Sie, Herr Major! (geht mit bem Birthe und ben Bebienten ab)

Das Fräulein. Kommen Sie, Tellheim!

v. Tellheim. Ich folge Ihnen den Augenblick, mein Fräulein. Nur noch ein Wort mit diesem Manne! (gegen Bernern sich wendend)

Das Fräulein. Und ja ein recht gutes; mich dünkt, Sie haben es nöthig. — Franciska, nicht wahr? (bem Grafen nach)

# Dierzehnter Auftritt.

von Tellheim. Werner. Juff. Franciska.

v. Tellheim. (auf den Beutel weisend, den Werner weggeworfen) Hier, Just!
— hebe den Beutel auf, und trage ihn nach Hause. Geh! — (Just damit ab)

Werner, (ber noch immer murrisch im Binkel gestanden, und an nichts Theil zu nehmen geschienen; indem er bas hört) Ja, nun!

30 v. Tellheim. (vertraulich, auf ihn zugehend) Werner, wann' kann ich die andern tausend Pistolen haben?

Werner. (auf einmal wieder in seiner guten Laune) Morgen, Herr Major, morgen. —

25

<sup>1</sup> wenn [1767 b]

v. Tellheim. Ich brauche dein Schuldner nicht zu werden; aber ich will dein Rentmeister seyn. Euch gutherzigen Leuten sollte man allen einen Bormund setzen. Ihr seyd eine Art Verschwender. — Ich habe dich vorhin erzürnt, Werner! —

Werner. Ben meiner armen Seele, ja! — Ich hätte aber doch so sein Tölpel nicht seyn sollen. Nun seh ichs wohl. Ich verdiente hundert Fuchtel. Lassen Sie mir sie auch schon geben; nur weiter keinen Groll, lieber Major! —

v. Tellheim. Groll? — (169m bie Hand brüdend) Lies es in meinen Augen, was ich dir nicht alles fagen kann. — Ha! wer ein besseres 1 Mäd= 10 chen, und einen redlichern Freund hat, als ich, den will ich sehen! — Franziska, nicht wahr? — (gest ab)

# Hunfzehnter Auftritt.

#### Werner. Franciska.

Franciska. (vor sich) Ja gewiß, es ist ein gar zu guter Mann! — 15 So einer kömmt mir nicht wieder vor. — Es muß heraus! (schückern und verschämt sich Bernern nähernd) Herr Wachtmeister! —

Werner. (ber fich bie Augen wifcht) Ru? -

Franciska. Herr Wachtmeister -

Werner. Was will Sie denn, Frauenzimmerchen?

Franciska. Seh Er mich einmal an, Herr Wachtmeister. -

Werner. Ich kann noch nicht; ich weiß nicht, was mir in die Augen gekommen.

Franciska. So feh Er mich doch an!

Werner. Ich fürchte, ich habe Sie schon zu viel angesehen, 25 Frauenzimmerchen! — Nun,2 da seh ich Sie ja! Was giebts benn?

Franciska. Herr Wachtmeister — — braucht Er keine Frau Wachtmeisterinn?

Werner. Ift das Ihr Ernst, Frauenzimmerchen?

Franciska. Mein völliger!

Werner. Zöge Sie wohl auch mit nach Persien?

Franciska. Wohin Er will!

30

20

<sup>1</sup> begres [Sf.] 2 Ru, [Sf.]

Werner. Gewiß? — Holla! Herr Major! nicht groß gethan! Num habe ich wenigstens ein eben so gutes Mädchen, und einen eben so redelichen Freund, als Sie! — Geb Sie mir Ihre Hand, Frauenzimmerchen! Topp! — Ueber zehn Jahr ist Sie Frau Generalinn, oder Wittwe!

Ende der Minna von Barnhelm, ober des Soldatenglücks.

# Miß Sara Sampson.

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

[Das Drama erschien zuerst zur Ostermesse 1755 im sechsten Teile der Schrifften (S. 1—216), von dem zwei Drucke (1755 a und 1755 c) veranstaltet wurden, unter dem Titel: Miß Sara Sampfon. Ein bürgerliches Trauerspiel, in fünf Aufzügen. Der Drucksat von 1755 c, von einem einzigen Febler (Act V, Auftritt 5, Schluß) gereinigt, wurde zu der ersten echten Einzelausgabe verwendet, welche mit dem gleichen Titel wie die ersten Druck ohne den Ramen des Versassung der Verlegers, auch ohne Bezeichnung des Druckortes 1757 (bei C. K. Boß in Berlin) erschien. Die Ausgabe 1755 a wurde dem neuen, verbesserten, aber von Karl Lefsing nachlässig forrigierten Einzeldruck zu Grunde gelegt, der, wieder ohne den Namen des Dichters, 1772 in der Ostermesse zu Berlin bei C. F. Boß herauskam (182 Seiten 8º). Gleichzeitig erschien das Stück 1772 in der Sammlung der Trauerspiele von Gotthold Sphraim Lefsing (S. 1—182), von demselben Drucksasse wie die Sinzelausgabe abgezogen, nachdem ein unscheindarer Druckselber im sinsten Auftritt des ersten Aufzugs getigt worden war. Diese letze zu Lessings Ledzeiten beranstaltete Ausgabe in dem Trauerspielen liegt dem folgenden Abbrud zu Grunde. Die früheren Ausgaben sind damit sämtlich derzeitwen worden; doch wurde der Sonderabbrud von 1757 in den Aumerkungen niemals ausdrücksen mit ausgesilhet, weil er in allen Lessarten vollständig mit 1755 e übereinstimmt.]

# Perlonen.

Sir William Sampson. 1 Miß Sara. Dessen Tochter. Mellefont. Marwood. Mellefonts alte Geliebte.2 Mrabella. Ein junges Kind, der Marwood Tochter. Maitwell. Gin alter Diener bes Sampson. Morton. Bedienter des Mellefont. Betty. Mädchen ber Sara. Bannah. Mädchen der Marwood. Der Gastwirth und einige Nebenpersonen.

<sup>1</sup> Sir Sampfon. [1755] 2 alte Liebfte. [1755]



# Erster Aufzug.

#### Erlter Auftritt.

Der Schauplat ift ein Saal im Gafthofe.

Sir William Sampfon' und Waifwell treten in Reifekleibern berein.

Sir William.2 Hier meine Tochter? Hier in diesem elenden Wirths 5 hause?

Waifwell. Ohne Zweisel hat Mellesont mit Fleiß das allerelendeste im ganzen Städtchen zu seinem Ausenthalte gewählt. Böse Leute suchen immer das Dunkle, weil sie böse Leute sind. Aber was hilft es ihnen, wenn sie sich auch vor der ganzen Welt verbergen könnten? Das Gewissen 10 ist doch mehr, als eine ganze uns verklagende Welt. — Ach, Sie weinen sichon wieder, sichon wieder, Sir! — Sir!

Sir William. Laß mich weinen, alter ehrlicher Diener. Ober versbient sie etwa meine Thränen nicht?

Waitwell. Ach! sie verdient sie, und wenn es blutige Thränen wären. 15 Sir William. Run so lak mich.

Waitwell. Das beste, schönste, unschuldigste Kind, das unter der Sonne<sup>3</sup> gelebt hat, das muß so verführt werden! Uch Sarchen! Sarchen! Ich habe dich <sup>4</sup> auswachsen sehen; hundertmal habe ich dich <sup>4</sup> als ein Kind auf diesen meinen Armen gehabt; auf diesen meinen Armen habe ich dein <sup>5</sup> 20 Lächeln, dein <sup>5</sup> Lallen bewundert. Aus jeder kindischen Miene stralte die Morgenröthe eines Verstandes, einer Leutseliakeit, einer <sup>6</sup> —

<sup>1</sup> Sir Campion [regelmäßig 1755 bei ber Neberschrift ber Cenen] 2 Campion. [regelmäßig 1755] 3 Connen [1755] 4 fie [1755] 5 ihr [1755] 6 bie [1755]

4 hat [fehlt 1755]

5 Lügen [1755]

Sir William. Dichweig! Zerfleischt nicht das Gegenwärtige mein Herz schon genug? Willst du meine Martern durch die Erinnerung an vergangne Glückseligkeiten noch höllischer machen? Aendre deine Sprache, wenn du mir einen Dienst thun willst. Tadle mich; mache mir aus meiner Zärtlichkeit ein Verbrechen; vergrößre das Vergehen meiner Tochter; erfülle mich, wenn du kannst, mit Abscheu gegen sie; entstamme auß neue meine Nache gegen ihren verstuchten Verführer; sage, daß Sara nie tugendhaft gewesen, weil sie so leicht aufgehört hat es zu senn; sage, daß sie mich nie geliebt, weil sie mich heimlich verlassen hat.

10 Waitwell. Sagte ich das, so würde ich eine Lüge<sup>5</sup> sagen; eine unverschämte böse Lüge.<sup>5</sup> Sie könnte mir auf dem Todbette wieder einfallen, und ich alter Bösewicht müßte in Verzweislung sterben. — Nein, Sarchen hat ihren Vater geliebt, und gewiß! gewiß! sie liebt ihn noch. Wenn Sie nur davon überzeugt seyn wollen, Sir, so sehe ich sie heute noch wieder in 15 Ihren Armen.

Sir William. Ja, Waitwell, nur bavon verlange ich überzeugt zu seyn. Ich kann sie länger nicht entbehren; sie ist die Stüße meines Alters, und wenn sie nicht den traurigen Rest meines Lebens versüßen hilft, wer soll es denn thun? Wenn sie mich noch liebt, so ist ihr Fehler vergessen. Es war der Fehler eines zärtlichen Mädchens, und ihre Flucht war die Wirkung ihrer Neue. Solche Vergehungen sind besser, als erzwungene Tugenden — Doch ich fühle es, Waitwell, ich fühle es; wenn diese Vergehungen auch wahre Verbrechen, wenn es auch vorsetzliche Laster wären: ach! ich würde ihr doch vergeben. Ich würde doch lieber von einer Lasterhaften Tochter, als von keiner, geliebt seyn wollen.

Waitwell. Trocknen Sie Ihre Thränen ab, lieber Sir! Ich höre jemanden kommen. Es wird der Wirth seyn, und zu empfangen.

#### Bwenter Auftritt.

Der Wirth. Sir William Sampson. Waitwell.

Der Wirth. So früh, meine Herren, so früh? Willsommen! willstommen Waitwell! Ihr send ohne Zweisel die Nacht gesahren? Ist das der Herr, von dem du gestern mit mir gesprochen hast?

<sup>1</sup> die [1755 c] 2 Gliidfeligkeit [1755 c] 3 weil fie es fo leicht aufgehort zu febn; [1755]

Waitwell. Ja, er ist es, und ich hoffe, daß du abgeredeter Mas

Der Wirth. Gnäbiger Herr, ich bin ganz zu Ihren Diensten. Was liegt mir daran, ob ich es weiß, oder nicht, was Sie für eine Ursache hierher sührt, und warum Sie ben mir im Verborgnen senn swollen? Sin Wirth nimmt sein Geld, und läßt seine Gäste machen, was ihnen gut dünkt. Waitwell hat mir zwar gesagt, daß Sie den fremden Herrn, der sich seit einigen Wochen mit seinem jungen Weibchen ben mir aufhält, ein wenig beobachten wollen. Aber ich hoffe, daß Sie ihm keinen Verdruß verursachen werden. Sie würden mein Haus in einen übeln 10 Ruff bringen, und gewisse Leute würden sich schenen, ben mir abzutreten. Unser einer muß von allen Sorten Menschen leben. —

Sir William. Besorget nichts; führt i mich nur in das Zimmer, das Waitwell für mich bestellt hat. Ich komme aus rechtschaffnen Ubssichten hierher.

Der Wirth. Ich mag Ihre Geheinnisse nicht wissen, gnädiger Her? Die Reugierde ist mein Fehler gar nicht. Ich hätte es, zum Exempel, längst erfahren können, wer der fremde Herr ist, auf den Sie Acht geben wollen; aber ich mag nicht. So viel habe ich wohl herauszgebracht, daß er mit dem Frauenzimmer muß durchgegangen sehn. Das 20 gute Weibchen, oder was sie ist! sie bleibt den ganzen Tag in ihrer Stube eingeschlossen und weint.

Sir William. Und weint?

Der Wirth. Ja, und weint — Aber, gnädiger Herr, warum weinen Sie? Das Frauenzimmer muß Ihnen sehr nahe gehen. Sie sind 25 boch wohl nicht — —

Waitwell. Halt4 ihn nicht länger auf.

Der Wirth. Kommen Sie. Nur eine Wand wird Sie von dem Frauenzimmer trennen, das Ihnen so nahe geht,<sup>5</sup> und die vielleicht — —

Waitwell. Du willst es also mit aller Gewalt wissen, wer — 30

Der Wirth. Nein, Waitwell, ich mag nichts wissen.

Waitwell. Nun so mache, und bringe uns an den gehörigen Ort, ehe noch das ganze Haus wach wird.

Der Wirth. Wollen Sie mir also folgen, gnädiger Berr? (geht ab.)

führet [1755 c]
 gehetlet [1755 c]
 gehet, [1755 c]
 wache [1755]
 gehet, [1755 c]

25

30

#### Dritter Auftritt.

Der mittlere Borhang wird aufgezogen. Mellefonts Bimmer.

Mellefont und bernach fein Bedienter.

Mellefont. (unangetleibet in einem Lehnstuble.) Wieder eine Nacht, die ich 5 auf der Folter nicht graufamer hätte zubringen können! — Norton! — Ich muß nur machen, daß ich Gesichter zu sehen bekomme. Bliebe ich mit meinen Gedanken länger allein: sie möchten mich zu weit führen. — He, Norton! Er schläft noch. Aber bin ich nicht grausam, daß ich den armen Teusel nicht schlafen lasse? Wie glücklich ist er! — Doch ich will nicht, 10 daß ein Mensch um mich glücklich sen. — Norton!

Porton. (fommenb.) Mein Herr!

Mellefont. Kleide mich an! — O mache mir keine sauern Gefichter! Wenn ich werde länger schlafen können, so erlaube ich dir, daß du auch länger schlafen darfft. Wenn du2 von deiner Schuldigkeit nichts 15 wissen willst, so habe3 wenigstens Mitleiden mit mir.

Avrkon. Mitleiden, mein Herr? Mitleiden mit Ihnen? Ich weiß besser, wo das Mitleiden hingehört.

Mellefont. Und wohin denn?

Morfon. Ah, lassen Sie sich ankleiden, und fragen Sie mich nichts. Mellefont. Henker! So sollen auch deine Verweise mit meinem Gewissen auswachen? Ich verstehe dich; ich weiß es, wer dein Mitleiden erschöpft. — Doch, ich lasse ihr und mir Gerechtigkeit wiedersahren. Ganz 4 recht; habe kein Mitleiden mit mir. Versluche mich in deinem

Horton. Auch mich?

Mellefont. Ja; weil du einem Elenden dienest, den die Erde nicht tragen sollte, und weil du dich seiner Verbrechen mit theilhaft gemacht hast.

Morfon. Ich mich Ihrer Verbrechen theilhaft's gemacht? durch was? Wellefont. Dadurch, daß du dazu geschwiegen.

Morton. Vortrefflich! in der Hitze Ihrer Leidenschaften, wurde mir ein Wort den Hals gekostet haben. — Und dazu, als ich Sie kennen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fauere [1755 c] <sup>2</sup> Wenn bu auch [1755] <sup>3</sup> fo habe boch [1755] <sup>4</sup> Schon [1755] <sup>5</sup> theilbaftig [1755 c]

lernte, fand ich Sie nicht schon so arg, daß alle Hoffnung zur Bestung vergebens war? Was für ein Leben habe ich Sie nicht, von dem ersten Augenblicke an, schwere sehen! In der nichtswürdigsten Gesellschaft von Spielern und Landstreichern — ich nenne sie, was sie waren und kehre mich an ihre Titel, Ritter und dergleichen, nicht — in solcher Gesellschaft 5 brachten Sie ein Bermögen durch, das Ihnen den Weg zu den größten Chrenstellen hätte bahnen können. Und Ihr strasbarer Umgang mit allen Arten von Weibsbildern, besonders der bösen Marwood — —

Mellefont. Setze mich, setze mich wieder in diese Lebensart: sie war Tugend in Vergleich meiner itzigen. Ich verthat mein Vermögen; 10 gut. Die Strase kömmt nach, und ich werde alles, was der Mangel hartes und erniedrigendes hat, zeitig genug menschieden. Ich besuchte lasterhaste Weidsdilder; laß es senn. Ich ward öster versührt, als ich versührte; und die ich selbst versührte, wollten versührt senn. — Aber — ich hatte noch seine verwahrlosete Tugend auf meiner Seele. Ich hatte noch seine 15 Unschuld in ein unadsehliches Unglück gestürzt. Ich hatte noch seine Sara aus dem Hause eines geliebten Vaters entwendet, und sie gezwungen, einem Nichtswürdigen zu folgen, der auf feine Weise mehr sein eigen war. Ich hatte — Wer kömmt schon so früh zu mir?

# Vierter Auffritt.

Betty. Mellefont. Worton.

Morton. Es ist Betty.

Mellefonk. Schon auf, Betty? Was macht bein Fräulein? Betky. Was macht sie? (schuchzend.) Es war schon lange nach Mitzternacht, da ich sie endlich bewegte, zur Ruhe zu gehen. Sie schlief einige 25 Augenblicke, aber Gott! Gott! was muß das für ein Schlaf gewesen seyn! Plöylich suhr sie in die Söhe, sprang auf, und siel mir als eine Unglückliche in die Arme, die von einem Mörder verfolgt wird. Sie zitterte, und ein kalter Schweiß kloß ihr über das erblaßte Gesicht. Ich wandte alles an, sie zu beruhigen, aber sie hat mir dis an den Morgen nur mit stummen 30 Thränen geantwortet. Endlich hat sie mich einmal über das andre 7 an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vom Anfange [1755] <sup>2</sup> Tugend gegen meine jesige. [1755] <sup>3</sup> Zeit genug [1755] <sup>4</sup> ver= führet, [1755 o] <sup>5</sup> Höh, [1755] <sup>6</sup> Gefichte. [1755] <sup>7</sup> andere [1755 o]

Ihre Thüre geschickt, zu hören, ob Sie schon auswären. Sie will Sie sprechen. Sie allein können sie trösten. Thun Sie es doch, liebster gnäs diger Herr, thun Sie es doch. Das Herz muß mir springen, wenn sie sich so zu ängstigen fortfährt.

Mellefont. Geh, Betty, sage ihr, daß ich den Augenblick ben ihr seyn wolle —

Betty. Nein, sie will selbst zu Ihnen kommen. Mellefont. Nun so sage ihr, daß ich sie erwarte — Ach! — — (Betty geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

Mellefont. Borton.

Morton. Gott, die arme Miß!

Mellekonk. Wessen Gefühl willst du durch deine Ausrussung rege machen? Sieh, da läuft i die erste Thräne, die ich seit meiner Kindheit 15 geweinet, die Wange herunter! — Sine schlechte Vorbereitung, eine trostsuchende Betrübte zu empfangen. Warum sucht sie ihn auch ben mir? — Doch wo soll sie ihn sonst suchen? — Ich muß mich fassen. (indem er sich die Augen abtroduct.) Wo ist die alte Standhaftigkeit, mit der ich ein schönes Auge konnte weinen sehen? Wo ist die Gabe der Verstellung hin, durch die ich seyn und sagen konnte, was ich wollte? — Nun wird sie kommen, und wird unwiderstehliche Thränen weinen. Verwirrt, beschämt werde ich vor ihr stehen; als ein verurtheilter Sünder werde ich vor ihr stehen. Rathe mir doch, was soll ich thun? was soll ich sagen?

Porton. Sie sollen thun, was sie verlangen wird.

25 Mellefont. So werde ich eine neue Grausamkeit an ihr begehen. Mit Unrecht tadelt sie die Verzögerung einer Ceremonie, die ist ohne unser äußerstes Verderben in dem Königreiche nicht vollzogen werden kann.

Porton. So machen Sie benn, daß Sie es verlassen. Warum zaudern wir? Warum vergeht<sup>4</sup> ein Tag, warum vergeht eine Woche nach 30 der andern? Tragen Sie mir es doch auf. Sie sollen morgen sicher eingeschifft seyn. Vielleicht, daß ihr der Kummer nicht ganz über das Meer folgt; daß sie einen Theil desselben zurückläßt, und in einem andern Lande —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sieh jest wird [1755] <sup>2</sup> herunterlaufen! [1755] <sup>3</sup> Berwirret, [1755] <sup>4</sup> bergehet [1755 o]

Mellefont. Alles das hoffe ich selbst — Still, sie kömmt. Wie schlägt mir das Herz —

## Sechster Auftritt.

Sara. Mellefont. Worton.

Mellefont. (indem er ihr entgegen geht.) Sie haben eine unruhige Nacht 5 gehabt, liebste Miß — —

Sara. Ach, Mellefont, wenn es nichts als eine unruhige Nacht wäre — —

Mellefont. (zum Bebienten.) Berlaß uns!

Porton. (im abgehen.) Ich wollte auch nicht da bleiben, und wenn 10 mir gleich jeder Augenblick mit Golde bezahlt würde.

#### Siehenter Auftritt.

Sara. Mellefont.

Mellefont. Sie sind schwach, liebste Miß. Sie müssen sich setzen. Saxa. (sie seut sich.) Ich beunruhige Sie sehr früh; und werden Sie 15 mir es vergeben, daß ich meine Klagen wieder mit dem Morgen anfange?

Mellefont. Theuerste<sup>2</sup> Miß, Sie wollen sagen, daß Sie mir es nicht vergeben können, weil schon wieder ein Morgen erschienen ist, ohne daß ich Ihren Klagen ein Ende gemacht habe.

Sara. Was sollte ich Ihnen nicht vergeben? Sie wissen, was ich 20 Ihnen bereits vergeben habe. Aber die neunte Woche, Mellefont, die neunte Woche fängt heut<sup>3</sup> an, und dieses elende Haus sieht mich noch immer auf eben dem Fuße, als den ersten Tag.

Mellefont. So zweifeln Sie an meiner Liebe?

Sara. Ich, an Ihrer Liebe zweifeln? Nein, ich fühle mein Un= 25 glück zu sehr, zu sehr, als daß ich mir selbst diese letzte einzige Verfüßung besselben rauben sollte.

Mellefont. Wie kann also meine Miß über die Verschiebung einer Ceremonie unruhig seyn?

Saxa. Ach, Mellefont, warum muß ich einen andern Begriff von 30

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stille, [1755] <sup>2</sup> Theureste [17550] <sup>3</sup> heute [1755] Leffing, fämtliche Schriften. II.

bieser Ceremonie haben? — Geben Sie doch immer der weiblichen Denfungsart etwas nach. Ich stelle mir vor, daß eine nähere Einwilligung des Himmels darinn liegt. Umsonst habe ich es, nur wieder erst den gestrigen langen Abend, versucht, Ihre Begriffe anzunehmen, und die 5 Zweisel aus meiner Brust zu verbannen, die Sie, ist inicht das erstemal, für Früchte meines Mißtrauens angesehen haben. Ich stritt mit mir selbst; ich war sinnreich genug, meinen Berstand zu betäuben; aber mein Herz und ein inneres Gesühl warsen auf einmal das mühsame Gebäude von Schlüssen übern Hausen. Mitten aus dem Schlase wecken mich strasende 10 Stimmen, mit welchen sich meine Phantasie, mich zu quälen, verband. Was für Vilder, was für schreckliche Vilder schwärmten um mich herum! Ich wollte sie gern für Träume halten —

Mellekont. Wie? meine vernünftige Sara sollte sie für etwas mehr halten? Träume, liebste Miß, Träume! — Wie unglücklich ist der 15 Mensch! Fand sein Schöpfer in dem Reiche der Wirklichkeiten nicht Qualen für ihn genug? Mußte er, sie zu vermehren, auch ein noch weiteres Reich von Sinbildungen in ihm schaffen?

Sara. Rlagen Sie den Himmel nicht an! Er hat die Einbildungen in unferer 2 Gewalt gelassen. Sie richten sich nach unsern Thaten, und 20 wenn diese unsern Pflichten und der Tugend gemäß find, so dienen die fie begleitenden Einbildungen zur Vermehrung unserer 3 Ruhe und unseres 4 Vergnügens. Gine einzige Handlung, Mellefont, ein einziger Segen, ber von einem Friedensbothen im Namen der ewigen Güte auf uns gelegt wird, kann meine zerrüttete Phantasie wieder heilen. Stehen Sie noch 25 an, mir zu Liebe dasjenige einige Tage eher zu thun, mas Sie boch ein= mal thun werden? Erbarmen Sie fich meiner, und überlegen Sie, daß wenn Sie mich auch badurch nur von Qualen der Ginbildung befregen, diese eingebildete Qualen doch Qualen, und für die, die sie empfindet, wirkliche Qualen sind. — Ach, könnte ich Ihnen nur halb fo lebhaft die 30 Schreden meiner vorigen Nacht erzählen, als ich fie gefühlt habe! - Bon Weinen und Klagen, meinen einzigen Beschäfftigungen, ermübet, sank ich mit halb geschlossenen Augenliedern auf das Bett 3 jurud. Die Natur wollte sich einen Augenblick erholen, neue Thränen zu sammeln. Aber noch schlief ich nicht ganz, als ich mich auf einmal an dem schroffften Theile

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> jest [regelmäßig 1755] <sup>2</sup> unsere [1755] <sup>3</sup> uusrer [1755**a**] <sup>4</sup> unsers [1755] <sup>5</sup> Bette [1755]

bes schrecklichsten Felsen sahe. Sie giengen vor mir ber, und ich folgte Ihnen mit schwankenden ängstlichen Schritten, die bann und wann ein Blick ftärkte, welchen Sie auf mich zurückwarfen. Schnell hörte ich hinter mir ein freundliches Rufen, welches mir still 3u stehen befahl. Es war der Ton meines Vaters - Ich Elende! kann ich denn nichts von ihm 5 vergeffen? Ach! wo ihm fein Gedächtniß eben fo graufame Dienste leistet; wo er auch mich nicht vergessen kann! — Doch er hat mich vergessen. Troft! graufamer Troft für seine Sara! - Hören Sie nur, Mellefont; indem ich mich nach diefer bekannten Stimme umsehen wollte, gleitete mein Fuß; ich wankte und follte eben in den Abgrund herab stürzen, als 10 ich mich, noch zur rechten Zeit, von einer mir ähnlichen Verson guruckgehalten fühlte. Schon wollte ich ihr ben feurigsten Dank abstatten, als fie einen Dolch aus dem Bufen zog. Ich rettete dich, schrie fie, um dich zu verderben! Sie holte mit der bewaffneten Hand aus - und ach! ich erwachte mit dem Stiche. Wachend fühlte ich noch alles, was ein tödlicher 15 Stich schmerzhaftes haben kann; ohne das zu empfinden, mas er angenehmes haben muß: das Ende der Pein in dem Ende des Lebens hoffen zu dürfen.

Mellefont. Ach! liebste Sara, ich verspreche Ihnen das Ende Ihrer Pein, ohne das Ende Ihres Lebens, welches gewiß auch das Ende des 20 meinigen seyn würde. Bergessen Sie das schreckliche Gewebe eines sinn-losen Traumes.

Sara. Die Kraft es vergessen zu können, erwarte ich von Ihnen. Es sen Liebe oder Verführung, es sen Glück oder Unglück, das mich Ihnen in die Arme geworsen hat; ich bin in meinem Herzen die Ihrige, und 25 werde es ewig senn. Aber noch bin ich es nicht vor den Augen jenes Richters, der die geringsten Nebertretungen seiner Ordnung zu strasen gestrohet hat ——

Mellefont. So falle benn alle Strafe auf mich allein!

Sara. Was kann auf Sie fallen, das mich nicht treffen follte? — 30 — Legen Sie aber mein dringendes Anhalten nicht falsch aus. Sin ans dres Frauenzimmer, das durch einen gleichen Fehltritt sich ihrer Ehre verlustig gemacht hätte, würde vielleicht durch ein gesetzmäßiges Band nichts als einen Theil derselben wieder zu erlangen suchen. Ich, Melles

<sup>1</sup> ftille [1755] 2 bem [1755] 3 anderes [1755 c]

font, denke darauf nicht, weil ich in der Welt weiter von keiner Ehre wissen will, als von der Ehre, Sie zu lieben. Ich will mit Ihnen, nicht um der Welt Willen, ich will mit Ihnen um meiner selbst Willen verbunden keyn. Und wenn ich es bin, so will ich gern die Schmach auf mich nehmen, als ob ich es nicht wäre. Sie sollen mich, wenn Sie nicht wollen, für Ihre Gattinn nicht erklären dürsen; Sie sollen mich erklären können, für was Sie wollen. Ich will Ihren Namen nicht führen; Sie sollen unsere Berbindung so geheim halten, als Sie es für gut besinden; und ich will der selben ewig unwerth seyn, wenn ich mir in den Sinn kommen lasse, einen andern Vortheil, als die Beruhigung meines Gewissens, daraus zu ziehen.

Mellefont. Halten Sie ein, Miß, oder ich muß vor Ihren Augen des Todes seyn. Wie elend bin ich, daß ich nicht das Herz habe, Sie noch elender zu machen! — Bedenken Sie, daß Sie sich meiner Führung überlaffen haben; bedenken Sie, daß ich schuldig bin, für uns weiter hinaus zu sehen, und daß ich itzt gegen Ihre Klagen taub seyn muß, wenn ich Sie nicht, in der ganzen Folge Ihres Lebens, noch schmerzhaftere Klagen will führen hören. Haben Sie es denn vergessen, was ich Ihnen zu meiner Rechtsertigung schon oft vorgestellt?

Sara. Ich habe es nicht vergessen, Mellefont. Sie wollen vorher 20 ein gewisses Vermächtniß retten. — Sie wollen vorher zeitliche Güter retten, und mich vielleicht ewige darüber verscherzen lassen.

Mellefont. Ach Sara, wenn Ihnen alle zeitliche Wüter so gewiß wären, als Ihrer Tugend die ewigen sind — —

Sara. Meiner Tugend? Nennen Sie mir 3 dieses Wort nicht! — 25 Sonst klang es mir süße, aber ist schallt mir ein schrecklicher Donner darinn!

Mellekonk. Wie? muß der, welcher tugendhaft seyn soll, keinen Fehler begangen haben? Hat ein einziger so unselige Wirkungen, daß er eine ganze Neihe unsträslicher Jahre vernichten kann: so<sup>4</sup> ist kein Mensch 30 tugendhaft; so ist die Tugend ein Gespenst, das in der Lust zerkließet, wenn man es am festesten umarmt zu haben glaubt; so hat kein weises Wesen unsere Psslichten nach unsern Kräften abgemessen; so ist die Lust, uns strasen zu können, der erste Zweck unsers Daseyns; so ist — Ich erschrecke vor allen den gräßlichen Folgerungen, in welche Sie Ihre Kleinmuth vers

<sup>1</sup> unfre [1755] 2 geitlichen [1755] 3 mir boch [1755] 4 fann? Co [1755]

wickeln muß! Nein, Miß, Sie sind noch die tugendhafte Sara, die Sie vor meiner unglücklichen Bekanntschaft waren. Wenn Sie sich selbst mit so grausamen Augen ansehen, mit was für Augen müssen Sie mich bestrachten!

Saxa. Mit den Augen der Liebe, Mellefont.

Mellefonf. So bitte ich Sie denn um dieser Liebe, um dieser großmüthigen, alle meine Unwürdigkeit überschenden Liebe Willen, zu Ihren Füßen bitte ich Sie: beruhigen Sie sich. Haben Sie nur noch einige Tage Geduld.

Sara. Cinige Tage! Wie ist Gin Tag schon so lang!

Mellefont. Verwünschtes Vermächtniß! Verdammter Unsinn eines sterbenden Vetters, der mir sein Vermögen nur mit der Bedingung lassen wollte, einer Anverwandtinn die Hand zu geben, die mich eben so sehr haßt, als ich sie! Euch, unmenschliche Tyrannen unserer¹ freyen Neigunzen, euch werde alle das Unglück, alle die Sünde zugerechnet, zu welchen 15 uns euer Zwang bringet! — Und wenn ich ihrer nur entübriget seyn könnte, dieser schingssichen Erbschaft! So lange mein väterliches Vermögen zu meiner Unterhaltung hinreichte, habe ich sie allezeit verschmähet, und sie nicht einmal gewürdiget, mich darüber zu erklären. Aber ist, ist, da ich alle Schäße der Welt nur darum besißen möchte, um sie zu den Füßen 20 meiner Sara legen zu können, ist da ich wenigstens darauf denken muß, sie ihrem Stande gemäß in der Welt erscheinen zu lassen, ist muß ich meine Zuslucht dahin nehmen.

Sara. Mit der es Ihnen zulett doch wohl noch fehl schlägt.

Mellefont. Sie vermuthen immer das schlimmste. — Nein; das 25 Frauenzimmer, die es mit betrifft,2 ift nicht ungeneigt, eine Art von Verzgleich einzugehen. Das Vermögen soll getheilt werden; und da sie es nicht ganz mit mir genießen kann, so ist sie es zufrieden, daß ich mit der Hälfte meine Frenheit von ihr erkaufen darf. Ich erwarte alle Stunden die letzten Nachrichten in dieser Sache, deren Verzögerung allein unsern hiesigen Aufz 30 enthalt so langwierig gemacht hat. So bald ich sie bekommen habe, wollen wir keinen Augenblick länger hier verweilen. Wir wollen sogleich, liebste Miß, nach Frankreich übergehen, wo Sie neue Freunde sinden sollen, die sich itzt schon auf das Vergnügen, Sie zu sehen und Sie zu lieben,

<sup>1</sup> unfrer [1755] 2 bie es mit betrifft, [feblt 1755]

freuen. Und diese neuen Freunde sollen die Zeugen unserer Berbindung senn — —

Sara. Diefe2 follen die Zeugen unserer1 Berbindung senn? -Graufamer! fo foll biefe Verbindung nicht in meinem Vaterlande ge-5 schehen? So foll ich mein Vaterland als eine Verbrecherinn verlaffen? Und als eine folche, glauben Sie, würde ich Muth genug haben, mich der See zu vertrauen? Deffen Berg muß ruhiger ober muß ruchloser senn, als meines, welcher nur einen Augenblick zwischen sich 3 und dem Berderben mit Gleichgültigkeit nichts, als ein schwankendes Brett, sehen kann. In 10 jeder Welle, die an unser Schiff schlüge, würde mir der Tod entgegen= rauschen; jeder Wind würde mir von den väterlichen Rüsten Berwünschungen nachbrausen, und der kleinste Sturm würde mich ein Blutgericht über mein Haupt zu fenn, dunken. — Nein, Mellefont, fo ein Barbar können Sie gegen mich nicht fenn. Wenn ich noch das Ende Ihres Bergleichs er-15 lebe, fo muß es Ihnen auf einen Tag nicht ankommen, den wir hier länger zubringen. Es muß diefes der Tag fenn, an dem Sie mich die Martern aller hier verweinten Tage vergessen lehren. Es muß dieses der heilige Tag fenn — Ach! welcher wird es denn endlich fenn?

Mellekonk. Aber überlegen Sie denn nicht, Miß, daß unserer 20 Verbindung hier diejenige Feyer sehlen würde, die wir ihr zu geben schuldig sind?

Sara. Eine heilige Handlung wird durch das Feyerliche nicht fräftiger.

Mellefont. Allein — —

Dara. Ich erstaune. Sie wollen doch wohl nicht auf einem so nichtigen Vorwande bestehen? O Mellesont, Mellesont! wenn ich mir es nicht zum unverbrüchlichsten Gesetze gemacht hätte, niemals an der Aufrichtigkeit Ihrer Liebe zu zweiseln, so würde mir dieser Umstand — Doch schon zu viel; es möchte scheinen, als hätte ich eben itzt daran geso zweiselt.

Mellefont. Der erste Augenblick Ihres Zweisels müsse der letzte meines Lebens seyn! Ach, Sara, womit habe ich es verdient, daß Sie mir auch nur die Möglichkeit desselben voraus sehen lassen? Es ist wahr, die Geständnisse, die ich Ihnen von meinen ehemaligen Musschweifungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unfrer [1755] <sup>2</sup> Diese [fehlt 1755] <sup>3</sup> ihm [1765] <sup>4</sup> Blutgerichte [1765] <sup>5</sup> ehmaligen [1755]

abzulegen, fein Bedenken getragen habe, können mir keine Chre machen: aber Vertrauen sollten sie mir doch erwecken. Sine buhlerische Marwood führte mich in ihren Stricken, weil ich das für sie empfand, was so oft für Liebe gehalten wird, und es doch so selten ist. Ich würde noch ihre schimpflichen Fesseln tragen, hätte sich nicht der Himmel meiner erbarmt, der vielleicht mein Herz nicht für ganz unwürdig erkannte, von bessen Flammen zu brennen. Sie, liebste Sara, sehen, und alle Marwoods vergessen, war eins. Aber wie theuer kam es Ihnen zu stehen, mich aus solchen Händen zu erhalten! Ich war mit dem Laster zu vertraut geworden, und Sie kannten es zu wenig —

Sara. Lassen Sie und nicht mehr daran gedenken — —

### Achter Auftritt.

Dorfon. Mellefont. Sara.

Mellefont. Was willst du?

Norfon. Ich stand eben vor bem Hause, als mir ein Bedienter 15 diesen Brief in die Hand gab. Die Aufschrift ist an Sie, mein Herr.

Mellefont. An mich? Wer weiß hier meinen Namen? — (indem er ben Brief betrachtet.) Himmel!

Sara. Sie erschrecken?

Mellefont. Aber ohne Ursache, Miß; wie ich nun wohl sehe. Ich 20 irrte mich in der Hand.

Sara. Möchte doch der Inhalt Ihnen so angenehm senn, als Sie es wünschen können.

Mellefont. Ich vermuthe, daß er sehr gleichgültig seyn wird.

Sara. Man braucht sich weniger Zwang anzuthun, wenn man 25 allein ist. Erlauben Sie, daß ich mich wieder in mein Zimmer begebe.

Mellefont. Sie machen sich also wohl Gedanken?

Sara. Ich mache mir keine, Mellefont.

Mellefonk. (indem er sie bis an die Scene begleitet.) Ich werde den Augensblick ben Ihnen senn, liebste Miß.

<sup>1 3</sup>ch frand jest [1755]

#### Meunter Auftritt.

Mellefont. Porton.

Mellefonf. (der den Brief noch ansieht.) Gerechter Gott! Porton. Weh Ihnen, wenn er nichts, als gerecht ist!

Thellefont. Kann es möglich senn? Ich seise verruchte Hand wieder, und erstarre nicht vor Echrecken? Ist sies? Ist sie es nicht? Was zweisse ich noch? Sie ists! Uh, Freund, ein Brief von der Marwood! Welche Furie, welcher Satan hat ihr meinen Aufenthalt verrathen? Was will sie noch von mir? — Seh, mache so gleich Anstalt, daß wir 10 von hier wegkommen. — Doch verzieh! Vielleicht ist es nicht nöthig; vielleicht haben meine verächtlichen Abschiedsbriefe die Marwood nur aufgebracht, mir mit gleicher Verachtung zu begegnen. Hier! erbrich den Brief; sies ihn. Ich zittere, es selbst zu thun.

Avrfon. (er lieft.) "Es wird so gut seyn, als ob ich Ihnen den läng=
15 "sten Brief geschrieben hätte, Mellesont, wenn Sie den Namen, den Sie
"am Ende der Seite finden werden, nur einer kleinen Betrachtung wür=
"digen wollen — —

Mellefont. Verflucht sey ihr Name! Daß ich ihn nie gehört hätte! Daß er aus dem Buche der Lebendigen vertilgt würde!<sup>2</sup>

20 Porton. (lieft weiter.) "Die Mühe Sie auszuforschen, hat mir die "Liebe, welche mir forschen half, versüßt.

Mellefont. Die Liebe? Frevlerinn! Du entheiligest Namen, die nur der Tugend geweiht<sup>3</sup> sind!

Porton. (fährt fort.) "Sie hat noch mehr gethan; — —

Mellefont. Ich bebe — —

Workon. "Sie hat mich Ihnen nachgebracht. — —

Mellefonf. Berräther, was liest du? (er reist ihm den Brief aus der Hand und liest seicht.) "Sie hat mich Ihnen — nachgebracht. — Ich bin hier; und "es stehet ben Ihnen, — ob Sie meinen Besuch erwarten, — oder mir 30 "mit dem Ihrigen — zuvorkommen wollen. Marwood." — Was für ein Donnerschlag! Sie ist hier? — Wo ist sie? Diese Frechheit soll sie mit dem Leben büßen.

Borton. Mit dem Leben? Es wird ihr einen Blick koften, und Sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> für [1755] <sup>2</sup> werbe! [1755] <sup>3</sup> geweihet [1755c]

liegen wieder zu ihren Füßen. Bedenken Sie was Sie thun! Sie muffen sie nicht sprechen, oder das Unglud Ihrer armen Miß ist vollkommen.

Mellefont. Ich Unglücklicher! — Nein, ich muß fie sprechen. Sie würde mich bis in das Bimmer der Sara suchen, und alle ihre Buth gegen diese Unschuldige auslassen.

Worton. Aber, mein Herr --

Mellefont. Sage nichts! — Laß sehen, (indem er in den Brief sieht.) ob sie ihre Wohnung angezeigt hat. Hier ist sie. Komm, führe mich. (Sie gehen ab.)

Ende bes erften Aufzugs.

# Zwenfer Aufzug.

10

15

ă

#### Erlfer Auftritt.

Der Schauplat ftellt bas Bimmer ber Marwood vor, in einem andern Gafthofe.

Marwood im Neglischee. Hannah.

Marwood. Belford hat den Brief doch richtig eingehändiget, Hamah?

Hannah. Richtig.

Marwood. Ihm felbst?

Bannah. Seinem Bedienten.

Maxwood. Kaum kann ich es erwarten, was er für Wirkung<sup>2</sup> haben wird. — Scheine ich dir nicht ein wenig unruhig, Hannah? Ich 20 bin es auch. — Der Verräther! Doch gemach! Jornig muß ich durchaus nicht werden. Nachsicht, Liebe, Bitten, sind die einzigen Waffen, die ich wider ihn brauchen darf, wo ich anders seine schwache Seite recht kenne.

Hannah. Wenn er sich aber dagegen verhärten sollte? —

Maxwood. Wenn er sich dagegen verhärten sollte? So werde ich 25 nicht zürnen — ich werde rasen. Ich sühle es, Hannah; und wollte es lieber schon ist.

<sup>1</sup> bem [1755 a. 1772] 2 Wirkungen [1755]

Hannah. Fassen Sie sich ja. Er kann vielleicht den Augenblick kommen.

Maxwood. Wo er nur gar kömmt! Wo er sich nur nicht entschlossen hat, mich sestes ben sich zu erwarten! — Aber weißt du, 5 Hannah, worauf ich noch meine meiste Hofnung gründe, den Ungetreuen von dem neuen Gegenstande seiner Liebe abzuziehen? Auf unsere Bella.

Hannah. Es ist wahr; sie ist seine kleiner Abgott; und der Einfall, sie mit zu nehmen, hätte nicht glücklicher seyn können.

Marwood. Wenn sein Herz auch gegen die Sprache einer alten Liebe taub ist; so wird ihm doch die Sprache des Bluts vernehmlich seyn. Er riß das Kind vor einiger Zeit aus meinen Armen, unter dem Borwande, ihm eine Art von Erziehung geben zu lassen, die es ben mir nicht haben könne. Ich habe es von der Dame, die es unter ihrer Aufssicht hatte, ist nicht anders als durch List wieder bekommen können; er batte auf mehr als ein Jahr vorausbezahlt, und noch den Tag vor seiner Flucht ausdrücklich besohlen, eine gewisse Marwood, die vielleicht kommen und sich für die Mutter des Kindes ausgeben würde, durchaus nicht vorzulassen. Aus diesem Besehle erkenne ich den Unterschied, den er zwischen ums beiden macht. Arabellen sieht er als einen kostbaren Theil seiner 20 selbst an, und mich als eine Elende, die ihn mit allen ihren Reizen, dis zum Ueberdrusse, gesättiget hat.

Hannah. Welcher Undant!

Marwood. Ach Hannah, nichts zieht den Undank so unausbleiblich nach sich, als Gefälligkeiten, für die kein Dank zu groß wäre. Warum 25 habe ich sie ihm erzeigt, biese unseligen Gefälligkeiten? Hätte ich es nicht voraus sehen sollen, daß sie ihren Werth nicht immer den ihm behalten könnten? Daß ihr Werth auf der Schwierigkeit des Genusses beruhe, und daß er mit derjenigen Anmuth verschwinden musse, welche die Hand der Zeit unmerklich, aber gewiß, aus unsern Gesichtern verlösicht?

Hannah. D, Madam, von dieser gefährlichen Hand haben Sie noch lange nichts zu befürchten. Ich sinde, daß Ihre Schönheit den Punkt ihrer prächtigsten Blüthe so wenig überschritten hat, daß sie vielmehr erst darauf losgeht, und Ihnen alle Tage neue Herzen fesseln würde, wenn Sie ihr nur Vollmacht dazu geben wollten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> festen [1755] <sup>2</sup> Auferziehung [1755] <sup>3</sup> Befehl [17550] <sup>4</sup> Unterscheib, [1755] <sup>5</sup> er zeiget, [17550]

Maxwood. Schweig, Hannah! Du schmeichelst mir ben einer Gelegenheit, die mir alle Schmeichelen verdächtig macht. Es ist Unsinn von neuen Eroberungen zu sprechen, wenn man nicht einmal Kräfte genug hat, sich im Besitze der schon gemachten zu erhalten.

## Bwenter Auftritt.

Ein Bedienker. Marwood. Hannah.

Der Bedienke. Madam, man will die Ehre haben, mit Ihnen zu sprechen.

Marwood. Wer?

Der Bedienke. Ich vermuthe, daß es eben der Herr ist, an wel= 10 chen der vorige Brief überschrieben war. Wenigstens ist der Bediente ben ihm, der mir ihn abgenommen hat.

Maxwood. Mellesont! — Geschwind, führe ihn herauf! (der Bestiente gest ab.) Ach Hannah, nun ist er da! Wie soll ich ihn empfangen? Was soll ich sagen? Welche Miene soll ich annehmen? Ist diese ruhig 15 genug? Sieh doch!

Bannah. Nichts weniger als ruhig.

Marwood. Aber diese?

Bannah. Geben Sie ihr noch mehr Anmuth.

Marwood. Etwa fo?1

Hannah. Zu traurig!

Marwood. Sollte mir dieses Lächeln laffen?

Hannah. Vollkommen! Aber nur freger — Er kömmt.

# Dritter Auftritt.

Mellefonf. Marwood. Hannah.

Mellefont. (ber mit einer wilben Stellung herein tritt.) Ha! Marwood —

Marwood. (die ihm mit offnen Armen lächelnd entgegen rennt.) Uch Mellefont —

Mellefont. (beh Seite.) Die Mörderinn, was für ein Blick!

Marwood. Ich muß Sie umarmen, treuloser, lieber Flüchtling!

ŏ

20

25

<sup>1</sup> Marwoob. Co meinft bu? [1755]

— Theilen Sie doch meine Freude! — Warum entreißen Sie sich meinen Liebkosungen?

Mellefont. Marwood, ich vermuthete, daß Sie mich anders empfangen würden.

Maxwood. Warum anders? Mit mehr Liebe vielleicht? mit mehr Entzücken? Uch ich Unglückliche, daß ich weniger ausdrücken kann, als ich fühle! — Sehen Sie, Mellefont, sehen Sie, daß auch die Freude ihre Thränen hat? Hier rollen sie, biese Kinder der süßesten Wollust! — Aber ach, verlorne Thränen! seine Hand trocknet euch nicht ab.

10 Mellefont. Marwood, die Zeit ist vorben, da mich solche Reden bezaubert hätten. Sie müssen ist in einem andern Tone mit mir sprechen. Ich komme her, Ihre letten Vorwürfe anzuhören, und darauf zu antworten.

Maxwood. Borwürfe? Was hätte ich Ihnen für Vorwürfe zu 15 machen, Mellefont? Keine.

Mellefont. So hätten Sie, sollt's ich meynen, Ihren Weg ersparen können.

Marwood. Liebste wunderliche Seele, warum wollen Sie mich nun<sup>4</sup> mit Gewalt zwingen, einer Kleinigkeit zu gedenken, die ich Ihnen 20 in eben dem Augenblicke vergab, in welchem ich sie ersuhr? Gine kurze Untreue, die mir Ihre Galanterie, aber nicht Ihr Herz spielet,<sup>5</sup> verdient diese Vorwürse? Kommen Sie, lassen Sie uns darüber scherzen.

Mellefont. Sie irren sich; mein Herz hat mehr Antheil daran, als es jemals an allen unsern Liebeshändeln gehabt hat, auf die ich itz 25 nicht ohne Abscheu zurück sehen kann.

Maxwood. Ihr Herz, Mellefont, ist ein gutes Närrchen. Es läßt sich alles bereden, was Ihrer Einbildung ihm zu bereden einfällt. Glauben Sie mir doch, ich kenne es besser, als Sie. Wenn es nicht das beste, das getreuste Herz wäre, würde ich mir wohl so viel Nühe geben, es zu 30 behalten?

Mellefont. Zu behalten? Sie haben es niemals besessen, sage ich Ihnen.

Maxwood. Und ich sage Ihnen; ich besitze es im Grunde noch. Mellefont. Maxwood, wenn ich wüste daß Sie auch nur noch

<sup>1 [</sup>hier folgt 1755:] Mein herz bebet vor Freuden, Sie wieder zu febn, Sie wieder an meine Bruft zu bruiden. 2 Sie es, [1755] 3 follte [1755] 4 benn nun [1755] 5 fpielt, [1755]

einen Faser davon besäßen, so wollte ich es mir selbst, hier vor Ihren Augen, aus meinem Leibe reißen.

Maxwood. Sie würden sehen, daß Sie meines zugleich herausrissen. Und dann, dann würden diese herausgerissenen Herzen endlich zu der Vereinigung gelangen, die sie so oft auf unsern Lippen gesucht 5 haben.

Mellekonk. (604 Seite.) Was für eine Schlange! Hier wird das beste seyn, zu sliehen. — Sagen Sie mir es nur kurz, Marwood, warum Sie mir nachgekommen sind? Was Sie noch von mir verlangen? Aber sagen Sie es nur² ohne dieses Lächeln, ohne diesen Blick, aus welchem mich 10 eine ganze Hölle von Versührung schreckt.

Marwood, (vertraulich.) Höre nur, mein lieber Mellefont; ich merke wohl, wie es ist mit dir steht. Deine Begierden und dein Geschmack find ist beine Tyrannen. Laß es gut fenn; man muß sie austoben lassen. Sich ihnen widersetzen, ift Thorheit. Sie werden am fichersten einge= 15 ichläfert, und endlich gar überwunden, wenn man ihnen freges Keld läßt. Sie reiben fich felbst auf. Kannst du mir nachsagen, fleiner Flattergeist, daß ich jemals eifersüchtig gewesen wäre, wenn stärkere Reize, als die meinigen, dich mir auf eine Zeitlang abspänstig machten? Ich gönnte dir ja allezeit diese Veränderung, ben der ich immer mehr gewann, als verlor. 20 Du fehrtest mit neuem Feuer, mit neuer Innbrunft in meine Arme zurück, in die ich dich nur als in leichte Bande, und nie als in schwere Fesseln ichloß. Bin ich nicht oft felbst deine Vertraute gewesen, wenn du mir auch schon nichts zu vertrauen hattest, als die Gunftbezeigungen, die du mir entwandtest, um sie gegen andre zu verschwenden? Warum glaubst 25 du denn, daß ich itzt einen Sigenfinn gegen dich zu zeigen anfangen würde, zu welchem ich nun eben berechtiget zu senn aufhöre, oder — vielleicht ichon aufgehört habe? Wenn beine Site gegen das schöne Landmädchen noch nicht verraucht ist; wenn du noch in dem ersten Fieber deiner Liebe gegen sie bist; wenn du ihren Genuß noch nicht entbehren kannst: wer 30 hindert dich denn, ihr so lange ergeben zu senn, als du es für aut befindest? Mußt du deswegen so unbesonnene Anschläge machen, und mit ihr aus dem Reiche fliehen wollen?

Mellefont. Marwood, Sie reden vollkommen Ihrem Charafter

<sup>1</sup> eine [1755] 2 nur es [1755] 3 in ber erften Starte [1755]

gemäß, dessen Häßlichkeit ich nie so gekannt habe, als seit dem ich, in dem Umgange mit einer tugendhaften Freundinn, die Liebe von der Wollust unterscheiden gelernt.

Marwood. En sieh doch! Deine neue Gebietherinn ist also wohl 5 gar ein Mädchen von schönen sittlichen Empfindungen? Ihr Mannsperfonen müßt doch selbst nicht wissen, mas ihr wollt. Bald find es die schlüpfrigsten Reden, die buhlerhaftesten Echerze, die euch an uns gefallen; und bald entzücken wir euch, wenn wir nichts als Tugend reden, und alle sieben Weisen2 auf unserer3 Zunge zu haben scheinen. Das 10 schlimmste aber ist, daß ihr das eine so wohl als das andre überdrüßig werdet. Wir mögen närrisch oder vernünftig, weltlich oder geistlich gefinnet senn: wir verlieren unsere4 Mühe, euch beständig zu machen, einmal wie das andre. Du wirst an deine schöne Heilige die Reihe Zeit genug kommen laffen. Soll ich wohl einen kleinen Ueberschlag machen? Run 15 eben bift du im heftigsten Paroxyjmo mit ihr: und diesem geb's ich noch zwen, aufs längste dren Tage. Hierauf wird eine ziemlich geruhige Liebe folgen: der geb's ich acht Tage. Die andern acht Tage wirst du nur ge= legentlich an diese Liebe denken. Die dritten wirst du dich daran erinnern laffen: und wann du diefes Erinnern fatt haft,7 fo wirst du dich zu der 20 äußersten Gleichgültigkeit so schnell gebracht sehen, daß ich kaum die vier= ten acht Tage auf diese lette Veränderung 9 rechnen darf — Das wäre min ungefähr ein Monath. Und diesen Monath, Mellefont, will ich dir noch mit dem größten Vergnügen nachsehen; nur wirst du erlauben, daß ich dich nicht aus dem Gesichte verlieren darf.

1Mellefont. Vergebens, Marwood, suchen Sie alle Waffen hervor, mit welchen Sie sich erinnern, gegen mich sonst glücklich gewesen zu seyn. Sin tugendhafter Entschluß sichert mich gegen Ihre Zärtlichkeit und gegen Ihren Wiß. Gleichwohl will ich mich beiden nicht länger aussetzen. Ich gehe, und habe Ihnen weiter nichts mehr zu sagen, als daß Sie mich in wenig Tagen auf eine Art sollen gebunden wissen, die Ihnen alle Hossenung auf meine Rücksehr in Ihre lasterhafte Stlaveren vernichten wird. Meine Rechtsertigung werden Sie genugsam aus dem Briefe ersehen haben, den ich Ihnen vor meiner Abreise zustellen lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> buhlerischten [1755] <sup>2</sup> Weise [1755] <sup>3</sup> unstrer [1755] <sup>4</sup> unstre [1755] <sup>5</sup> Jeho [1755] <sup>6</sup> gebe [1755] <sup>7</sup> bift, [1755] <sup>8</sup> kaum in die [1755] <sup>9</sup> diese lezten Bersänderungen [1755] <sup>10</sup> Rechtsertigungen [1755]

Marwood. Gut, daß Sie dieses Briefes gedenken. Sagen Sie mir, von wem hatten Sie ihn schreiben lassen?

Mellefont. Hatte ich ihn nicht selbst geschrieben?

Maxwood. Unmöglich! Den Anfang besselben, in welchem Sie mir, ich weiß nicht was für Summen vorrechneten, die Sie mit mir 5 wollen verschwendet haben, mußte ein Gastwirth, so wie den übrigen theologischen Rest ein Quäser geschrieben haben. Dem ungeachtet will ich Ihnen ist ernstlich darauf antworten. Was den vornehmsten Punkt anbelangt, so wissen Sie wohl, daß alle die Geschenke, welche Sie mir gemacht haben, noch da sind. Ich habe Ihre Bankozettel, Ihre Juwelen, 10 nie als mein Eigenthum angesehen, und ist alles mitgebracht, um es wieder in diesenigen Hände zu liesern, die mir es anvertrauet hatten.

Mellefont. Behalten Sie alles, Marwood.

Marwood. Ich will nichts davon behalten. Was hätte ich ohne Ihre Person für ein Recht darauf? Wenn Sie mich auch nicht mehr liez 15 ben, so müssen Sie mir doch die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, und mich für keine von den feilen Buhlerinnen halten, denen es gleich viel ist, von wessen Beute sie sich bereichern. Kommen Sie nur, Mellesont, Sie sollen den Augenblick wieder so reich senn, als Sie vielleicht ohne meine Bekanntschaft geblieben wären; und vielleicht auch nicht.

Mellekonk. Welcher Geist, der mein Verderben geschworen hat, redet ist aus Ihnen? Eine wollüstige Marwood denkt so edel nicht.

Marwood. Nennen Sie das edel? Ich nenne es weiter nichts, als billig. Nein, mein Herr, nein; ich verlange nicht, daß Sie mir diese Wiedererstattung als etwas besonders anrechnen sollen. Sie kostet mich 1 25 nichts; und auch den geringsten Dank, den Sie mir dafür sagen wollten, würde ich für eine Beschimpfung halten, weil er doch keinen andern Sinn als diesen haben könnte: "Marwood, ich hielt Guch für eine niederträchtige Betriegerinn; ich bedanke mich, daß Ihr es wenigstens gegen mich "nicht sehn wollt."

Mellekonk. Genug, Madame, genug! Ich fliehe, weil mich mein Unstern in einen Streit von Großmuth zu verwickeln drohet, in welchem ich am ungernsten unterliegen möchte.

Maxwood. Fliehen Sie nur; aber nehmen Sie auch alles mit,

<sup>1</sup> mir [1756]

was Ihr Andenken ben mir erneuern könnte. Arm, verachtet, ohne Ehre und ohne Freunde, will ich es alsdann noch einmal wagen, Ihr Erbarmen rege zu machen. Ich will Ihnen in der unglücklichen Marwood nichts als eine Elende zeigen, die Geschlecht, Ansehen, Tugend und Gewissen für 5 Sie aufgeopfert hat. Ich will Sie an den ersten Tag erinnern, da Sie mich sahen und liebten; an den ersten Tag, da auch ich Sie sahe und liebte; an das erfte ftammelnde, schamhafte Bekenntniß, das Sie mir zu meinen Füßen von Ihrer Liebe ablegten; an die erste Versicherung von Gegenliebe, die Sie mir auspreften; an die gärtlichen Blicke, an die 10 feurigen Umarmungen, die darauf folgten; an das beredte Stillschweigen, wenn wir mit beschäfftigten Sinnen einer des andern geheimste Regungen erriethen, und in den schmachtenden Augen die verborgensten Gedanken ber Seele lafen; an das zitternde Erwarten der nahenden Wolluft; an die Trunkenheit ihrer Freuden; an das füße Erstarren nach der Fülle des 15 Genusses, in welchem sich die ermatteten Geister zu neuen Entzückungen erholten. An alles dieses will ich Sie erinnern, und dann Ihre Kniee umfassen, und nicht aufhören um das einzige Geschenk zu bitten, das Sie mir nicht versagen können, und ich ohne zu erröthen annehmen darf, um den Tod von Ihren Händen.

Mellefont. Grausame! noch wollte ich selbst mein Leben für Sie hingeben. Fordern Sie es; fordern Sie es; nur auf meine Liebe machen Sie weiter keinen Anspruch. Ich muß Sie verlassen, Marwood, oder mich zu einem Abschen der ganzen Natur machen. Ich bin schon strafbar, daß ich nur hier stehe, und Sie anhöre. Leben Sie wohl! leben Sie wohl!

TMaxwood. (bie ihn zurüd hält.) Sie müssen mich verlassen? Und was wollen Sie denn, das aus mir werde? So wie ich ist bin, bin ich Ihr Geschöpf; thun Sie also, was einem Schöpfer zukömmt; er darf die Hand von seinem Werke nicht eher abziehn, als bis er es gänzlich vernichten will. — Uch, Hannah, ich sehe wohl, meine Vitten allein sind zu schwach. 30 Seh, bringe meinen Vorsprecher her, der mir vielleicht ist auf einmal mehr wiedergeben wird, als er von mir erhalten hat. (Hannah geht ab.)

Mellefonk. Was für einen Vorsprecher, Marwood?

Maxwood. Ach, einen Vorsprecher, dessen Sie mich nur allzugern beraubet hätten. Die Natur wird seine Klagen auf einem kürzern Wege 35 zu Ihrem Herzen bringen — —

Mellefont. Ich erschrecke. Sie werden doch nicht — —

### Vierter Auftritt.

Arabella. Hannah. Wellefont. Warwood.

Mellekont. Was seh ich? Sie ist es! — Marwood, wie haben Sie sich unterstehen können —

Maxwood. Soll ich umsonst Mutter seyn? — Konun, meine Bella, 5 fomm; sieh hier deinen Beschützer wieder, deinen Freund, deinen — Ach! das Herz mag es ihm i sagen, was er noch mehr, als dein Beschützer, als dein Freund seyn kann.

Mellefont. (mit abgewandtem Gesichte.) Gott! wie wird es mir hier erzgehen?

Arabella. (indem sie ihm surchtsam näher tritt.) Uch, mein Herr! Sind Sie es? Sind Sie unser Mellesont? — Nein doch, Madam, er ist es nicht. — Würde er mich nicht ansehen, wenn er es wäre? Würde er mich nicht in seine Urme schließen? Er hat es ja sonst gethan. Ich uns glückliches Kind! Womit hätte ich ihn denn erzürnt, diesen Mann, diesen 15 liebsten Mann, der mir erlaubte, mich seine Tochter zu nennen?

Maxwood. Sie schweigen, Mellesont? Sie gönnen der Unschulbigen keinen Blick?

Mellefont. Ach! - -

Arabella. Er seufzet ja, Madam. Was sehlt ihm? Können wir 20 ihm nicht helsen? Ich nicht? Sie auch nicht? So lassen Sie ums doch mit ihm seufzen. — Ach, nun sieht er mich an! — Nein, er sieht wieder weg! Er sieht gen Himmel! Was wünscht er? Was bittet er vom Himmel? Möchte er ihm doch alles gewähren, wenn er mir auch alles dafür versagte!

Maxwood. Geh, mein Kind, geh; fall ihm zu Füßen. Er will uns verlassen; er will uns auf ewig verlassen.

Arabella. (Die vor ihm niederfäult.) Hier liege ich schon. Sie uns verlassen? Sie ums auf ewig verlassen? War es nicht schon eine kleine Ewigfeit, die wir Sie jetzt vermißt haben? Wir sollen Sie wieder vermissen? 30 Sie haben ja so oft gesagt, daß Sie ums liebten. Verläßt man denn die, die man liebt? So muß ich Sie wohl nicht lieben: denn ich wünschte, Sie nie zu verlassen. Nie; und will Sie auch nie verlassen.

<sup>1</sup> euch [1755]

Maxwood. Ich will dir bitten helfen, mein Kind; hilf mur auch mir — Nun, Mellesont, sehen Sie auch mich zu Ihren Füßen —

Mellefont. (batt sie zurud, indem sie sich niederwersen will.) Marwood, gefährliche Marwood — Und auch du, meine liebste Bella, (bebt sie aus.) auch 5 du bist wider beinen Mellesont?

Mrabella. Ich wider Sie?

Marmood. Was beschließen Sie, Mellefont?

Mellefont. Was ich nicht sollte, Marwood; was ich nicht sollte. Marwood. (die ihn umarmt.) Ach, ich weis es ja, daß die Redlichkeit

10 Ihres Herzens allezeit über den Eigensinn Ihrer Begierden gestegt hat.

Mellefonk. Bestürmen Sie mich nicht weiter. Ich bin schon, was Sie aus mir machen wollen: 1 ein Meineidiger, ein Verführer, ein Räuber, ein Mörder.

Maxwood. Ist werden Sie es einige Tage in Ihrer Sinbildung 15 seyn, und hernach werden Sie erkennen, daß ich Sie abgehalten habe, es wirklich zu werden. Machen Sie nur, und kehren Sie wieder mit uns zurück.

Arabella. (someidelnb.) D ja! thun Sie dieses.

Mellefont. Mit euch zurückfehren? Kann ich denn?

Marwood. Nichts ist leichter, wenn Sie nur wollen.

20 Mellefont. Und meine Miß --

Marwood. Und Ihre Miß mag sehen, wo sie bleibt! — —

Mellekonk. Ha! barbarische Marwood, diese Rede sieß mich bis auf den Grund Ihres Herzens sehen — Und ich Verruchter gehe doch nicht wieder in mich?

18 Marwood. Wenn Sie bis auf den Grund meines Herzens gesehen hätten, so würden Sie entdeckt haben, daß es mehr wahres Erbarmen gegen Ihre Miß fühlt, als Sie selbst. Ich sage, wahres Erbarmen: denn das Ihre ist ein eigennütziges, weichherziges Erbarmen. Sie haben überhaupt diesen Liebeshandel viel zu weit getrieben. Daß Sie, als ein Mann, 30 der ben einem langen Umgange mit unserm Geschlechte, in der Kunst zu verführen ausgelernt hatte, gegen ein so junges Frauenzimmer sich Ihre Ueberlegenheit an Verstellung und Ersahrung zu Rute machten und nicht eher ruhten, als dis Sie Ihren Zweck erreichten: das möchte noch hingehen; Sie können sich mit der Heftigkeit Ihrer Leidenschaft entschuldigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich bin es schon, was Sie mich haben wollen; [1755] <sup>2</sup> Ihrige [1755c] <sup>3</sup> ausgelernet [1755c] <sup>4</sup> ruheten, [1755c]

Allein, daß Sie einem alten Bater sein einziges Kind raubten; daß Sie einem rechtschaffnen Greise die wenigen Schritte zu seinem Grabe noch so schwer und bitter machten; daß Sie, Ihrer Lust wegen, die stärtsten Banden der Natur trennten: das, Mellesont, das können Sie nicht verantworten. Machen Sie also Ihren Fehler wieder gut, so weit es möglich sift, ihn gut zu machen. Geben Sie dem weinenden Alter seine Stüge wieder, und schieden Sie eine leichtgläubige Tochter in ihr Haus zurück, das Sie deßwegen, weil Sie es beschimpst haben, nicht auch öde machen müssen.

Mellefont. Das fehlte noch, daß Sie auch mein Gewissen wider 10 mich zu Hülfe riefen! Aber gesetzt, es wäre billig, was Sie sagen; müßte ich nicht eine eiserne Stirne haben, wenn ich es der unglücklichen Miß selbst vorschlagen sollte?

Maxwood. Runmehr will ich es Ihnen gestehen, daß ich schon im voraus bedacht gewesen bin, Ihnen diese Verwirrung zu ersparen. So 15 bald ich Ihren Ausenthalt ersuhr, habe ich auch dem alten Sampson unter der Handricht davon geben lassen. Er ist vor<sup>2</sup> Freuden darüber ganz außer sich gewesen, und hat sich sogleich auf den Weg machen wollen. Ich wundre mich, daß er noch nicht hier ist.

Mellefont. Was fagen Sie?

Maxwood. Erwarten Sie nur ruhig seine Ankunft; und lassen sich gegen die Miß nichts merken. Ich will Sie selbst jett nicht länger aushalten. Gehen Sie wieder zu ihr; sie möchte Verdacht bekommen. Doch versprech' ich mir, Sie heute noch einmal zu sehen.

Mellekonk. O Marwood, mit was für Gesinnungen kam ich zu 25 Ihnen, und mit welchen muß ich Sie verlassen! Einen Kuß, meine liebe Bella — —

Arabella. Der war für Sie; aber nun einen für mich. Kommen Sie mur ja bald wieder; ich bitte. (Mellesont geht ab.)

#### Fünfter Auftritt.

Marwood. Arabella. Bannah.

Marmond. (nachdem fie tief Athem geholt.) Sieg, Hannah! aber ein faurer Sieg! — Bieh mir einen Stuhl; ich fühle mich ganz abgemattet —

20

30)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stirn [1755] <sup>2</sup> für [1755]

(Ne sent no.) Gben war es die höchste Zeit, als er sich ergab; noch einen Augenblick hätte er anstehen dürfen, so würde ich ihm eine ganz andre Marwood gezeigt haben.

Hannah. Ach, Madam, was sind Sie für eine Frau! Den möchte 5 ich doch sehn, der Ihnen widerstehen könnte.

Marwood. Er hat mir schon zu lange widerstanden. Und gewiß, gewiß, ich will es ihm nicht vergeben, daß ich ihm fast zu Fuße gesallen wäre.

Axabella. O nein! Sie müssen ihm alles vergeben. Er ist ja so 10 gut, so gut —

Marwood. Schweig, fleine Rärrinn!

Hannah. Auf welcher Seite wußten Sie ihn nicht zu fassen! Aber nichts, glaube ich, rührte ihn mehr, als die Uneigennüßigkeit, mit welcher Sie sich erboten, alle von ihm erhaltenen? Geschenke zurück zu geben.

Marwood. Ich glaube es auch. Ha! (verächtlich.)

Hannah. Warum lachen Sie, Madam? Wenn es nicht Ihr Ernst war, so wagten Sie in der That sehr viel. Gesetzt, er hätte Sie ben Ihrem Worte gefaßt?

Marwood. O geh! man muß wissen, wen man vor sich hat.

Dannah. Nun das gesteh ich! Aber auch Sie, meine schöne Bella, haben Ihre Sache vortrefflich gemacht; vortrefflich!

Arabella. Warum das? Konnte ich sie denn anders machen? Ich hatte ihn ja so lange nicht gesehen. Sie sind doch nicht böse, Madam, daß ich ihn so lieb habe? Ich habe Sie so lieb, wie ihn; eben so lieb.

25 Maxwood. Schon gut; dasmal will ich dir verzeihen, daß du mich nicht lieber hast als ihn.

Arabella. Dasmal? (fcluchzenb.)

Marwood. Du weinst ja wohl gar? Warum denn?

Arabella. Ach nein! ich weine nicht. Werden Sie nur nicht unsogehalten. Ich will Sie ja gern alle beibe fo lieb, fo lieb haben, daß ich unmöglich, weder Sie noch ihn, lieber haben kann.

Marwood. Je nun ja!

Arabella. Ich bin recht unglücklich — —

Maxwood. Sen doch nur stille — Aber was ist das?

#### Sechlter Auftritt.

Mellefont. Marwood. Arabella. Hannah.

Marwond. Warum fommen Sie schon wieder, Mellesont? (ne steht auf.)

Wellekonk. (bisig.) Weil ich mehr nicht, als einige Augenblicke nö- 5 thig hatte, wieder zu mir selbst zu kommen.

Marwood. Mim?

Wellekonk. Ich war betäubt, Marwood, aber nicht bewegt. Sie haben alle Ihre Mühe verloren; eine andre Luft, als diese ansteckende Luft Ihres Zimmers, gab mir Muth und Kräfte wieder, meinen Fuß aus 10 dieser gefährlichen Schlinge noch zeitig genug zu ziehen. Waren mir Nichtswürdigem die Känke einer Marwood noch nicht bekannt genug?

Maxwood. (haftig.) Was ist das wieder für eine Sprache?

Mellefont. Die Sprache der Wahrheit und des Unwillens.

Marwood. Nur gemach, Mellefont, ober auch ich werde diese 15 Sprache sprechen.

Mellefont. Ich komme nur zurück, Sie keinen Augenblick länger in einem Frethume von mir stecken zu lassen, der mich, selbst in Ihren Augen, verächtlich machen muß.

Arabella. (furchtsam.) Ach! Hannah —

20

Mellekonk. Sehen Sie mich nur so wütend an, als Sie wollen. Je wütender, je besser. War es möglich, daß ich zwischen einer Marwood und einer Sara nur einen Augenblick unentschlüßig bleiben konnte? Und daß ich mich fast für die erstere entschlossen hätte?

Arabella. Ach Mellefont! — —

25

Mellefont. Zittern Sie nicht, Bella. Auch für Sie bin ich mit zurück gekommen. Geben Sie mir die Hand, und folgen Sie mir nur getrost.

Marmond. (bie beibe gurudhält.) Wem foll fie folgen, Berräther?

Mellefont. Ihrem Vater.

30

Maxwood. (Seh, Elender; und lern'1 erst ihre Mutter kennen.

Mellefont. Ich fenne fie. Sie ift die Schande ihres Weichlechts --

Marwood. Kühre sie weg, Hannah!

<sup>1 [</sup>erne [1755]

Mellefont. Bleiben Sie, Bella. (indem er sie zurüd hatten will.) Marwood. Mir feine Gewalt, Mellefont, oder —— (Hannah und Arabella gehen ab.)

#### Siebender Auftritt.

Mellefont. Marwood.

142arwood. Nun find wir allein. Nun fagen Sie es noch einmal, ob Sie fest entschlossen sind, mich einer jungen Närrinn aufzuopfern?

Mellekonk. (bitter.) Aufzuopfern? Sie machen, daß ich mich hier erinnere, daß den alten Göttern auch sehr unreine Thiere geopfert wurden.

10 Marwood. (spöttisch.) Drücken Sie sich ohne so gelehrte Anspielungen aus.

Mellefonk. So sage ich Ihnen, daß ich fest entschlossen bin, nie wieder ohne die schrecklichsten Berwünschungen an Sie zu denken. Wer sind Sie? und wer ist Sara? Sie sind eine wollüstige, eigennüßige, schändliche Buhlerinn, die sich it kaum mehr muß erinnern können, einmal unschuldig gewesen zu senn. Ich habe mir mit Ihnen nichts vorzuwersen, als daß ich daßjenige genossen, was Sie ohne mich vielleicht die ganze Welt hätten genießen lassen. Sie haben mich gesucht, nicht ich Sie; und wenn ich nunmehr weiß, wer Marwood ist, so könntt mir diese Kenntvoniß theuer genug zu stehen. Sie kostet mir mein Vermögen, meine Ehre, mein Glück —

Maxwood. Und so wollte ich, daß sie dir auch deine Seeligkeit kosten müßte! Ungeheuer! Ist der Teuselärger als du, der schwache Mensichen zu Verbrechen reizet, und sie, dieser Verbrechen wegen, die sein Werk ind, hernach selbst anklagt? Was geht dich meine Unschuld an, wann und wie ich sie verloven habe? Habe ich dir meine Tugend nicht Preisgeben können, so habe ich doch meinen guten Namen für dich in die Schanze geschlagen. Jene ist nichts kostbarer, als dieser. Was sage ich? kostbarer? Sie ist ohne ihn ein albernes Hirngespinnst, das weder ruhig noch glückstich macht. Er allein giebt ihr noch einigen Werth, und kann vollkommen ohne sie bestehen. Mochte ich doch senn, wer ich wollte, ehe ich dich, Scheu-

<sup>1</sup> jeso [1755] 2 ber ganzen Welt [1755] 3 bie [1755 e] 4 mich [1755] 5 Ihnen auch Ihre [1755] 6 wenn [1756] 7 ihm [1755]

jal, kennen lernte; genug, daß ich in den Augen der Welt für ein Frauenzimmer ohne Tadel galt. Durch dich nur hat sie es erfahren, daß ich es nicht sen; durch meine Bereitwilligkeit bloß, dein Herz, wie ich damals glaubte, ohne beine Hand anzunehmen.

Mellefunk. Sben diese Bereitwilligkeit verdammt dich, Nieders 5 trächtige.

Marwood. Erinnerst du dich aber, welchen nichtswürdigen Kunstgriffen du sie zu verdanken hattest? Ward ich nicht von dir beredt, daß du dich in keine öffentliche Verbindung einlassen könntest, ohne einer Erbschaft verlustig zu werden, deren Genuß du mit niemand, als mit mir 10 theiten wolltest? Ist es nun Zeit ihrer zu entsagen? Und ihrer für eine andre, als für mich zu entsagen?

Mellefont. Es ist mir eine wahre Wollust, 3 Ihnen melden zu können, daß diese Schwierigkeit nunmehr bald wird gehoben seyn. Besgnügen Sie sich also nur, mich um mein väterliches Erbtheil gebracht zu 15 haben, und lassen mich, ein weit geringeres unt einer würdigern Gattinn genießen.

Maxwood. Ha! nun seh' ichs, was dich eigentlich so troßig macht. Wohl, ich will kein Wort mehr verlieren. Es sen darum! Rechne darauf, daß ich alles anwenden will, dich zu vergessen. Und das erste, was ich in 20 dieser Absicht thun werde, soll dieses seyn — Du wirst mich verstehen! Zittre für deine Bella! Ihr Leben soll das Andenken meiner verachteten Liebe auf die Nachwelt nicht bringen; meine (Brausamkeit soll es thun. Seich in mir eine neue Medea!

Mellefont. (erschroden.) Marwood — —

Maxwood. Oder wenn du noch eine graufamere Mutter weißt, so sich sie gedoppelt in mir! Gift und Dolch sollen mich rächen. Doch nein, Gift und Dolch sind zu barmherzige Werkzeuge! Sie würden dein und mein Kind zu bald tödten. Ich will es nicht gestorben sehen; sterben will ich es sehen! Durch langsame Martern will ich in seinem Gesichte seden 30 ähnlichen Zug, den es von dir hat, sich verstellen, verzerren und verschwinden zug, den es von dir hat, sich verstellen, verzerren und verschwinden zug, will mit begieriger Hand Glied von Glied, Aber von Ader, Rerve von Rerve lösen, und das kleinste derselben auch da noch nicht auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> eine [1755] <sup>2</sup> mit niemanden, [1755] <sup>3</sup> Es ist eine wahre Wollust filr mich, [1755] <sup>4</sup> geringers [1755] <sup>5</sup> soll dieses Andenken verewigen. [1755] <sup>6</sup> Jch will es nicht gestorben; ich will es sterben seben! [1755]

hören zu schneiben und zu brennen, wenn es schon nichts mehr seyn wird, als ein empfindungsloses Aas. Ich — ich werde wenigstens daben empfinden, wie füß bie Rache sey!

Mellefont. Sie rasen, Marwood — —

Maxwood. Du erinnerst mich, daß ich nicht<sup>2</sup> gegen den rechten rase. Der Bater nuß voran! Er muß schon in jener Welt seyn, wenn der Geist seiner Tochter unter tausend Seuszern ihm nachzieht. <sup>3</sup> — (sie geht mit einem Dolche, den sie aus dem Busen reißt, auf ihn los.) Drum stirb, Berräther!

Mellefonk. (der ihr in den Arm fällt, und den Dolch entreißt.) Unfinniges Weibs= 10 bild! — Was hindert mich nun, den Stal wider dich zu kehren? Doch lebe, und deine Strafe muffe einer ehrlosen Hand aufgehoben feyn!

Maxwood. (mit gerungenen Händen.) Himmel, was hab's ich gethan? Mellefont — —

Mellefont. Deine Reue soll mich nicht hintergehen! Ich weis es 15 doch wohl, was dich reuet; nicht daß du den Stoß thun wollen, sondern daß du ihn nicht thun können.

Maxwood. Geben Sie mir ihn wieder, den verirrten Stal! geben Sie mir ihn wieder! und Sie follen es gleich sehen, für wen er geschliffen ward. Für diese Brust allein, die schon längst einem Herzen zu enge ist, 20 das eher dem Leben als Ihrer Liebe entsagen will.

Mellefont. Hannah! — —

Marwood. Was wollen Sie thun, Mellefont?

### Achter Auftritt.

Hannah (erschroden.) Marwood. Mellefont.

25 Mellefonf. Haft du es gehört, Hannah, welche Furie deine Gebietherinn ift? Wiffe, daß ich Arabellen von deinen Händen fodern werde.

Hannah. Ach Madam, wie find Sie außer sich!

Mellekont. Ich will das unschuldige Kind bald in völlige Sichersheit bringen. Die Gerechtigkeit wird einer so graufamen Mutter die mörs drischen Hände schon zu binden wissen, (or will gehen.)

Marwood. Wohin, Mellefont? Ift es zu verwundern, daß die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> füffe [1755] <sup>2</sup> Gben erinnern Sie mich, daß ich doch noch nicht [1755] <sup>3</sup> gemach ibm nachziehet. [1755] <sup>4</sup> aufgehaben [1755 a] <sup>5</sup> habe [1755] <sup>6</sup> Gerze [1755]

20

35

Heftiafeit meines Schmerzes mich des Verstandes nicht mächtig ließ? Wer bringt mich zu so unnatürlichen Ausschweifungen? Sind Sie es nicht felbit? Wo fann Bella sicherer fenn, als ben mir? Mein Mund tobet wider fie, und mein Berg bleibt doch immer das Berg einer Mutter.1 Ich, Mellefont! vergessen Sie meine Raferen, und denken, zu ihrer Ent= 5 ichuldigung, nur an die Urfache derselben.

Mellefont. Es ist nur Gin Mittel, welches mich bewegen kann, sie zu vergessen.

Marwood. Welches?

Mellefont. Wenn Sie den Augenblick nach London zurückfehren. 10 Urabellen will ich in einer andern Begleitung wieder dahin bringen laffen. Sie muffen durchaus ferner mit ihr nichts zu thun haben.

Maxwood. Gut, ich laffe mir alles gefallen; aber eine einzige Bitte gewähren Sie mir noch. Laffen Sie mich Ihre Sara wenigstens einmal sehen.

Mellefont. Und wozu?

Marwood. Um in ihren Blicken mein ganzes fünftiges Schickfal zu lesen. Ich will selbst urtheilen, ob sie einer Untreue, wie Sie an mir . begehen, würdig ist; und ob ich Hoffnung haben kann, wenigstens einmal einen Antheil an Ihrer Liebe wieder zu bekommen.

Mellefont. Nichtige Hoffnung!

Marwood. Ber ift jo graufam, daß er einer Elenden auch nicht einmal die Hoffnung gönnen wollte? Ich will mich ihr nicht als Marwood, jondern als eine Anverwandte von Ihnen zeigen. Melden Sie mich ben ihr als eine folde: Sie follen ben meinem Bejuche zugegen jenn, und ich 25 verspreche Ihnen, ben allem was heilig ist, ihr nicht das geringste anftokige zu fagen. Schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab; benn fonst möchte ich vielleicht alles anwenden, in meiner wahren Gestalt vor ihr zu ericheinen.

Mellefont. Dieje Bitte, Marwood, (nachdem er einen Augenblid nachges 30 radt.) -- - fönnte ich Ihnen gewähren. Wollen Sie aber auch alsdann gewiß diesen Ort verlassen?

Maxwood. Gewiß; ja, ich verspreche Ihnen noch mehr; ich will Sie,2 wo mir noch einige Möglichkeit ist, von dem Neberfalle ihres Baters befrenen.

<sup>1</sup> boch immer Mutter. [1755] 2 36nen, [1755]

Mellefont. Dieses haben Sie nicht nöthig. Ich hoffe, daß er auch mich in die Berzeihung mit einschließen wird, die er seiner Tochter wiedersahren läßt. Will er aber dieser nicht verzeihen: so werde ich auch wissen, wie ich ihm begegnen soll. — Ich gehe, Sie ben meiner Miß zu melden. Nur halten Sie Wort, Marwood! (gehe ab.)

Marwood. Ach Hannah! daß unfere Kräfte nicht so groß sind, als unsere But! Komm, hilf mich ankleiden. Ich gebe mein Borhaben nicht auf. Benn ich ihn nur erst sicher gemacht habe. Komm!

Enbe bes zwehten Aufzugs.

10

# Dritter Aufzug.

#### Erster Auftritt.

Gin Caal im erftern Gafthofe.

Sir William Sampson. Waitwell.

Sir William. Hier, Waitwell, bring'2 ihr diesen Brief. Es ist ber Brief eines zärtlichen Laters, der sich über nichts, als über ihre Abwesenheit beklaget. Sag's ihr, daß ich dich damit vorweg geschickt, und daß ich nur noch ihre Antwort erwarten wolle, ehe ich selbst käme, sie wieder in meine Arme zu schließen.

Waitwell. Ich glaube, Sie thun recht wohl, daß Sie Ihre Zu= 20 sammenkunft auf diese Art vorbereiten.

Sir William. Ich werde ihrer Gesinnungen dadurch gewiß, und mache ihr Gelegenheit, alles, was ihr die Reue klägliches und erröthendes eingeben könnte, schon ausgeschüttet zu haben, ehe sie mündlich mit mir spricht. Es wird ihr in einem Briefe weniger Verwirrung, und mir viels leicht weniger Thränen kosten.

Waikwell. Darf ich aber fragen, Sir, was Sie in Unsehung Melles sonts beschlossen haben?

<sup>1</sup> noch nicht [1755] 2 bringe [1755] 3 Cage [1755]

Sir William. Ach! Waitwell, wenn ich ihn von dem Geliebten meiner Tochter trennen könnte, so würde ich etwas sehr hartes wider ihn beschliessen. Aber da dieses nicht angeht, so siehst du wohl, daß er gegen meinen Unwillen gesichert ist. Ich habe selbst den größten Fehler ben Diesem Unglücke begangen. Dhne mich würde Sara diesen gefährlichen Mann i nicht haben kennen lernen. Ich verstattete ihm, wegen einer Ber= bindlichkeit, die ich gegen ihn zu haben glaubte, einen allzufrenen Zutritt in meinem Saufe. Es war natürlich, daß ihm die dankbare Aufmerksam= keit, die ich für ihn bezeigte, auch die Achtung meiner Tochter zuziehen mußte. Und es war eben so natürlich, daß sich ein Mensch von seiner 10 Denkungsart durch diese Achtung verleiten ließ, sie zu etwas höherm2 zu treiben. Er hatte Geschicklichkeit genug gehabt, sie in Liebe zu verwandeln, ehe ich noch das geringste merkte, und ehe ich noch Zeit hatte, mich nach jeiner übrigen Lebensart zu erfundigen. Das Unglück mar gefcheben, und ich hätte wohl gethan, wenn ich ihnen nur gleich alles vergeben hätte. 15 Ich wollte unerbittlich gegen ihn fenn, und überlegte nicht, daß ich es gegen ihn nicht allein fenn könnte. Wenn ich meine zu fpate Strenge eripart hätte, jo würde ich wenigstens ihre Flucht verhindert haben. — Da bin ich nun, Waitwell! Ich muß sie selbst zurückholen, und mich noch alücklich schätzen, wenn ich aus dem Verführer nur meinen Sohn machen 20 fann. Denn wer weiß, ob er seine Marwoods und seine übrigen Rreaturen eines Mädchens wegen wird aufgeben wollen, das feinen Begierden nichts mehr zu verlangen übrig gelaffen hat, und die fesselnden Künste einer Buhlerinn so wenig versteht?

Waitwell. Nun, Sir, das ist wohl nicht möglich, daß ein Mensch 25 so gar böse seyn könnte. —

Sir William. Der Zweifel, guter Baitwell, macht beiner Tugend Shre. Aber warum ist es gleichwohl wahr, daß sich die Gränzen der menschlichen Bosheit noch viel weiter erstrecken? — Geh nur jest und thue was ich dir gesagt habe. Gieb auf alle ihre Mienen Acht, wenn sie 30 meinen Brief lesen wird. In der furzen Entsernung von der Tugend, kann sie die Berstellung noch nicht gelernt haben, zu deren Larven nur das eingewurzelte Laster seine Zuslucht ninmt. Du wirst ihre ganze Seele in ihrem Gesichte lesen. Laß dir ja keinen Zug entgehen, der etwa eine

<sup>1</sup> Menschen [1755]

<sup>2</sup> höhern [1755]

(Gleichgültigkeit gegen mich, eine Verschmähung ihres Vaters, anzeigen könnte. Denn wenn du diese unglückliche Entdeckung machen solltest, und wenn sie mich nicht mehr liebt: so hoffe ich, daß ich mich endlich werde überwinden können, sie ihrem Schicksale zu überlassen. Ich hoffe es, Waitwell Uch! wenn nur hier kein Herz schlüge, das dieser Hoffnung widerspricht. (Sie gehen beibe auf verschiebenen Setten ab.)

#### Bwenter Auftritt.

Das Zimmer ber Gara.

#### Miß Sara. Mellefonf.

10 Mellefont. Ich habe Unrecht gethan, liebste Miß, daß ich Sie wegen des vorigen Briefes in einer kleinen Unruhe ließ.

Sara. Nein doch, Mellesont; ich bin deswegen ganz und gar nicht unruhig gewesen. Könnten Sie mich denn nicht lieben, wenn Sie gleich i noch Geheimnisse vor mir hätten?

15 Mellefont. Sie glauben also doch, daß es ein Geheimniß gewesen sen?

Sara. Aber keines, daß mich angeht. Und das muß mir genug seyn. Mellesont. Sie sind allzu gefällig. Doch erlauben Sie mir, daß ich Ihnen dieses Geheimmiß gleichwohl entdecke. Es waren einige Zeilen 20 von einer Anwerwandten,<sup>2</sup> die meinen hiesigen Ausenthalt ersahren hat. Sie geht auf ihrer Reise nach London hier durch, und will mich sprechen. Sie hat zugleich um die Ehre ersucht, Ihnen ihre Auswartung machen zu bürfen.

Sara. Es wird mir allezeit angenehm seyn, Mellesont, die würschien Personen Ihrer Familie kennen zu lernen. Aber, überlegen Sie es selbst, ob ich schon, ohne zu erröthen, einer derselben unter die Augen sehen dark.

Mellefont. Ohne zu erröthen? Und worüber? Darüber, daß Sie mich lieben? Es ist wahr, Miß, Sie hätten Ihre Liebe einem Edlern, 30 einem Reichern schenken können. Sie müssen sich schamen, daß Sie Ihr Herz nur um ein Herz haben geben wollen, und daß Sie ben diesem Tausche Ihr Glück so weit aus den Augen gesetzt.

<sup>1</sup> gleich [fehlt 1755] 2 Anverwandtin, [1755]

ŏ

10

15

Sara. Sie werden es felbst wissen, wie falsch Sie meine Worte erflären.

Mellefont. Erlauben Sie, Miß; wenn ich sie falsch erkläre, so können nie gar keine Bebeutung haben.

Sara. Wie heißt Ihre Anverwandte?

Mellefont. Es ist — Lady Solmes. Sie werden den Namen von mir schon gehört haben.

Sara. Ich kann mich nicht erinnern.

Mellefont. Darf ich bitten, daß Sie ihren Besuch annehmen wollen?

Sara. Bitten, Mellefont? Sie können mir es ja befehlen.

Mellefont. Was für ein Wort! — Nein, Miß, sie soll das Glück<sup>1</sup> nicht haben, Sie zu sehen. Sie wird es betauern; <sup>2</sup> aber sie muß es sich gefallen lassen. Miß Sara hat ihre Ursachen, die ich auch, ohne sie zu wissen, verehre.

Sara. Mein Gott! wie schnell sind Sie, Mellesont! Ich werde die Lady erwarten; und mich der Ehre ihres Besuchs, so viel möglich, würstig zu erzeigen suchen. Sind Sie zufrieden?

Mellekont. Ach, Miß, lassen Sie mich meinen Shrgeiz gestehen. Ich möchte gern gegen die ganze Welt mit Ihnen pralen. Und wenn ich 20 auf den Vesitz einer solchen Person nicht eitel wäre, so würde ich mir selbst vorwersen, daß ich den Werth derselben nicht zu schätzen wüßte. Ich gehe, und bringe die Lady sogleich zu Ihnen. (gehet ab.)

Sara. (allein.) Wenn es nur keine von den stolzen Weibern ist, die voll von ihrer Tugend, über alle Schwachheiten erhaben zu seyn glauben. 25 Sie machen uns mit einem einzigen verächtlichen Blicke den Proces, und ein zwendeutiges Uchselzucken ist das ganze Mitleiden, das wir ihnen zu verdienen scheinen.

# Drifter Auftriff.

Waitwell. Sara.

30

Betty. (zwischen ber Scene.) Nur hier herein, wenn Er selbst mit ihr sprechen nuß.

<sup>1</sup> Glücke [1755] 2 betauren; [1755]

Sara. (Die fich umfleht.) Wer nuß selbst mit mir sprechen? — Wen seh' ich? If es möglich? Waitwell, dich?

Waitwell. Bas für ein glücklicher Mann bin ich, daß ich endlich unsere Miß Sara wieder sehe!

Sara. Gott! was bringst du? Ich hör' es schon, ich hör' es schon, du bringst mir die Nachricht von dem Tode meines Baters! Er ist hin, der vortresslichste Mann, der beste Bater! Er ist hin, und ich, ich bin die Elende, die seinen Tod beschleumiget hat.

Maitwell. Ach! Miß — —

5 Ara. Sage mir, geschwind sage mir, daß die letzten Augenblicke seines Lebens ihm durch mein Andenken nicht schwerer wurden; daß er mich vergessen hatte; daß er eben so ruhig starb als er sich sonst in meinen Armen zu sterben versprach; daß er sich meiner auch nicht einmal in seinem Letzten Gebete erinnerte — —

15 Waitwell. Hören Sie doch auf, sich mit so falschen Vorstellungen zu plagen! Er lebt ja noch, Ihr Vater; er lebt ja noch, der rechtschaffne Sir William.3

Sara. Lebt er noch? Jst es wahr, lebt er noch? O! daß er noch lange leben, und glücklich leben möge! O! daß ihm Gott die Hälfte meis 20 ner Jahre zulegen wolle! Die Hälfte? — Ich Undankbare, wenn ich ihm nicht mit allen, so viel mir deren bestimmt find, auch nur einige Augenblicke zu erkausen bereit bin! Aber nun sage mir wenigstens, Waitwell, daß es ihm nicht hart fällt, ohne mich zu leben; daß es ihm leicht geworden ist, eine Tochter aufzugeben, die ihre Tugend so leicht aufgeben könst nen; daß ihn meine Flucht erzürnet, aber nicht gekränft hat; daß er mich verwünschet, aber nicht betauert.

Waikwell. Ach, Sir Williams ist noch immer der zärtliche Later, so wie sein Sarchen noch immer die zärtliche Tochter ist, die sie beide gewesen sind.

30 Saxa. Was sagst du? Du bist ein Bote des Unglücks, des schrecklichsten Unglücks unter allen, die mir meine feindselige Sindildung jemals vorgestellet hat! Er ist noch der zärtliche Bater? So liebt er mich ja noch? So muß er mich ja beklagen? Nein, nein, das thut er nicht; das kann er nicht thun! Siehst du denn nicht, wie unendlich jeder Seufzer,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> höre [1755] <sup>2</sup> bringeft [1755] <sup>3</sup> Sir Sampson. [1755] <sup>4</sup> habe; [1755] <sup>5</sup> ver= wilnsche, aber nicht betaure. [1755]

20)

den er um mich verlore, meine Berbrechen vergröffern wurde? Müßte mir nicht die Gerechtigkeit des Himmels jede seiner Thränen, die ich ihm auspreßte, jo anrechnen, als ob ich ben jeder derselben mein Laster und meinen Undank wiederholte? Ich erstarre über diesen Gedanken. Thränen koste ich ihm? Thränen? Und es sind andre Thränen, als Thränen ber 5 Freude? — Widersprich mir doch, Waitwell! Aufs höchste hat er einige leichte Regungen des Bluts für mich gefühlet; einige von den geschwind überhin gebenden Regungen, welche die fleinste Unstrengung der Vernunft befänftiget. Zu Thränen hat er es nicht fommen laffen. Nicht wahr, Waitwell, zu Thränen hat er es nicht kommen laffen?

Maitwell, (indem er fic die Augen wifcht.) Rein, Dif, dazu hat er es nicht kommen laffen.

Sara. Uch! bein Mund fagt nein; und beine eignen Thränen fagen ja.

Waitwell. Nehmen Sie diesen Brief, Miß; er ift von ihm selbst. 15 Sara. Bon wem? von meinem Bater? an mich?

Waitwell. Ja, nehmen Sie ihn nur; Sie werden mehr baraus feben können, als ich zu sagen vermag. Er hätte einem andern, als mir, diefes Geschäfte auftragen sollen. Ich versprach mir Freude davon; aber Sie verwandeln mir diese Freude in Betrübniß.

Sara. Gieb nur, ehrlicher Waitwell! — Doch nein, ich will ihn nicht eher nehmen, als bis du mir fagft, was ungefähr darinn enthalten ift.

Baitwell. Bas fann darinn enthalten fenn? Liebe und Bergebung. Sara. Liebe? Bergebung?

Waitwell. Und vielleicht ein aufrichtiges Betauern,2 daß er die 25 Rechte der väterlichen Gewalt gegen ein Kind brauchen wollen, für weldes nur die Vorrechte der väterlichen Suld find.

Sara. So behalte nur deinen graufamen Brief!

Maitwell. Granjamen? fürchten Sie nichts; Sie erhalten völlige Frenheit über Ihr Berg und Ihre Hand.

Sara. Und das ist es eben, was ich fürchte. Ginen Later, wie ihn, zu betrüben: dazu habe ich noch den Muth gehabt. Allein ihn durch eben diese Betrübniß, ihn durch seine Liebe, der ich entsagt, dahin gebracht zu sehen, daß er sich alles gefallen läßt, wozu mich eine unglückliche Lei-

<sup>1</sup> eigenen [1755 c] 2 Betauren, [1755 c]

denschaft verleitet: das Waitwell, das würde ich nicht ausstehen. Wenn sein Brief alles enthielte, was ein aufgebrachter Bater, in solchem Falle heftiges und hartes vorbringen kann, so würde ich ihn zwar mit Schaudern lesen, aber ich würde ihn doch lesen können. Ich würde gegen seinen Zorn noch einen Schatten von Vertheidigung aufzubringen wissen, um ihn durch diese Vertheidigung, wo möglich, noch zorniger zu machen. Meine Beruhigung wäre alsdann diese, daß ben einem gewaltsamen Zorne kein wehmuthiger Gram Raum haben könne, und daß sich jener endlich glücklich in eine bittere Verachtung gegen mich verwandeln werde. Wein Water wäre wieder ruhig, und ich dürste mir nicht vorwerfen, ihn auf immer unglücklich gemacht zu haben.

Waitwell. Uch! Miß, Sie werden sich diesen Vorwurf noch weniger machen dürfen, wenn Sie jetzt seine Liebe wieder ergreisen, die ja alles 15 vergessen will.

Sara. Du irrft dich, Waitwell. Sein sehnliches Verlangen nach mir, verführt ihn vielleicht, zu allem i ja zu fagen. Kaum aber würde dieses Berlangen ein wenig bernhiget fenn, fo würde er fich, feiner Schwäche wegen, vor sich selbst schämen. Ein finsterer 3 Unwille würde sich seiner 20 bemeistern, und er würde mich nie ansehen können, ohne mich heimlich anzuklagen, wie viel ich ihm abzutroßen mich unterstanden habe. Sa, wenn es in meinem Vermögen ftunde, ihm ben der äuffersten Gewalt, die er sich meinetwegen anthut, das bitterste zu ersparen; wenn in dem Augenblicke, da er mir alles erlauben wollte, ich ihm alles aufopfern 25 könnte: so wäre es ganz etwas anders. Ich wollte den Brief mit Ber= gnügen von beinen Sänden nehmen, die Stärfe der väterlichen Liebe darinn bewundern, und ohne sie zu mißbrauchen, mich als eine reuende und gehorfame Tochter zu feinen Füßen werfen. Aber kann ich bas? Ich würde es thun muffen, was er mir erlaubte, ohne mich daran zu kehren, 30 wie theuer ihm diese Erlaubniß zu stehen komme. Und wenn ich dann am vergnügtesten darüber senn wollte, wurde es mir plöglich einfallen, daß er mein Vergnügen äußerlich nur zu theilen scheine, und in sich selbst\* vielleicht seufze; furz, daß er mich mit Entjagung seiner eignen Glückselig= feit glücklich gemacht habe — Und es auf diese Art zu fenn wünschen, 35 trauest du mir das wohl zu, Waitwell?

<sup>1</sup> Schauer [1755] 2 allen [1755] 3 finftrer [1755] 4 felbft [febit 1755]

Waitwell. Gewiß ich weiß nicht, was ich hierauf antworten soll. Sara. Es ist nichts darauf zu antworten. Bringe deinen Brief also nur wieder zurück. Wenn mein Vater durch mich unglücklich seyn nuß; so will ich selbst auch unglücklich bleiben. Ganz allein ohne ihn¹ unglücklich zu seyn, das ist es, was ich jetzt stündlich von dem Himmel bitte; glücklich aber ohne ihn¹ ganz allein zu seyn, davon will ich durch= aus nichts wissen.

Waitwell. (etwas beh Seite.) Ich glaube wahrhaftig, ich werde das gute Kind hintergehen müssen, damit es den Brief doch nur lieset.

Sara. Was sprichst du da für dich?

Waitwell. Ich sage mir selbst, daß ich einen sehr ungeschickten Ginfall gehabt hätte, Sie, Miß, zur Lesung des Briefes desto geschwinder zu vermögen.

Sara. Wie so?

Waitwell. Ich fonnte so weit nicht benken. Sie überlegen freylich 15 alles genauer, als es unser einer kann. Ich wollte Sie nicht erschrecken; ber Brief ist vielleicht nur allzu hart; und wenn ich gesagt habe, daß nichts als Liebe und Vergebung darinn enthalten sey, so hätte ich sagen sollen, daß ich nichts als dieses darinn enthalten zu seyn wünschte.

Saxa. Ift das wahr? — Nun so gieb mir ihn her. Ich will ihn 20 lesen. Wenn man den Zorn eines Baters unglücklicher Weise verdient hat, so muß man wenigstens gegen diesen väterlichen Zorn so viel Achtung haben, daß er ihn nach allen Gefallen gegen uns auslassen kann. Ihn zu vereiteln suchen, heißt Beleidigungen mit Geringschätzung hausen. Ich werde ihn nach aller seiner Stärke empfinden. Du siehst, ich zittre schon 25 — Aber ich soll auch zittern; und ich will lieber zittern, als weinen. — (sie erbricht den Brief.) Nun ist er erbrochen! Ich bebe — Aber was seh ich? (sie lieset.) "Einzige, geliebteste Tochter!" — Ha! du alter Betrieger, ist das die Unrede eines zornigen Baters? Geh, weiter werde ich nicht lesen —

Waikwell. Ach, Miß, verzeihen Sie doch einem alten Knechte. Ja 30 gewiß, ich glaube es ist in meinem Leben das erstemal, daß ich mit Vorssatz betrogen habe. Wer einmal betriegt, Miß, und aus einer so guten Absicht betriegt, der ist ja beswegen noch kein alter Betrieger. Das geht mir nahe, Miß. Ich weiß wohl, die gute Absicht entschuldigt nicht immer;

ihm [1755] 2 Geringschätigkeit [1755] 3 betrieget, [1755]

aber was konnte ich denn thun? Sinem so guten Later seinen Brief ungelesen wieder zu bringen? Das kann ich nimmermehr. Sher will ich gehen, so weit mich meine alten Beine tragen, und ihm nie wieder vor die Augen kommen.

Sara. Wie? auch du willst ihn verlassen?

Maitwell. Werde ich benn nicht muffen, wenn Sie ben Brief nicht lefen? Lefen Sie ihn boch immer. Laffen Sie boch immer ben ersten vor= feslichen Betrug, den ich mir vorzuwerfen habe, nicht ohne gute Wirkung bleiben. Sie werden ihn desto eher vergessen, und ich werde mir ihn besto 10 eher vergeben können. Ich bin ein gemeiner einfältiger Mann, ber Ihnen Ihre Ursachen, warum Sie den Brief nicht lefen können, oder wollen, frenlich so muß gelten lassen. Ob sie wahr sind, weiß ich nicht; aber so recht natürlich scheinen sie mir wenigstens nicht. Ich bachte nun fo, Diß: ein Bater, bächte ich, ift doch immer ein Bater; und ein Kind fann wohl 15 einmal fehlen, es bleibt deswegen doch ein gutes Kind. Wenn der Vater den Kehler verzeiht, so kann ja das Kind sich wohl wieder so aufführen, daß er auch gar nicht mehr daran denken darf. Und wer erinnert sich denn gern an etwas, wovon er lieber municht, es ware gar nicht geschehen? Es ift. Miß, als ob Sie nur immer an Ihren Fehler bachten, und glaubten, 20 es ware genug, wenn Sie den in Ihrer Einbildung vergröfferten, und fich felbst mit folden vergröfferten Vorstellungen marterten. Aber ich follte mennen, Sie müßten auch daran benken, wie Sie das, was geschehen ift, wieder gut machten. Und wie wollen Sie es denn wieder gut machen, wenn Sie sich selbst alle Gelegenheit dazu benehmen? Kann es Ihnen 25 denn fauer werden, den andern Schritt zu thun, wenn fo ein lieber Bater schon den ersten gethan hat?

Saxa. Was für Schwerdter gehen aus deinem einfältigen Munde in mein Herz! — Sen das kann ich nicht aushalten, daß er den ersten Schritt thun muß. Und was willst du denn? Thut er denn nur den ersten 30 Schritt? Er muß sie alle thun: ich kann ihm keinen entgegen thun. So weit ich mich von ihm entsernet, so weit muß er sich zu mir herablassen. Wenn er mir vergiebt, so muß er mein ganzes Verbrechen vergeben, und sich noch dazu gesallen lassen, die Folgen desselben vor seinen Augen fortbauern zu sehen. Ist das von einem Vater zu verlangen?

<sup>1</sup> fortbauren [1755]

Waitwell. Ich weiß nicht, Diff, ob ich dieses so recht verstehe. Aber mich deucht, Sie wollen fagen, er muffe Ihnen gar zu viel vergeben, und weil ihm das nicht anders, als jehr fauer werden könne, so machten Sie sich ein Gewissen, seine Vergebung anzunehmen. Wenn Sie das mennen, so fagen Sie mir doch, ift benn nicht das Vergeben für ein gutes 5 Berg ein Veranügen? Sch bin in meinem Leben so glücklich nicht gewesen. daß ich dieses Vergnügen oft empfunden hätte. Aber der wenigen Male, die ich es empfunden habe, erinnere ich mich noch immer gern. Ich fühlte fo etwas fanstes, so etwas beruhigendes, so etwas himmlisches daben, daß ich mich nicht entbrechen konnte, an die große unüberschwengliche Selig= 10 feit Gottes zu denken, bessen gange Erhaltungen der elenden Menschen ein immerwährendes Vergeben ift. Ich wünschte mir, alle Augenblicke verzeihen zu können, und schämte mich, daß ich nur solche Kleinigkeiten zu verzeihen hatte. Recht 1 ichmerzhafte Beleidigungen, recht 1 tödliche Kränfungen zu vergeben, fagt' 2 ich zu mir felbst, muß eine Wollust fenn, in der 15 die ganze Seele zerfließt - Und nun, Miß, wollen Sie denn fo eine große Wollust Ihrem Vater nicht gönnen?

Sara. Ach! — Rede weiter, Waitwell, rede weiter!

Waifwell. Ich weiß wohl, es giebt eine Art von Leuten, die nichts ungerner, als Vergebung annehmen, und zwar, weil sie keine zu erzeigen 20 gelernt haben. Es sind stolze undiegsame Leute, die durchaus nicht ges stehen wollen, daß sie unrecht gethan. Aber von der Art, Miß, sind Sie nicht. Sie haben das liebreichste und zärtlichste Herz, das die beste Ihres Geschlechts nur haben kann. Ihren Fehler bekennen Sie auch. Woran liegt es denn nun also noch? — Doch verzeihen Sie mir nur, Miß, ich 25 bin ein alter Plauderer, und hätte es gleich merken sollen, daß Ihr Weisgern nur eine rühmliche Besorgniß, nur eine tugendhafte Schüchternheit sen. Leute, die eine große Wohlthat gleich, ohne Bedenken, annehmen können, sind der Wohlthat selten würdig. Die sie am meisten verdienen, haben auch immer das meiste Mißtrauen gegen sich selbst. Doch muß das 30 Mißtrauen nicht über sein Ziel getrieben werden.

Sara. Lieber alter Bater, ich glaube du hast mich überredet.

Waifwell. Ach Gott! wenn ich so glücklich gewesen bin, so muß mir ein guter Geist haben reden helsen. Aber nein, Miß, meine Reden

<sup>1</sup> Rechte [1755] 2 fagte [1755] 3 erkennen [1755 c]

haben daben nichts gethan, als daß sie Ihnen Zeit gelassen, selbst nachzudenken, und sich von einer so fröhlichen Bestürzung zu erholen. — Nicht wahr, nun werden Sie den Brief lesen? D! lesen Sie ihn doch gleich!

Sara. Ich will es thun, Waitwell. — Welche Biffe, welche Schmer= 5 zen werbe ich fühlen!

Baitwell. Schmerzen, Miß, aber angenehme Schmerzen.

Sara. Sey still! (fie fangt an für fich zu lefen.)

Maitwell. (beh Seite.) D! wenn er sie selbst sehen follte!

Sara. (nachdem fie einige Augenblide gelesen.) Ach Waitwell, was für ein 10 Later! Er nennt meine Flucht eine Abwesenheit. Wie viel sträflicher wird fie durch diefes gelinde Wort! (fie liefet weiter und unterbricht fich wieber.) Sore doch! er schmeichelt sich, ich würde ihn noch lieben. Er schmeichelt sich! (fieset und unterbricht fic.) Er bittet mich - Er bittet mich? Ein Bater seine Tochter? seine strafbare Tochter? Und was bittet er mich benn? — (lieset 15 für fic.) Er bittet mich, seine übereilte Strenge zu vergessen, und ihn mit meiner Entfernung nicht länger zu ftrafen. Nebereilte Strenge! - Zu itrafen! — (lieset wieder und unterbricht sich.) Roch mehr! Run dankt er mir gar, und dankt mir, daß ich ihm Gelegenheit gegeben, den ganzen Umfang der väterlichen Liebe kennen zu lernen. Unselige Gelegenheit! Wenn er doch 20 nur auch fagte, daß sie ihm zugleich den ganzen Umfang des kindlichen Ungehorsams habe kennen lernen! (fie lieset wieber.) Rein, er fagt es nicht! Er gedenkt meines Verbrechens nicht mit einem Buchstaben. (Sie fahrt weiter fort für sich zu lesen.) Er will kommen, und seine Kinder selbst zurückholen. Seine Kinder, Waitwell! Das geht über alles! — Hab'1 ich auch recht 25 gelesen? (Sie lieset wieber für sich.) — Ich möchte vergeben! Er sagt, berjenige verdiene nur allzu wohl sein Sohn zu senn, ohne welchen 2 er keine Tochter haben könne. — D! hätte er sie nie gehabt, diese unglückliche Tochter! — Geh, Waitwell, laß mich allein. Er verlangt eine Antwort, und ich will fie fogleich machen. Frag's in einer Stunde wieder nach. Ich danke bir 30 unterdessen für deine Mühe. Du bist ein rechtschaffner Mann. Es sind wenig Diener die Freunde ihrer Herren!

Waikwell. Beschämen Sie mich nicht, Miß. Wenn alle Herren Sir Williams<sup>4</sup> wären, so müßten die Diener Unmenschen seyn, wenn sie nicht ihr Leben für sie lassen wollten. (gest ab.)

<sup>1</sup> habe [1755] 2 welchem [1755] 3 Frage [1755] 4 Sir Sampfons [1755]

30

### Vierter Auftritt.

Sara.

(Sie fetet fich zum foreiben nieber.) Wenn man mir es vor Sahr und Tag gesagt hätte, daß ich auf einen solchen Brief würde antworten muffen! Und unter folden Umständen! - Ja, die Feder hab' ich in der Hand. 5 - Weiß ich aber auch schon, was ich schreiben soll? Was ich benke; was ich empfinde. — Und was denkt man denn, wenn sich in einem Augenblicke tausend Gedanken durchkreußen? Und was empfindet man denn, wenn bas Berg, vor lauter Empfinden, in einer tiefen Betäubung liegt? -Ich muß doch schreiben — Ich führe ja die Feder nicht das erste Mal. 10 Nachdem sie mir schon so manche kleine Dienste der Höflichkeit und Freundschaft abstatten helfen: sollte mir ihre Sülfe wohl ben dem wichtigsten Dienste entstehen? - (fie bentt ein wenig nach, und schreibt barauf einige Zeilen.) Das foll der Anfang senn? Ein sehr frostiger Anfang. Und werde ich denn ben feiner Liebe anfangen wollen? Ich muß ben meinem Verbrechen anfangen. 15 (fie ftreicht aus und schreibt anders.) Daß ich mich ja nicht zu oben hin davon auß= brücke! — Das Schämen kann überall an seiner rechten Stelle senn, nur ben dem Bekenntnisse unserer2 Fehler nicht. Ich barf mich nicht fürchten, in Uebertreibungen zu gerathen, wenn ich auch schon die gräßlichsten Züge anwende. — Ach! warum muß ich nun gestört werden?

#### Hünfter Auftritt.

Marwood. Mellefont. Sara.

Mellefont. Liebste Miß, ich habe die Shre, Ihnen Lady Solmes vorzustellen, welche eine von denen Personen in meiner Familie ist, welschen ich mich am meisten verpflichtet erkenne.

Marwood. Ich muß um Vergebung bitten, Miß,3 daß ich so frey bin, mich mit meinen eignen Augen von dem Glücke eines Vetters zu überführen,4 dem ich das vollkommenste Frauenzimmer wünschen würde, wenn mich nicht gleich der erste Anblick überzeugt hätte, daß er es in Ihnen bereits gefunden habe.

<sup>1</sup> habe [1756] 2 unfrer [1755] 3 Miß Campfon, [1755] 4 überzeugen, [1755]

Saxa. Sie erzeigen mir allzuviel Ehre, Lady. Eine Schmeicheley, wie diese, würde mich zu allen Zeiten beschämt haben: itt aber, sollte ich sie fast für einen versteckten Vorwurf annehmen, wenn ich Lady Solmes nicht für viel zu großmüthig hielte, ihre Ueberlegenheit an Tugend und Klugheit eine Unglückliche fühlen zu lassen.

Marwood. (tatt.) Ich würde untröstlich seyn, Miß, wenn Sie mir andre, als die freundschaftlichsten Gesinnungen, zutrauten. — (604 Seite.) Sie ist schön!

Mellefont. Und wäre es benn auch möglich, Lady, gegen so viel Schönheit, gegen so viel Bescheidenheit gleichgültig zu bleiben? Man sagt zwar, daß einem reizenden Frauenzimmer selten von einem andern Gerechtigseit erwiesen werde: allein dieses ist auf der einen Seite nur von denen, die auf ihre Borzüge allzu eitel sind, und auf der andern nur von solchen zu verstehen, welche sich selbst keiner Borzüge bewußt sind. Wie weit sind Sie beide von diesem Falle entsernt! — (zur Marwood, welche in Geranten sieht.) Ist es nicht wahr, Lady, daß meine Liebe nichts weniger, als partheyisch, gewesen ist? Ist es nicht wahr, daß ich Ihnen zum Lobe meiner Miß viel, aber noch lange nicht so viel gesagt habe, als Sie selbst sinden? — Aber warum so in Gedanken? — (sachte zu ihr.) Sie vergessen, wer Sie senn wollen.

Marwood. Darf ich es sagen? — Die Bewunderung Ihrer liebften Miß führte mich auf die Betrachtung ihres Schicksals. Es gieng mir
nahe, daß sie die Früchte ihrer Liebe nicht in ihrem Vaterlande genießen
soll. Ich erinnerte mich, daß sie einen Vater, und wie man mir gesagt
hat, einen sehr zärtlichen Vater verlassen müßte, um die Ihrige sehn zu
können; und ich konnte mich nicht enthalten, ihre Aussöhnung mit ihm zu
wünschen.

Saxa. Ach! Lady, wie sehr bin ich Ihnen für diesen Bunsch verbunden. Er verdient es, daß ich meine ganze Freude mit Ihnen theile. 30 Sie können es noch nicht wissen, Mellesont, daß er erfüllt wurde, ehe Lady die Liebe für uns hatte, ihn zu thun.

Mellefont. Wie verstehen Sie dieses, Miß? Marwood. (beg Seite.) Was will das fagen?

Sava. Eben ist habe ich einen Brief von meinem Vater erhalten. 35 Waitwell brachte mir ihn. Ach, Mellefont, welch ein Brief.

<sup>1</sup> welcher [1755]

Was hab' ich zu fürchten? Was habe ich zu hoffen? It er noch der Vater, den wir flohen? Und wenn er es noch ist, wird Sara die Tochter seyn, die mich zärtlich genug liebt, um ihn noch weiter zu fliehen? Ach! hätte ich Ihnen gefolgt, liebste Miß, so wären wir jest durch ein Band verfnüpft, das man aus eigensunigen Absichten zu trennen wohl unterslassen müßte. In diesem Augenblick ampfinde ich alles das Unglück, das unser entdeckter Ausenthalt für mich nach sich ziehen kann. — Er wird kommen, und Sie aus meinen Armen reißen. — Wie hasse ich den Nichtse würdigen, der uns ihm verrathen hat! (mit einem zornigen Blid gegen die Marwood.) 10

Sara. Liebster Mellesont, wie schmeichelhaft ist diese Ihre Unruhe für mich! Und wie glücklich sind wir beide, daß sie vergebens ist! Lesen Sie hier seinen Brief. — (gegen die Marwood, indem Mellesont den Brief sitt sich lieset.) Lady, er wird über die Liebe meines Vaters erstaunen. Meines Vaters? Ach! er ist nun auch der seinige.

Marwood. (betroffen.) Ift es möglich?

Sara. Ja wohl, Lady, haben Sie Ursache, diese Beränderung zu bewundern. Er vergiebt uns alles; wir werden uns nun vor seinen Augen lieben; er erlaubt es uns; er besiehlt es uns. — Wie hat diese Gütigkeit meine ganze Seele durchdrungen! — Nun, Mellesont? (der ihr den Brief 20 wieder giebt.) Sie schweigen? D nein, diese Thräne, die sich aus Ihrem Auge schleicht, sagt weit mehr, als Ihr Mund ausdrücken könnte.

Maxwood. (beh Seite.) Wie sehr habe ich mir selbst geschadet! Ich Unvorsichtige!

Sava. D! lassen Sie mich diese Thräne von Jhrer Wange küssen! 25 Pellekonk. Uch Miß, warum haben wir so einen göttlichen Mann betrüben müssen? Ja wohl einen göttlichen Mann: denn was ist göttlicher, als vergeben? — Hätten wir uns diesen glücklichen Unsgang nur als möglich vorstellen können: gewiß, so wollten wir ihn jett so gewaltsamen Mitteln nicht zu verdanken haben; wir wollten ihn allein unsern Bitten 30 zu verdanken haben. Welche Glückseligkeit wartet auf mich! Wie schmerzelich wird mir aber auch die eigne Neberzeugung sehn, daß ich dieser Glücksseligkeit so unwerth bin!

Maxwood. (6ch Seite.) Und das muß ich mit anhören!

<sup>1</sup> habe [1755] 2 wohl [fehlt 1755] 3 Augenblide [1755] 4 alle [1755] 5 fich [fehlt 1755]

Sara. Wie vollkommen rechtfertigen Sie, durch folche Gesimmingen, meine Liebe gegen Sie.

Marwood. (beb Seite.) Was für Zwang muß ich mir anthun!

Sara. Auch Sie, vortreffliche Lady, muffen den Brief meines 5 Baters lesen. Sie scheinen allzu viel Antheil an unserm Schickfale zu nehmen, als daß Ihnen sein Junhalt gleichgültig seyn könnte.

Marwood. Mir gleichgültig, Miß? (fie nimmt ben Bricf.)

Sara. Aber, Lady, Sie scheinen noch immer sehr nachdenkend, sehr traurig. —

Marwood. Nachdenkend, Miß, aber nicht traurig.

Wellefont. (beh Seite.) Himmel! wo sie sich verräth!

Sara. Und warum benn?

Marwood. Ich zittere für Sie beide. Könnte diese unvermuthete Güte Ihres Vaters nicht eine Verstellung seyn? eine List?

5 Sara. Gewiß nicht, Lady, gewiß nicht. Lesen Sie nur, und Sie werden es selbst gestehen. Die Verstellung bleibt immer kalt, und eine so zärtliche Sprache ist in ihrem Vermögen nicht. (Marwood lieset sit sich) Werden Sie nicht argwöhnisch, Mellesont; ich bitte Sie. Ich stehe Ihnen dafür, daß mein Vater sich zu keiner List herablassen kann. Er sagt nichts, 20 was er nicht denkt, und Falschheit ist ihm ein unbekanntes Laster.

Mellekonk. D! davon bin ich vollkommen überzeugt, liebste Miß.
— Man muß der Lady den Verdacht vergeben, weil sie den Mann noch nicht kennt, den er trifft.

Saxa. (indem ihr Marwood den Brief zurüd giebt.) Was feh' ich, Lady? Sie 25 haben sich entfärbt? Sie zittern? Was fehlt Ihnen?

Mellefonk. (6ep Seite.) In welcher Angst bin ich! Warum habe ich sie auch hergebracht?

Marwood. Es ist nichts, Miß, als ein kleiner Schwindel, welcher vorübergehn wird. Die Nachtluft muß mir auf der Reise nicht bekom= 30 men senn.

Mellekonk. Sie erschrecken mich, Lady — Ist es Ihnen nicht gefällig, frische Luft zu schöpfen? Man erholt sich in einem verschloßnen Zimmer nicht so leicht.

Marwood. Wann Sie mennen, so reichen Sie mir Ihren 35 Arm.

Sara. Ich werde Sie begleiten, Lady.

Maxwood. Ich verbitte diese Höflichkeit, Miß. Meine Schwach= heit wird ohne Folgen seyn.

Sara. So hoffe ich benn, Lady bald wieder zu sehen.

Marwood. Wenn Sie erlauben, Miß — (Mellefont führt fie ab.)

Sara. (allein.) Die arme Lady! — Sie scheinet die freundschafts 5 lichste Person zwar nicht zu seyn; aber mürrisch und stolz scheinet sie doch auch nicht. — Ich bin wieder allein. Kann ich die wenigen Augenblicke, die ich es vielleicht seyn werde, zu etwas bessernzi als zur Lollendung meiner Antwort anwenden? (sie will sich niederschen zu schreiben.)

# Sechster Auftritt.

Bettn. Sara.

Betty. Das war ja wohl ein sehr kurzer Besuch.

Sara. Ja, Betty. Es ist Lady Solmes; eine Anverwandte meines Mellesont. Es wandelte ihr gähling eine kleine Schwachheit an. Wo ist sie iett?

Betty. Mellefont hat sie bis an die Thure begleitet.

Sara. So ist sie ja wohl wieder fort?

Bethn. Ich vermuthe es. — Aber je mehr ich Sie ansehe, Miß — Sie müssen mir meine Frenheit verzeihen — je mehr finde ich Sie versändert. Es ist etwas ruhiges, etwas zufriednes in Ihren Blicken. Lady 20 muß ein sehr angenehmer Besuch, oder der alte Mann ein sehr angenehmer Bote gewesen senn.

Sara. Das lette, Betty, das lette. Er kam von meinem Vater. Was für einen zärtlichen Brief will ich dich lesen lassen! Dein gutes Herz hat so oft mit mir geweint, nun soll es sich auch mit mir freuen. Ich werde 25 wieder glücklich seyn, und dich für deine guten Dienste belohnen können.

Betty. Was habe ich Ihnen in kurzen neun Wochen für Dienste leisten können?

Saxa. Du hättest mir ihrer in meinem ganzen andern Leben nicht mehrere leisten können, als in diesen neun Wochen. — Sie sind vorüber! 30 — Komm nur ist, Betty; weil Mellesont vielleicht wieder allein ist, so muß ich ihn noch sprechen. Ich bekomme eben den Einfall, daß es sehr

10

15

<sup>1</sup> beffern [1755]

ŏ

gut feyn würde, wenn er zugleich mit mir an meinen Later schriebe, bem feine Danksagung schwerlich unerwartet sein burfte. Komm! (Gie gehen ab.)

## Siebenter Auftritt.

Der Gaal.

Sir William Sampson. Waitwell.

Sir William. Bas für Balfam, Waitwell, haft du mir durch beine Erzählung in mein verwundetes Berg gegoffen! Ich lebe wieder neu auf; und ihre herannahende Rückfehr scheint mich eben so weit zu meiner Jugend wieder zurück zu bringen, als mich ihre Flucht näher zu dem Grabe ge-10 bracht hatte. Sie liebt mich noch! Was will ich mehr? — Geh ja bald wieder zu ihr, Waitwell. Ich kann den Augenblick nicht erwarten, da ich fie aufs neue in diese Arme schließen soll, die ich so sehnlich gegen den Tod ausgestreckt hatte. Wie erwünscht wäre er mir in den Augenblicken meines Rummers gewesen! Und wie fürchterlich wird er mir in meinem neuen 15 Glücke fenn! Ein Alter ift ohne Zweifel zu tadeln, wenn er die Bande, die ihn noch mit der Welt verbinden, so fest wieder zuziehet. Die endliche Trennung wird besto schmerzlicher. — Doch der Gott, der sich jest so gnädig gegen mich erzeigt, wird mir auch diese überstehen helfen. Sollte er mir wohl eine Wohlthat erweisen, um sie mir zulett zu meinem Verderben ge-20 reichen zu laffen? Sollte er mir eine Tochter wiedergeben, damit ich über seine Abfoderung aus diesem Leben murren musse? Rein, nein; er schenkt mir fie wieder, um in der letten Stunde nur um mich felbst besorgt fenn zu dürfen. Dank fen dir, ewige Güte! Wie schwach ift der Dank eines sterblichen Mundes! Doch bald, bald werde ich, in einer ihm geweihten 25 Ewigkeit, ihm 2 mürdiger danken können.

Waitwell. Wie herzlich vergnügt es mich, Sir, Sie vor meinem Ende wieder zufrieden zu wissen! Glauben Sie mir es nur, ich habe fast so viel ben Ihrem Jammer ausgestanden, als Sie selbst. Fast so viel; gar so viel nicht: denn der Schmerz eines Vaters mag wohl ben solchen 30 Gelegenheiten unaussprechlich seyn.

Sir William. Betrachte dich von nun an, mein guter Waitwell, nicht mehr als meinen 3 Diener. Du haft es schon längst um mich verdient,

<sup>1</sup> ihr [1755] 2 ihm [fehlt 1755] 3 mein [1755]

ein anständiger Alter zu genießen. Ich will dir es auch schaffen, und du sollst es nicht schlechter haben, als ich es noch in der Welt haben werde. Ich will allen Unterschied zwischen uns ausheben; in jener Welt, weißt du wöhl, ist er ohnedieß aufgehoben. — Nur dasmal sey noch der alte Diener, auf den ich mich nie umsonst verlassen habe. Geh, und gieb Acht, daß du mir ihre Antwort sogleich bringen kannst, als sie fertig ist.

Waitwell. Ich gehe, Sir. Aber so ein Gang ist fein Dienst, den ich Ihnen thue. Er ist eine Belohnung, die Sie mir für meine Dienste gönnen. Ja gewiß, das ist er. (Sie gehen auf verschiebenen Seiten ab.)

Enbe bes britten Aufzuges.

10

# Dierter Aufzug.

### Erster Auftritt.

Mellefonts Zimmer.

Mellefont. Sara.

Mellefonk. Ja, liebste Miß, ja; das will ich thun; das muß 15 ich thun.

Sara. Wie vergnügt machen Sie mich!

Wellefonf. Ich bin es allein, der das ganze Verbrechen auf sich nehmen muß. Ich allein bin schuldig; ich allein muß um Vergebung bitten.

Sara. Nein, Mellesont, nehmen Sie mir den grössen Antheil, den ich an unserm Vergehen habe, nicht. Er ist mir theuer, so strafbar er auch ist: denn er muß Sie überzeugt haben, daß ich meinen Mellesont über alles in der Welt liebe. — Aber ist es denn gewiß wahr, daß ich nunmehr diese Liebe mit der Liebe gegen meinen Vater verbinden dars? 25 Oder besinde ich mich in einem angenehmen Traume? Wie fürchte ich mich, ihn zu verlieren, und in meinem alten Jammer zu erwachen! — Doch nein, ich bin nicht bloß in einem Traume, ich bin wirklich glücks

<sup>1</sup> Untericeib [1755] 2 ohnebem [1755]

licher, als ich jemals zu werden hoffen durfte; glücklicher, als es vielleicht dieses kurze Leben zuläßt. Vielleicht erscheint mir dieser Stral von Glückseligkeit nur darum von serne, und scheinet mir nur darum so<sup>1</sup> schmeichelhaft näher zu kommen, damit er auf einmal wieder in die dickste Finsters niß zersließe, und mich auf einmal in einer Nacht lasse, deren Schrecklichseit mir durch diese kurze Erleuchtung erst recht fühlbar geworden. — Was für Ahnungen quälen mich! — Sind es wirklich Ahnungen, Wellesont, ober sind es gewöhnliche Empsindungen, die von der Erwartung eines unverdienten Glücks, und von der Furcht es zu verlieren, unzertrennlich sind? — Wie schlägt mir das Herz, und wie unordentlich schlägt es! Wie stark ist, wie geschwind! — Und nun, wie matt, wie bange, wie zitternd! — It eilt es wieder, als ob es die letzten Schläge wären, die es gern recht schnell hinter einander thun wolle. Armes Herz!

Mellefonk. Die Wallungen des Geblüts, welche plößliche Ueber15 raschungen nicht anders als everursachen können, werden sich legen, Miß,
und das Herz wird seine Verrichtungen ruhiger fortsehen. Keiner seiner
Schläge zielet auf das Zukünstige; und wir sind zu tadeln, — verzeihen
Sie, liebste Sara, — wenn wir des Bluts mechanische Drückungen zu
fürchterlichen Propheten machen. — Deswegen aber will ich nichts unter20 lassen, was Sie selbst zur Besänstigung dieses kleinen innerlichen Sturms
für dienlich halten. Ich will so gleich schreiben, und Sir William, hoffe
ich, soll mit den Betheurungen meiner Reue, mit den Ausdrückungen
meines gerührten Herzens, und mit den Angelobungen des zärtlichsten
Gehorsams zufrieden seyn.

25 Saxa. Sir William? Ad Mellefont, fangen Sie doch nun an, fich an einen weit zärtlichern Namen zu gewöhnen. Mein Vater, Ihr Vater, Mellefont —

Mellefonk. Run ja, Miß, unser gütiger, unser bester Vater! — Ich mußte sehr jung aushören, diesen Kamen zu nennen; sehr jung 30 mußte ich den eben so süßen Namen, Mutter, verlernen —

Sara. Sie haben ihn verlernt, und mir — mir ward es so gut nicht, ihn nur einmal sprechen zu können. Mein Leben war ihr Tod. — Gott! ich ward eine Muttermörderinn wider mein Verschulden. Und wie

<sup>1</sup> fo [fehlt 1755]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> wolte [1755 c] fon, [1755]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahnbungen [1755] <sup>3</sup> wie bänglich, [1755] <sup>6</sup> welche nichts anders als plösliche Ueberraschungen [1755]

<sup>4</sup> leştern [1755] 7 Sir Samp=

viel fehlte — wie wenig, wie nichts fehlte — so wäre ich auch eine Vater= mörderinn geworden! Aber nicht ohne mein Verschulden; eine vorsetzliche Batermörderinn! — Und wer weiß, ob ich es nicht schon bin? Die Jahre, die Tage, die Augenblicke, die er geschwinder zu seinem Ziele fömmt, als er ohne die Betrübniß, die ich ihm verursacht, gefommen wäre 5 — diese hab' ich ihm, — ich habe sie ihm geraubt. Wenn ihn sein Schickfal auch noch so alt und Lebenssatt sterben läßt, so wird mein Gewissen doch nichts gegen den Vorwurf sichern können, daß er ohne mich vielleicht noch später gestorben wäre. Trauriger Borwurf, den ich mir ohne Zweifel nicht machen dürfte, wenn eine zärtliche Mutter die Führerinn meiner 10 Jugend gewesen wäre! Ihre Lehren, ihr Erempel würden mein Berz -So zärtlich blicken Sie mich an, Mellefont? Sie haben Recht; eine Mutter würde mich vielleicht mit lauter Liebe tyrannisirt haben, und ich würde Mellefonts nicht senn. Warum wünsche ich mir benn also bas, was mir das weisere Schickfal nur aus Gute versagte? Seine Rugungen sind immer 15 die besten. Lassen Sie uns nur das recht brauchen, was es uns schenkt: einen Bater, ber mich noch nie nach einer Mutter seufzen laffen; einen Bater, der auch Sie ungenoffene Aeltern will vergeffen lehren. Welche schmeichelhafte Vorstellung! Ich verliebe mich felbst darein, und vergesse es fast, daß in dem Innersten sich noch etwas regt, das ihm keinen Glauben 20 benmessen will. — Was ist es, dieses rebellische Etwas?

Mellefonf. Dieses Etwas, liebste Sara, wie Sie schon selbst gestagt haben, ist die natürliche furchtsame Schwierigkeit, sich in ein großes Glück zu sinden. — Ach, Ihr Herz machte weniger Bedenken, sich unglücklich zu glauben, als es jett, zu seiner eignen Fein macht, sich für glück 25 lich zu halten! — Aber wie dem, der in einer schnellen Kreisdewegung drehend geworden, auch da noch, wenn er schon wieder still<sup>4</sup> sitt, die äußern Gegenstände mit ihm herum zu gehen scheinen: so wird auch das Herz, das zu hestig erschüttert worden, nicht auf einmal wieder ruhig. Es bleibt eine zitternde Bedung oft noch lange zurück, die wir ihrer eignen 30 Abschwächung überlassen müssen.

Saxa. Ich glaube es, Mellefont, ich glaube es: weil Sie es fagen; weil ich es wünsche. — Aber laffen Sie uns einer den andern nicht länger aufhalten. Ich will gehen, und meinen Brief vollenden. Ich darf doch

ohn [1755] 2 eine [1755] 3 eigenen [1755c] 4 ftille [1755] 5 bleibet [1755]

auch den Ihrigen lesen, wenn ich Ihnen den meinigen werde gezeigt haben?

Wellefont. Jedes Wort soll Ihrer Beurtheilung unterworfen seyn; nur das nicht, was ich zu Ihrer Rettung sagen muß: denn ich weiß es, 5 Sie halten sich nicht für so unschuldig, als Sie sind. (indem er die Cara bis an die Scene begleitet.)

# Zwenter Auftritt.

#### Mellefont.

(Rachbem er einigemal tieffinnig auf und nieder gegangen.) Was für ein Räthsel 10 bin ich mir felbst! Wofür soll ich mich halten? Für einen Thoren? oder für einen Bösewicht? - ober für beides? - Berg, was für ein Schalf bist du! — Ich liebe den Engel, so ein Teufel ich auch senn mag. — Ich lieb'1 ihn? Ja, gewiß, gewiß ich lieb'1 ihn. Ich weiß, ich wollte tausend Leben für sie aufopfern, für sie, die mir ihre Tugend aufgeopfert hat! 15 Jd wollt' 2 es; jest gleich ohne Anstand wollt' 2 ich es — Und doch, doch — — Ich erschrecke, mir es selbst zu sagen — Und doch — Wie soll ich es begreifen? — Und doch fürchte ich mich vor dem Augenblicke,3 der sie auf ewig, vor dem Angesichte der Welt, zu der meinigen machen wird. — Er ift nun nicht zu vermeiden; denn der Bater ift verföhnt. Auch weit hinaus 20 werde ich ihn nicht schieben können. Die Berzögerung besselben hat mir schon schmerzhafte Vorwürfe genug zugezogen. So schmerzhaft sie aber waren, so waren sie mir doch erträglicher, als der melancholische Gedanke, auf Zeit Lebens gefesselt zu fenn. — Aber bin ich es benn nicht schon? — Ich bin es freylich, und bin es mit Vergnügen. — Freylich bin ich schon 25 ihr Gefangener. — Was will ich also? — Das! — It bin ich ein Gefangener, den man auf sein Wort fren herum gehen läßt: das schmeichelt! Warum kann es daben nicht sein Bewenden haben? Warum muß ich ein= geschmiedet werden, und auch so gar den elenden Schatten der Frenheit entbehren? — Eingeschmiedet? Nichts anders! — Sara Sampson, meine 30 Geliebte! Wie viel Seligkeiten liegen in diesen Worten! Sara Samp= fon, meine Chegattinn! — Die Hälfte dieser Seligkeiten ift verschwunden! und die andre Hälfte — wird verschwinden. — Ich Ungeheuer! — Und ben diesen Gesinnungen soll ich an ihren Later schreiben? — Doch es sind

<sup>1</sup> liebe [1755] 2 wollte [1755] 3 für ben Augenblid, [1755]

25

keine Gesimmungen; es sind Einbildungen! Vermaledente Einbildungen, die mir durch ein zügelloses Leben so natürlich geworden! Ich will ihrer los werden, oder — nicht leben.

### Dritter Auftritt.

Porton. Mellefont.

Mellefont. Du störest 1 mich, Norton!

Morton. Berzeihen Sie also mein Herr — (indem er wieder zurud gehen will.)

Mellekonk. Nein, nein, bleib da. Es ist eben so gut, daß du mich störest. Bas willst du?

Morkon. Ich habe von Betty eine sehr freudige Neuigkeit gehört, 10 und ich komme Ihnen dazu Glück zu wünschen.

Mellefont. Zur Versöhnung des Baters doch wohl? Ich danke dir.

Porton. Der Himmel will Sie also noch glücklich machen.

Mellefont. Wenn er es will — du siehst, Norton, ich lasse mir Gerechtigkeit wiedersahren — so will er es meinetwegen gewiß nicht.

Morton. Nein, wenn Sie dieses erkennen, so will er es auch Ihretwegen.

Wellefont. Meiner Sara wegen, einzig und allein meiner Sara wegen. Wollte seine schon gerüstete Rache eine ganze sündige Stadt, weniger Gerechten wegen, verschonen: so kann er ja wohl auch Ginen Ver= 20 brecher dulden, wenn eine ihm gefällige Seele an dem Schicksale desselben Antheil nimmt.

Norton. Sie sprechen sehr ernsthaft und rührend. Aber drückt sich die Freude nicht etwas anders aus?

Mellefont. Die Freude, Norton? Sie ift nun für mich dahin.

Porton. Darf ich frey reden? (indem er ihn scharf ansieht.)

Mellefont. Du darfft.

Norfon. Der Vorwurf, den ich an dem heutigen Morgen von Ihnen hören mußte, daß ich mich Ihrer Verbrechen theilhaftig² gemacht, weil ich dazu geschwiegen, mag mich ben Ihnen entschuldigen, wenn ich 30 von nun an seltner schweige.

Mellefont. Nur vergiß nicht, wer du bist.

<sup>1</sup> ftorft [1755] 2 theilhaft [1755]

ŏ

Porton. Ich will es nicht vergessen, daß ich ein Bedienter bin: ein Bedienter, der auch etwas bessers senn könnte, wenn er, leider! darnach gelebt hätte. Ich bin Ihr Bedienter, ja; aber nicht auf dem Fusse, daß ich mich gern mit Ihnen möchte verdammen lassen.

Mellefont. Mit mir? Und warum sagst du das itt?

Porton. Weil ich nicht wenig erstaune, Sie anders zu finden, als ich mir vorstellte.

Mellefont. Willst du mich nicht wissen lassen, was du dir vorftelltest.

10 Dorfon. Sie in lauter Entzückung zu finden.

Mellefont. Nur der Pöbel wird gleich außer sich gebracht, wenn ihn das Glück einmal anlächelt.

Porfon. Vielleicht, weil der Pöbel noch sein Sefühl hat, das ben Vornehmern durch tausend unnatürliche Vorstellungen verderbt und ge-15 schwächt wird. Allein in Ihrem Gesichte ist noch etwas anders als Mäßigung zu lesen. Kaltsinn, Unentschlossenheit, Widerwille — —

Mellefont. Und wenn auch? Hast du es vergessen, wer noch außer ber Sara hier ist? Die Gegenwart der Marwood — —

Worken. Könnte Sie wohl beforgt, aber nicht niedergeschlagen 20 machen. — Sie beunruhiget etwas anders. Und ich will mich gern geirret haben, wenn Sie es nicht lieber gesehen hätten, der Bater wäre noch nicht versöhnt. Die Aussicht in einen Stand, der sich so wenig zu Ihrer Penkungsart schickt — —

Alellefont. Norton! Norton! du mußt ein erschrecklicher Bösewicht, entweder gewesen seyn, oder noch seyn, daß du mich so errathen kannst. Weil du es getrossen hast, so will ich es nicht leugnen. Es ist wahr; so gewiß es ist, daß ich meine Sara ewig lieben werde: so wenig will es mir ein, daß ich sie ewig lieben soll, — Soll! — Aber besorge nichts; ich will über diese närrische Grille siegen. Oder meynst du nicht, daß es eine Grille sist? Wer heißt mich, die She als einen Zwang ansehen? Ich wünsche es mir ja nicht, freyer zu seyn, als sie mich lassen wird.

Porton. Diese Betrachtungen sind sehr gut. Aber Marwood, Marwood wird Ihren alten Vorurtheilen zu Hülfe kommen, und ich fürchte, ich fürchte, —

<sup>1</sup> auf ben Jug, [1755]

õ

25

Mellekont. Was nie geschehen wird. Du sollst sie noch heute nach London zurückreisen sehen. Da ich dir meine geheimste — Narrheit will ich es nur unterdessen nennen — gestanden habe, so dars ich dir auch nicht verbergen, daß ich die Marwood in solche Furcht gesagt habe, daß sie sich durchaus nach meinem geringsten Winke bequemen muß.

Porton. Sie fagen mir etwas unglaubliches.

Wellefonk. Sieh, dieses Mördereisen riß ich ihr aus der Hand, (er zeigt ihm den Dolch, den er der Marwood genommen.) als sie mir in der schrecklichsften Wut das Herz damit durchstoßen wollte. Glaubst du es nun bald, daß ich ihr sesten Obstand gehalten habe? Ansangs zwar sehlte es nicht 10 viel, sie hätte mir ihre Schlinge wieder um den Hals geworsen. Die Verzätherinn hat Arabellen ben sich.

Borton. Arabellen?

Mellefont. Ich habe es noch nicht untersuchen können, durch welche List sie das Kind wieder in ihre Hände bekommen. Genug, der Erfolg 15 siel für sie nicht so aus, als sie es ohne Zweisel gehofft hatte.

Norton. Erlauben Sie, daß ich mich über Ihre Standhaftigkeit freuen, und Ihre Besserung schon für halb geborgen halten darf. Allein — da Sie mich doch alles wollen wissen lassen — was hat sie unter dem Namen der Lady Solmes hier gefollt?

Mellefont. Sie wollte ihre Nebenbuhlerinn mit aller Gewalt sehen. Ich willigte in ihr Verlangen, theils aus Nachsicht, theils aus Nebereilung, theils aus Begierde, sie durch den Anblick der besten ihres Geschlechts zu demüthigen. — Du schüttelst den Kopf, Norton? — —

Morton. Das hätte ich nicht gewagt.

Mellefonk. Gewagt? Eigentlich wagte ich nichts mehr daben, als ich im Falle der Weigerung gewagt hätte. Sie würde als Marwood vorzukommen gesucht haben; und das schlimmste, was ben ihrem unbekannten Besuche zu besorgen steht, ist nichts schlimmers.

Worton. Danken Sie dem Himmel, daß es 2 so ruhig abgelausen. 30 Mellefont. Es ist noch nicht ganz vorben, Norton. Es stieß ihr eine kleine Unbäßlichkeit zu, daß sie sich, ohne Abschied zu nehmen, weg-begeben nußte. Sie will wiederkommen. — Mag sie doch! Die Wespe, die den Stachel verloren hat, sindem er auf den Dolch weiser, den er wieder in den Busen

<sup>1</sup> fclimmres. [1755] 2 er [1755]

Leffing, famtliche Schriften. II.

statt) kann boch weiter nichts, als summen. Aber auch das Summen soll ihr theuer werden, wenn sie zu überlästig damit wird. — Hör' ich nicht jemand kommen? Verlaß mich, wenn sie es ist. — Sie ist es. Geh!

(Norton geht ab.)

5

## Dierter Auftritt.

Mellefont. Marwood.

Marwood. Sie sehen mich ohne Zweifel sehr ungern wiederskommen.

Mellefont. Ich sehe es sehr gern, Marwood, daß Ihre Unbäß-10 lichkeit ohne Folgen gewesen ist. Sie befinden sich doch besser?

Marwood. So, fo!

Mellefont. Sie haben also nicht wohl gethan, sich wieder hieher zu bemühen.

Maxwood. Ich danke Ihnen, Mellefont, wenn Sie dieses aus 15 Vorsorge für mich sagen. Und ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn Sie etwas anders damit meynen.

Mellefont. Es ift mir angenehm, Sie fo ruhig zu sehen.

Marwood. Der Sturm ist vorüber. Bergessen Sie ihn, bitte ich nochmals.

Mellefont. Vergessen Sie nur Ihr Versprechen nicht, Marwood, und ich will gern alles vergessen. — Aber, wenn ich wüßte, daß Sie es für keine Beleidigung annehmen wollten, so möchte ich wohl fragen —

Marwood. Fragen Sie nur, Mellefont. Sie können mich nicht mehr beleidigen. — Was wollten Sie fragen?

Mellefont. Wie Ihnen meine Diß gefallen habe?

Maxwood. Die Frage ist natürlich. Meine Antwort wird so natürlich nicht scheinen, aber sie ist gleichwohl nichts weniger wahr. — Sie hat mir sehr wohl gefallen.

Mellefont. Diese Unparteylichkeit entzückt mich. Aber wär' es 30 auch möglich, daß der, welcher die Reize einer Marwood zu schäßen wußte, eine schlechte Wahl treffen könnte?

Marwood. Mit dieser Schmeichelen, Mellefont, wenn es anders

25

<sup>1</sup> nicht [1755 c]

eine ist, hätten Sie mich verschonen sollen. Sie will sich mit meinem Borsfate, Sie zu vergessen, nicht vertragen.

Wellefont. Sie wollen doch nicht, daß ich Ihnen diesen Vorsatz durch Grobheiten erleichtern soll? Lassen Sie unsere Trennung nicht von der gemeinen Art seyn. Lassen Sie uns mit einander brechen, wie Leute 5 von Vernunft, die der Nothwendigkeit weichen. Ohne Vitterkeit, ohne Groll und mit Veybehaltung eines Grades von Hochachtung, wie er sich zu unserer ehmaligen Vertraulichkeit schiekt.

Maxwood. Ehmaligen Vertraulichkeit? — Ich will nicht daran erinnert seyn. Nichts mehr davon! Was geschehen muß, muß geschehen; 10 und es kömmt wenig auf die Art an, mit welcher es geschieht. 2 — Aber ein Wort noch von Arabellen. Sie wollen mir sie nicht lassen?

Mellefont. Nein, Marwood.

Maxwood. Es ist grausam, da Sie ihr Vater nicht bleiben können, daß Sie ihr auch die Mutter nehmen wollen.

Mellefont. Ich kann ihr Vater bleiben; und will es auch bleiben.

Marwood. So beweisen Sie es gleich itt.

Mellefont. Wie?

Marwood. Erlauben Sie, daß Arabella die Neichthümer, welche ich von Ihnen in Verwahrung habe, als ihr Vatertheil besigen darf. Was 20 ihr Muttertheil anbelangt, so wollte ich wohl wünschen, daß ich ihr ein besses lassen könnte, als die Schande, von mir geboren zu seyn.

Mellefont. Reden Sie nicht so. — Ich will für Arabellen sorgen, ohne ihre Mutter wegen eines anständigen Auskommens in Verlegenheit zu setzen. Wenn sie mich vergessen will, so muß sie damit ansangen, daß 25 sie etwas von mir zu besitzen vergist. Ich habe Verbindlichkeiten zegen sie, und werde es nie aus der Acht lassen, daß sie mein wahres Glück, obsichon wider ihren Willen, befördert hat. Ja, Marwood, ich danke Ihnen in allem Ernste, daß Sie unsern Ausenthalt einem Vater verriethen, den bloß die Unwissenheit desselben verhinderte, uns nicht eher wieder anzunehmen. 30

Maxwood. Martern Sie mich nicht mit einem Danke, den ich niemals habe verdienen wollen. Sir William<sup>4</sup> ist ein zu guter alter Narr:<sup>5</sup> er muß anders denken, als ich an seiner Stelle würde gedacht haben. Ich hätte der Tochter vergeben, und ihrem Versührer hätt' ich — —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die fic 3u unfrer [1755] <sup>2</sup> gefchicht. [1755] <sup>3</sup> Berbindlickeit [17550] <sup>4</sup> Sir Campfon [1755] <sup>5</sup> Narre; [1756] <sup>6</sup> bätte [1755]

Mellefont. Marwood! --

Marwood. Es ist wahr; Sie sind es selbst. Ich schweige. — Werde ich der Miß mein Abschiedskompliment bald machen dürsen?

Mellefont. Miß Sara würde es Ihnen nicht übel nehmen können, 5 wenn Sie auch wegreiseten, ohne sie wieder zu sprechen.

Marwood. Mellesont, ich spiele meine Rollen inicht gern halb, und ich will, auch unter keinem fremden Namen, für ein Frauenzimmer ohne Lebensart gehalten werden.

Mellefont. Wenn Ihnen Ihre eigne Ruhe lieb ist, so sollten Sie 10 sich selbst hüten, eine Person nochmals zu sehen, die gewisse Vorstellungen ben Ihnen rege machen muß — —

Maxwood. (potitis tachelne.) Sie haben eine bessere Meynung von sich selbst, als von mir. Wenn Sie es aber auch glaubten, daß ich Ihrentswegen untröstlich seyn müßte, so sollten Sie es doch wenigstens ganz in ber Stille glauben. — Miß Sara soll gewisse Vorstellungen ben mir rege machen? Gewisse? O ja — aber keine gewisser, als diese, daß das beste Mädchen oft den nichtswürdigsten Mann lieben kann.

Mellefont. Allerliebst, Marwood, allerliebst! Nun sind Sie gleich in der Verfassung, in der ich Sie längst gern gewünscht hätte: ob es mir 20 gleich, wie ich schon gesagt, fast lieber gewesen wäre, wenn² wir einige gemeinschaftliche Hochachtung für einander hätten behalten können. Doch vielleicht findet sich diese noch, wenn nur das gährende Herz erst ausgebrauset hat. — Erlauben Sie, daß ich Sie einige Augenblicke allein lasse. Ich will Miß Sampson zu Ihnen holen.

### Hünfter Auftritt.

#### Marwood.

(Indem sie um sich herum sieht.) Bin ich allein? — Kann ich unbemerkt einmal Athem schöpfen, und die Muskeln des Gesichts in ihre 3 natürliche Lage fahren lassen? — Ich muß geschwind einmal in allen Mienen die 30 wahre Marwood seyn, um den Zwang der Verstellung wieder aushalten zu können. — Wie hasse ich dich, niedrige Verstellung! Nicht, weil ich die Aussichtigkeit liebe, sondern weil du die armseligste Zuslucht der ohnmäch-

<sup>1</sup> Rolle [1755 c] 2 mann [1755] 3 in bie ihnen jest [1755]

tigen Rachsucht bift. Gewiß würde ich mich zu dir nicht herablassen, wenn mir ein Tyrann seine Gewalt, oder der Himmel seinen Blig anvertrauen wollte. — Doch wann du mich nur zu meinem Zwecke bringst! — Der Anfang verspricht es; und Mellesont scheinet noch sichrer werden zu wollen. Wenn mir meine List gelingt, daß ich mit seiner Sara allein sprechen kann: 5 so — Ja, so ist es doch noch sehr ungewiß, ob es mir etwas helsen wird. Die Wahrheiten von dem Mellesont werden ihr vielleicht nichts neues seyn; die Verleumdungen wird sie vielleicht nicht glauben; und die Drohungen vielleicht verachten. Aber doch soll sie Wahrheit, Verleumdung und Drohungen von mir hören. Es wäre schlecht, wenn sie in ihrem Gemüthe ganz 10 und gar keinen Stachel zurück ließen. — Still! sie kommen. Ich din nun nicht mehr Marwood; ich din eine nichtswürdige Verstoßene, die durch kleine Kunstgriffe die Schande von sich abzuwehren sucht; ein getretner Wurm, der sich frümmet und dem, der ihn getreten hat, wenigstens die Ferse gern verwunden möchte.

### Sechlter Auffritt.

Sara. Mellefont. Marwood.

Sara. Ich freue mich, Lady, daß meine Unruhe vergebens gewesen ift.

Marwood. Ich danke Ihnen, Miß. Der Zufall war zu klein, als 20 baß er Sie hätte beunruhigen follen.

Mellefont. Lady will sich Ihnen empfehlen, liebste Sara.

Sara. So eilig, Ladn?

Marwood. Ich kann es für die, denen an meiner Gegenwart in London gelegen ist, nicht genug seyn.

Sara. Sie werden doch heute nicht wieder aufbrechen?

Marwood. Morgen mit dem frühften.

Mellefont. Morgen mit dem frühsten, Lady? Ich glaubte, noch heute.

Sara. Unsere Bekanntschaft, Lady, fängt sich sehr im Vorbengehn 30 an. Ich schmeichle mir, in Zukunft eines nähern Umgangs mit Ihnen gewürdiget zu werden.

Marwood. Ich bitte um Ihre Freundschaft, Miß.

Mellefont. Ich stehe Ihnen dafür, liebste Sara, daß diese Bitte

ber Lady aufrichtig ist: ob ich Ihnen gleich voraussagen muß, daß Sie einander ohne Zweifel lange nicht wiedersehen werden. Lady, wird sich mit uns sehr selten an einem Orte aufhalten können —

Marwood. (beh Seite.) Wie fein!

5 Sara. Mellefont, das heißt mir eine fehr angenehme Hoffnung rauben.

Maxwood. Ich werde am meisten daben verlieren, glückliche Miß. Mellefont. Aber in der That, Lady, wollen Sie erst morgen früh wieder fort?

10 Marwood. Vielleicht auch eher. (beh Seite.) Es will noch niemand kommen!

Mellefonf. Auch wir wollen uns nicht lange mehr hier aufhalten. Nicht wahr, liebste Miß, es wird gut seyn, wenn wir unserer Antwort ungesäumt nachfolgen? Sir William fann unsere Eilsertigkeit nicht 15 übel nehmen.

#### Siebenter Auftritt.

Betty. Mellefont. Sara. Marwood.

Mellefont. Was willst du, Betty?

Betty. Man verlangt Sie unverzüglich zu sprechen.

Marwood. (beh Seite.) Ha! Nun kömmt es drauf an — —

Mellefont. Mich? unverzüglich? Ich werde gleich kommen. — Lady, ist es Ihnen gefällig, Ihren Besuch abzukürzen?

Saxa. Warum bas, Mellefont? — Lady wird so gütig seyn, und bis zu Ihrer Zurückfunst warten.

25 Maxwood. Verzeihen Sie, Miß; ich kenne meinen Vetter Mellefont, und will mich lieber mit ihm wegbegeben.

Betty. Der Fremde, mein Herr — Er will Sie nur auf ein Wort sprechen. Er sagt, er habe keinen Augenblick zu versäumen — —

Mellefont. Geh nur; ich will gleich ben ihm senn — Ich ver= 30 muthe, Miß, daß es eine endliche Nachricht von dem Vergleiche senn wird, dessen ich gegen Sie gedacht habe. (Betth gehet ab.)

Marwood. (beh Seite.) Gute Vermuthung!

<sup>1</sup> Sir Sampfon [1755] 2 unfre [1755]

Mellefont. Aber doch, Lady — —

Maxwood. Wenn Sie es denn befehlen — Miß, so muß ich mich Ihnen —

Sara. Nein boch, Mellefont: Sie werden mir ja das Vergnügen nicht mißgönnen, Lady Solmes so lange unterhalten zu dürsen?

Mellefont. Sie wollen es, Miß? - -

Sara. Halten Sie sich nicht auf, liebster Mellesont, und sommen Sie nur bald wieder. Aber mit einem freudigern Gesichte, will ich wünsschen! Sie vermuthen ohne Zweisel eine unangenehme Nachricht. Lassen Sie sich nichts ansechten; ich bin begieriger, zu sehen, ob Sie allen Falls 10 auf eine gute Art mich einer Erbschaft vorziehen können, als ich begierig bin, Sie in dem Besitze derselben zu wissen. —

Mellefont. Ich gehorche. (warnenb.) Lady, ich bin ganz gewiß den Augenblick wieder hier! (gest ab.)

Marwood. (beh Seite.) Glücklich!

15

ŏ

### Achter Auftritt.

Sara. Marwood.

Sara. Mein guter Mellefont sagt seine Höflichkeiten manchmal mit einem ganz falschen Tone. Finden Sie es nicht auch Lady? — —

Marwood. Ohne Zweifel bin ich seiner Art schon allzugewohnt, 20 als daß ich so etwas bemerken könnte.

Sara. Wollen sich Lady nicht feten?

Marwood. Wenn Sie befehlen Miß — (beg Seite, indem fie fich sehen.) Ich muß diesen Augenblick nicht ungebraucht vorbenstreichen lassen.

Sara. Sagen Sie mir, Lady, werde ich nicht das glücklichste 25 Frauenzimmer mit meinem Mellesont werden?

Marwood. Wenn sich Mellesont in sein Glück zu sinden weiß, so wird ihn Miß Sara zu der beneidenswürdigsten Mannsperson machen. Aber — —

Saxa. Ein Aber, und eine so nachdenkliche Pause, Lady — 30 Maxwood. Ich bin offenherzig, Miß — —

zrzacionon. Juj viii vijenijetzių, mits — —

Sara. Und dadurch unendlich schätbarer —

Mein Aber ist der Beweis davon. Ein sehr unbedächtiges Aber!

Sara. Ich glaube nicht, daß mich Lady durch diese Ausweichung noch unruhiger machen wollen. Es mag wohl eine graufame Barmherzigsteit seyn, ein Nebel, das man zeigen könnte, nur argwohnen zu lassen.

Maxwood. Nicht doch, Miß; Sie denken ben meinem Aber viel 5 zu viel. Mellesont ist mein Anverwandter — —

Sara. Desto wichtiger wird die geringste Einwendung, die Sie wider ihn zu machen haben.

Marwood. Aber wenn Mellefont auch mein Bruber wäre, so nuß ich Ihnen doch sagen, daß ich mich ohne Bedenken einer Person meines 10 Geschlechts gegen ihn annehmen würde, wenn ich bemerkte, daß er nicht rechtschaffen genug an ihr handle. Wir Frauenzimmer sollten billig jede Beleidigung, die einer einzigen von uns erwiesen wird, zu Beleidigungen des ganzen Geschlechts und zu einer allgemeinen Sache machen, an der auch die Schwester und Mutter des Schuldigen, Antheil zu nehmen, sich nicht bedenken müßten.

Sara. Diese Anmerkung — — —

Maxwood. Ist schon dann und wann in zweifelhaften Fällen meine Richtschnur gewesen.

Sara. Und verspricht mir — Ich zittere —

20 Maxwood. Nein, Miß; wenn Sie zittern wollen — Lassen Sie uns von etwas anderm fprechen —

Sara. Grausame Lady!

Marwood. Es thut mir leid, daß ich verkannt werde. Ich wenigsftens, wenn ich mich in Gedanken an Miß Sampsons Stelle setze, würde 25 jede nähere Nachricht, die man mir von demjenigen geben wollte, mit dessen Schicksale ich das meinige auf ewig zu verbinden bereit wäre, als eine Wohlthat ansehen.

Saxa. Was wollen Sie, Lady? Kenne ich meinen Mellesont nicht schon? Glauben Sie mir, ich kenne ihn, wie meine eigne Seele. Ich weiß, 30 daß er mich liebt —

Marwood. Und andre — —

Sara. Geliebt hat. Auch das weiß ich. Hat er mich lieben follen, ehe er von mir etwas wußte? Kann ich die einzige zu seyn verlangen, die für ihn Reize genug gehabt hat? Muß ich mir es nicht selbst gestehen,

<sup>1</sup> andern [1755 a] anders [1755 c]

daß ich mich, ihm zu gefallen, bestrebt habe? Ift er nicht liebenswürdig genug, daß er ben mehrern dieses Bestreben hat erwecken müssen? Und ist es nicht natürlich, wenn mancher dieses Bestreben gelungen ist?

Marwood. Sie vertheidigen ihn mit eben der Hige und fast mit eben den Gründen, mit welchen ich ihn schon oft vertheidiget habe. Es ist 5 fein Verbrechen, geliebet haben; noch viel weniger ist es eines, geliebet worden seyn. Aber die Flatterhaftigkeit ist ein Verbrechen.

Sara. Nicht immer; denn oft, glaube ich, wird sie durch die Gegenstände der Liebe entschuldiget, die es immer zu bleiben, selten verdienen.

Maxwood. Miß Sampsons Sittenlehre scheinet nicht die strengste 10 zu seyn.

Sara. Es ist wahr; die, nach der ich diejenigen zu richten pflege, welche es selbst gestehen, daß sie auf Jrrwegen gegangen sind, ist die strengste nicht. Sie muß es auch nicht seyn. Denn hier kömmt es nicht darauf an, die Schranken zu bestimmen, die uns die Tugend ben der Liebe 15 set; sondern bloß darauf, die menschliche Schwachheit zu entschuldigen, wenn sie in diesen Schranken nicht geblieben ist, und die daraus entstehenden Folgen nach den Regeln der Klugheit zu beurtheilen. Wenn zum Srempel, ein Mellesont eine Marwood liebt, und sie endlich verläßt: so ist dieses Verlassen, in Vergleichung mit der Liebe selbst, etwas sehr 20 gutes. Es wäre ein Unglück, wenn er eine Lasterhafte deswegen, weil er sie einmal geliebt hat, ewig lieben müßte.

Maxwood. Aber, Miß, kennen Sie denn diese Marwood, welche Sie so getrost eine Lasterhafte nennen?

Sara. Ich kenne sie aus der Beschreibung des Mellefont.

Marwood. Des Mellesont? Ist es Ihnen denn nie bengefallen, daß Mellesont in seiner eigenen 2 Sache nichts anders, als ein sehr ungülztiger Zeuge seyn könne?

Sara. — Nun merke ich es erst, Lady, daß Sie mich auf die Probe stellen wollen. Mellesont wird lächeln, wenn Sie es ihm wieder sagen 30 werden, wie ernsthaft ich mich seiner angenommen.

Mellesont nichts wieder erfahren. Sie benken zu ebel, als daß Sie, zum Danke für eine wohlgemennte Warnung, eine Anwerwandte mit ihm ent-

<sup>1</sup> geliebt [1755] 2 eignen [1755]

zwenen wollten, die sich nur deswegen wider ihn erflärt, weil sie sein unswürdiges Versahren gegen mehr als eine der liebenswürdigsten Personen unsers (Geschlechts so ansieht, als ob sie selbst darunter gelitten hätte.

Sara. Ich will niemand entzweyen, Lady; und ich wünschte, daß 5 es andre eben so wenig wollten.

Maxwood. Soll ich Ihnen die Geschichte der Marwood in wenig Worten erzählen?

Sara. Ich weiß nicht — Aber boch ja, Lady; nur mit dem Bebing, daß Sie davon aufhören, sobald Mellefont zurück kömmt. Er möchte 10 denken, ich hätte mich aus eignem Triebe darnach erkundiget; und ich wollte nicht gern, daß er mir eine ihm so nachtheilige Neubegierde zustrauen könnte.

Marwood. Ich würde Miß Sampson um gleiche Vorsicht gebeten haben, wenn sie mir nicht zuworgefommen wäre. Er muß es auch nicht 15 argwohnen können, daß Marwood unser Gespräch gewesen ist; und Sie werden so behutsam senn, Ihre Maaßregeln ganz in der Stille darnach zu nehmen. — Hören Sie nunmehr! — Marwood ist aus einem guten Geschlechte. Sie war eine junge Wittwe, als sie Mellesont ben einer ihrer Freundinnen kennen lernte. Man sagt, es habe ihr weder an Schönheit 20 noch an derzenigen Anmuth gemangelt, ohne welche die Schönheit tod seyn würde. Ihr guter Name war ohne Flecken. Ein einziges sehlte ihr: — Vermögen. Alles was sie besessen hatte, — und es sollen ansehnliche Reichthümer gewesen senn, — hatte sie für die Vesrenung eines Mannes ausgeopfert, dem sie nichts in der Welt vorenthalten zu dürsen glaubte, 25 nachdem sie ihm einmal ihr Herz und ihre Hand schehen wollen.

Sara. Wahrlich ein ebler Zug, Lady, von dem ich wollte, daß er in einem bessern Gemälde prangte!

Marwood. Des Mangels an Vermögen ungeachtet, ward sie von Personen gesucht, die nichts eifriger wünschten, als sie glücklich zu machen. 30 Unter diesen reichen und vornehmen Anbetern trat Mellesont auf. Sein Antrag war ernstlich, und der Uebersluß, in welchen er die Marwood zu setzen versprach, war das geringste, worauf er sich stützte. Er hatte es ben der ersten Unterredung weg, daß er mit keiner Sigennüßigen zu thun habe, sondern mit einem Frauenzimmer, voll des zärtlichsten Gesühls, welches

<sup>1</sup> prangen fonne! [1755]

eine Hütte einem Palaste würde vorgezogen haben, wenn sie in jener mit einer geliebten, und in diesem mit einer gleichgültigen Person hätte leben sollen.

Sara. Wieder ein Zug, den ich der Marwood nicht gönne. Schmeischeln Sie ihr ja nicht mehr, Lady; oder ich möchte sie am Ende betauern 2 5 müssen.

Marwood. Mellesont war eben im Begriffe, ich auf die seyerlichste Art mit ihr zu verbinden, als er Nachricht von dem Tode eines Betters bekam, welcher ihm sein ganzes Vermögen mit der Bedingung hinterließ, eine weitläuftige Anverwandte<sup>4</sup> zu heyrathen. Hatte Marwood 10 seinetwegen reichere Verbindungen ausgeschlagen, so wollte er ihr nunmehr an Großmuth nichts nachgeben. Er war Willens, ihr von dieser Erbschaft eher nichts zu sagen, als bis er sich derselben durch sie würde verlustig gemacht haben. — Nicht wahr, Miß, das war groß gedacht?

Sara. D Lady, wer weiß es besser, als ich, daß Mellefont das 15 edelste Herz besitzt?

Marwood. Was aber that Marwood? Sie ersuhr es unter der Hand, noch spät an einem Abende, wozu sich Mellesont ihrentwegen entsichlossen hätte. Mellesont kam des Morgens, sie zu besuchen, und Marwood war fort.

Sara. Wohin? Warum?

Maxwood. Er fand nichts als einen Brief von ihr, worinn sie ihm entdeckte, daß er sich keine Rechnung machen dürfe, sie jemals wieder zu sehen. Sie leugne es zwar nicht, daß sie ihn liebe; aber eben deswegen könne sie sich nicht überwinden, die Ursache einer That zu sehn, die er 25 nothwendig einmal bereuen müsse. Sie erlasse ihn seines Versprechens, und ersuche ihn, ohne weiteres Bedenken, durch die Vollziehung der in dem Testamente vorgeschriebnen Verbindung, in den Besitz eines Versmögens zu treten, welches ein Mann von Ehre zu etwas wichtigerm brauchen könne, als einem Frauenzimmer eine unüberlegte Schmeichelen 30 damit zu machen.

Sara. Aber Lady, warum leihen Sie der Marwood so vortreffliche Gesinnungen? Lady Solmes kann derselben wohl fähig seyn, aber nicht Marwood. Gewiß Marwood nicht.

<sup>1</sup> Pallast [1755]

<sup>2</sup> betauren [1755 c]

<sup>3</sup> Begrif, [1755]

<sup>4</sup> Anverwandtin [1755]

<sup>5</sup> wichtigern [1755]

Marwood. Es ift nicht zu verwundern, Miß, daß Sie wider fie eingenommen find. — Mellefont wollte über den Entschluß der Marwood von Sinnen kommen. Er schickte überall Leute aus, fie wieder aufzusuchen; und endlich fand er sie.

Sara. Weil sie sich finden lassen wollte, ohne Zweifel.

Marwood. Reine bittere Gloffen, Miß! Sie geziemen einem Frauenzimmer, von einer sonst jo fanften Denkungsart, nicht. — Er fand fie, fag' ich; und fand fie unbeweglich. Sie wollte seine Hand burchaus nicht annehmen; und alles, was er von ihr erhalten konnte war dieses, 10 daß sie nach London zurückzukommen versprach. Sie wurden eins, ihre Bermählung fo lange auszuseten, bis die Anverwandte, des langen Berzögerns überdrüßig, einen Bergleich vorzuschlagen gezwungen sen. Unterdessen konnte sich Marwood nicht wohl der täglichen Besuche des Mellesont entbrechen, die eine lange Zeit nichts, als ehrfurchtsvolle Besuche eines 15 Liebhabers waren, den man in die Gränzen der Freundschaft zurückge= wiesen hat. Aber wie unmöglich ist es, daß ein hitiges Temperament diefe engen Gränzen nicht überschreiten follte! Mellefont besit alles, was uns eine Mannsperson gefährlich machen kann. Riemand kann hiervon überzeugter fenn, als Miß Sampson felbit.

Sara. Ach! 20

> Marwood. Sie feufzen? Auch Marwood hat über ihre Schwachheit mehr als einmal geseufzet, und seufzet noch.

Sara. Genug, Lady, genug; diefe Wendung, follte ich mennen, war mehr, als eine bittere Gloffe, die Sie mir zu unterfagen be-25 liebten.

Marwood. Ihre Absicht war nicht, zu beleidigen, sondern bloß die unglückliche Marwood Ihnen in einem Lichte zu zeigen, in welchem Sie am richtigften von ihr urtheilen konnten. — Rurg, bie Liebe gab bem Mellefont die Rechte eines Gemahls; und Mellefont hielt es länger nicht 30 für nöthig, fie durch die Gesetze gültig machen zu laffen. Wie glücklich wäre Marwood, wenn sie, Mellefont und der Himmel, nur allein von ihrer Schande mußten! Wie gludlich, wenn nicht eine jammernde Tochter dasjenige der ganzen Welt entdeckte, was fie vor sich selbst verbergen zu fönnen münschte!

Sara. Was fagen Sie, Lady? Gine Tochter — — 35 Marwood. Ja, Miß, eine unglückliche Tochter verlieret durch die

25

Darzwischenkunft der Sara Sampson alle Hoffnung, ihre Aeltern jemals ohne Abscheu nennen zu können.

Sara. Schreckliche Nachricht! Und bieses hat mir Mellesont verschwiegen? — Darf ich es auch glauben, Laby?

Maxwood. Sie dürfen sicher glauben, Miß, daß Ihnen Melle- 5 font vielleicht noch mehr verschwiegen hat.

Sara. Noch mehr? Was könnte er mir noch mehr verschwiegen haben?

Maxwood. Dieses, daß er die Marwood noch liebt.

Sara. Sie tödten mich, Lady!

Maxwood. Es ist unglaublich, daß sich eine Liebe, welche länger als zehn Jahr gedauert hat, so geschwind verlieren könne. Sie kann zwar eine kurze Verfinsterung leiden; weiter aber auch nichts, als eine kurze Verfinsterung, aus welcher sie hernach mit neuem Glanze wieder hervor bricht. Ich könnte Ihnen eine Miß Oklaff, eine Miß Dorkas, eine Miß 15 Moor und mehrere nennen, welche, eine nach der andern, der Marwood einen Mann abspänstig zu machen drohten, von welchem sie sich am Ende auf das grausamste hintergangen sahen. Er hat einen gewissen Punkt, über welchen er sich nicht bringen läßt, und sobald er diesen scharf in das Gesicht bekömunt, springt er ab. Gesett aber, Miß, Sie wären die einzige 20

Sara. Ich Unglückliche! Bas muß ich hören!

feines Herzens versichert zu fenn?

Maxwood. Nichts weniger. Alsdann würde er eben am allerersten in die Arme derjenigen zurückeilen, die auf seine Frenheit so eifersüchtig nicht gewesen. Sie würden seine Gemahlinn heißen, und jene würde es senn.

Glückliche, ben welcher sich alle Umstände wider ihn erklärten; gesetzt Sie brächten ihn dahin, daß er seinen nunmehr zur Natur gewordenen Abscheu gegen ein förmliches Joch überwinden müßte: glaubten Sie wohl dadurch

Sara. Martern Sie mich nicht länger mit so schrecklichen Bor= 30 stellungen! Rathen Sie mir vielmehr, Lady, ich bitte Sie, rathen Sie mir, was ich thun soll. Sie müssen ihn kennen. Sie müssen es wissen, durch was es noch etwa möglich ist, ihm ein Band angenehm zu machen, ohne welches auch die aufrichtigste Liebe eine unheilige Leidenschaft bleibet.

<sup>1</sup> es ficher [1755]

Warwood. Daß man einen Logel fangen kann, Miß, das weiß ich wohl. Aber daß man ihm seinen Käfig angenehmer, als das freye Feld machen könne, das weiß ich nicht. Mein Rath wäre also, ihn lieber nicht zu fangen, und sich den Verdruß über die vergebne Mühe zu erstparen. Begnügen Sie sich, Miß, an dem Vergnügen, ihn sehr nahe an Ihrer Schlinge gesehn zu haben, und weil Sie voraussehen können, daß er die Schlinge ganz gewiß zerreißen werde, wenn Sie ihn vollends hinsein locken; so schonen Sie Ihre Schlinge, und locken ihn nicht herein.

Sara. Ich weiß nicht, ob ich dieses tändelnde Gleichniß recht ver10 stehe, Lady —

Marwood. Wenn Sie verdrießlich darüber geworden find, so haben Sie es verstanden. — Mit einem Worte, Ihr eigner Bortheil fo wohl, als der Vortheil einer andern, die Klugheit so wohl als die Billigfeit, können und sollen Miß Sampson bewegen, ihre Ansprüche auf einen 15 Mann aufzugeben, auf den Marwood die ersten und stärksten hat. Noch stehen Sie, Miß, mit ihm so, daß Sie, ich will nicht sagen mit vieler Chre, aber doch ohne öffentliche Schande von ihm ablassen können. Gine furze Verschwindung mit einem Liebhaber ist zwar ein Fleck; aber doch ein Fleck, den die Zeit ausbleichet. In einigen Jahren ift alles vergeffen, 20 und es finden sich für eine reiche Erbinn noch immer Mannspersonen, die es so genau nicht nehmen. Wenn Marwood in diesen Umständen wäre, und sie brauchte, weder für ihre im Abzuge begriffene Reize einen Ge= mahl, noch für ihre hülflose Tochter einen Later, so weiß ich gewiß, Marwood würde gegen Miß Sampson großmüthiger handeln, als Miß 25 Sampson gegen die Marwood zu handeln, schimpfliche Schwierigkeiten macht.

Sara. (indem sie unwillig aussieht.) Das geht 5 zu weit! Ist dieses die Sprache einer Anverwandten 6 des Mellesont? — Wie unwürdig verräth man Sie, Mellesont! — Nun merke ich es, Lady, warum er Sie so uns 30 gern ben mir allein lassen wollte. Er mag es schon wissen, wie viel man von Ihrer Zunge zu fürchten habe. Sine gistige Zunge! — Ich rede dreist! Denn Lady haben lange genug unanständig geredet. Wodurch hat Marwood sich eine solche Vorsprecherinn erwerben können, die alle ihre Ersindungskraft ausbietet, mir einen blendenden Roman von ihr auszus

 <sup>1</sup> können, [1755]
 2 fein [1755 a]
 3 vergebene [1755 c]
 4 vorausfehn [1755 o]
 5 gehet

 [1755]
 6 Anverwandtin [1755]

bringen; und alle Nänke anwendet, mich gegen die Redlichkeit eines Mannes argwöhnisch zu machen, der ein Mensch, aber kein Ungeheuer ist? Ward es mir nur deswegen gesagt, daß sich Marwood einer Tochter von ihm rühme; ward mir nur deswegen diese und jene betrogene Miß genannt, damit man mir am Ende auf die empfindlichste Art zu verstehen 5 geben könne, ich würde wohl thun, wenn ich mich selbst einer verhärteten Buhlerinn nachsetze?

Marwood. Nur nicht so hitzig, mein junges Frauenzimmer. Sine verhärtete Buhlerinn? — Sie brauchen, wahrscheinlicher Weise, Worte, beren Kraft Sie nicht überleget haben.

Sara. Erscheint sie nicht als eine folche, selbst in der Schilderung ber Lady Solmes? - But, Lady; Sie find ihre Freundinn, ihre vertrauteste Freundinn vielleicht. Ich sage dieses nicht als einen Vorwurf; benn es kann leicht in der Welt nicht wohl möglich fenn, nur lauter tugendhafte Freunde zu haben. Allein wie komme ich dazu, dieser Ihrer 15 Freundschaft wegen, so tief herabgestoßen zu werden? Wenn ich ber Marwood Erfahrung gehabt hätte, so würde ich den Fehltritt gewiß nicht gethan haben, der mich mit ihr in eine so erniedrigende Parallel sett. Batte ich ihn aber boch gethan, fo wurde ich wenigstens nicht gehn Sahr darinn verharret 1 fenn. Es ist ganz etwas anders, aus Unwissenheit auf 20 das Lafter treffen; und ganz etwas anders, es kennen und dem ungeachtet mit ihm vertraulich werden. — Ach, Lady, wenn Sie es wüßten, was für Reue, was für Gemissensbisse, was für Angst mich mein Irrthum gekoftet! Mein Brrthum, fag' ich; benn warum foll ich länger fo graufam gegen mich jenn, und ihn als ein Verbrechen betrachten? Der himmel 25 felbst hört auf, ihn als ein folches anzusehen; er nimmt die Strafe von mir, und schenkt mir einen Vater wieder — Ich erschrecke, Ladn; wie verändern sich auf einmal die Züge Ihres Gesichts? Sie glüben; aus dem starren Auge schreckt Wut, und des Mundes knirschende Bewegung -Ach! wo ich Sie erzürnt habe, Lady; so bitte ich um Verzeihung. Ich bin 30 eine empfindliche Närrinn; was Sie gefagt haben, war ohne Zweifel fo bose nicht gemennt. Vergeffen Sie meine Uebereilung. Wodurch kann ich Sie befänftigen? Wodurch kann auch ich mir eine Freundinn an Ihnen erwerben, so wie sie Marwood an Ihnen gefunden hat? Lassen Sie mich,

<sup>1</sup> berharrt [1755]

Lady, lassen Sie mich sußfällig darum bitten — (indem sie nieder fällt.) Um Ihre Freundschaft, Lady — Und wo ich diese nicht erhalten kann, um die Gerechtigkeit wenigstens, mich und Marwood nicht in einen Rang zu setzen.

Maxwood, (die einige Schritte ftols zurück tritt und die Sara liegen läßt.) Diese 5 Stellung der Sara Sampson ist für Marwood viel zu reizend, als daß sie nur unerkannt darüber frohlocken sollte — Erkennen Sie, Miß, in mir die Marwood, mit der Sie nicht verglichen zu werden, die Marwood selbst fußfällig bitten.

Sara. (die voller Erschreden aufspringt, und sich zitternd zurückzieht.) Sie, Mars 10 wood? — Ha! Nun erkenn' ich sie — nun erkenn' ich sie, die mördrische Retteriun, deren Dolche mich ein warnender Traum Preis gab. Sie ist es! Flieh' unglückliche Sara! Retten Sie mich, Mellesont; retten Sie Ihre Geliebte! Und du, süße Stimme meines geliebten Baters, erschalle! Wo schallt sie? wo soll ich auf sie zueilen? — hier? — da? — Hülfe, Wellesont! Hülfe, Betty! — Ist dringt sie mit tödtender Faust auf mich ein! Hülfe! (eilt ab.)

#### Meunter Auftritt.

#### Marwood.

Was will die Schwärmerinn? — D daß sie wahr redte, und ich mit 20 tödtender Faust auf sie eindränge! Bis hieher hätte ich den Stal sparen sollen, ich Thörichte! Welche Wollust, eine Nebenbuhlerinn in der frenwilligen Erniedrigung zu unsern Füßen durchdoren zu können! — Was nun? — Ich din entdeckt. Mellesont kann den Augenblick hier seyn. Soll ich ihn fliehen? Soll ich ihn erwarten? Ich will ihn erwarten, aber nicht müßig. Vielleicht, daß ihn die glückliche List meines Bedienten noch lange genug aufhält! — Ich sehe, ich werde gefürchtet. Warum solge ich ihr also nicht? Warum versuche ich nicht noch das letzte, das ich wider sie brauchen kann? Drohungen sind armselige Wassen: doch die Verzweisslung verschmäht keine, so armselig sie sind. Sin schreckhaftes Mädchen, das betäubt und mit zerrütteten Sinnen schon vor meinem? Namen slieht, kann leicht fürchterliche Worte für fürchterliche Thaten halten. Aber Melslesont? — Mellesont wird ihr wieder Muth machen, und sie über meine

<sup>1</sup> Fliebe [1755] 2 por meinen [1755]

Drohungen spotten lehren. Er wird? Bielleicht wird er auch nicht. Es wäre wenig in der Welt unternommen worden, wenn man nur immer auf den Ausgang gesehen hätte. Und din ich auf den unglücklichsten nicht schon vordereitet? — Der Dolch war für andre, das Gift ist für mich! — Das Gift für mich! Schon längst mit mir herumgetragen, wartet es hier, dem Serzen bereits nahe, auf den traurigen Dienst; hier, wo ich in bessern Zeiten, die geschriedenen Schmeichelenen der Andeter verdarg; für uns ein eben so gewisses, aber nur langsamres Gift. — Wenn es doch nur bestimmt wäre, in meinen Adern nicht allein zu toben! Wenn es doch einem Ungetreuen — Was halte ich mich mit Wünschen auf? — Fort! Ich muß 10 weder mich, noch sie zu sich selbst kommen lassen. Der will sich nichts wagen, der sich mit kaltem Blute wagen will. (gehet ab.)

Enbe bes vierten Aufzuges.

# Hünfter Aufzug.

### Erster Auftritt.

Das Zimmer ber Sara.

Sara (schwach in einem Lehnstuhle.) Betty.

Betsn. Fühlen Sie nicht, Miß, daß Ihnen ein wenig besser wird? Saxa. Besser, Betty? — Wenn nur Mellesont wieder kommen wollte. Du hast doch nach ihm<sup>3</sup> ausgeschickt?

Betty. Norton und der Wirth suchen ihn.

Saxa. Norton ist ein guter Mensch, aber er ist hastig. Ich will burchaus nicht, daß er seinem Herrn meinetwegen Grobheiten sagen soll. Wie er es selbst erzählte, so ist Mellesont ja an allem unschuldig. — Nicht wahr, Betty, du hältst ihn auch für unschuldig? — Sie kömmt ihm 25

15

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herze [1755] <sup>2</sup> langfameres [1755 c] <sup>3</sup> nach ihn [1755] <sup>4</sup> allen [1755] Leffing, fämtliche Schriften. II.

nach; was kann er bafür? Sie tobt, sie raset, sie will ihn ermorden. Siehst du, Betth? dieser Gesahr habe ich ihn ausgesetzt. Wer sonst als ich? — Und endlich will die böse Marwood mich sehen, oder nicht eher nach London zurücksehren. Konnte er ihr diese Kleinigkeit abschlagen? Bin ich doch auch oft begierig gewesen, die Marwood zu sehen. Mellesont weiß wohl, daß wir neugierige Geschöpfe sind. Und wenn ich nicht selbst darauf gedrungen hätte, daß sie dis zu seiner Zurücksunst ben mir verziehen sollte, so würde er sie wieder mit weggenommen haben. Ich würde sie unter einem falschen Namen gesehen haben, ohne zu wissen, daß ich sie 10 gesehen hätte. Und vielleicht würde mir dieser kleine Betrug einmal angenehm gewesen seyn. Kurz, alle Schuld ist mein. — Je nun, ich bin erschrocken; weiter bin ich ja nichts? Die kleine Ohnmacht wollte nicht viel sagen. Du weißt wohl, Betty, ich bin dazu geneigt.

Betty. Aber in so tiefer hatte ich Miß noch nie gesehen.

5 Saxa. Sage es mir nur nicht. Ich werde dir gutherzigen Mäde chen freylich zu schaffen gemacht haben.

Betty. Marwood selbst schien durch die Gefahr, in der Sie sich befanden, gerühret zu seyn. So stark ich ihr auch anlag, daß sie sich nur fortbegeben möchte, so wollte sie doch das Zimmer nicht eher verlassen, 20 als bis Sie die Augen ein wenig wieder aufschlugen, und ich Ihnen die Arzenen einslößen konnte.

Sara. Ich muß es wohl gar für ein Glück halten, daß ich in Ohnmacht gefallen bin. Denn wer weiß, was ich noch von ihr hätte hören müssen. Umsonst mochte sie mir gewiß nicht in mein Zimmer ge= 25 folgt seyn. Du glaubst nicht, wie außer mir ich war. Auf einmal siel mir der schreckliche Traum von voriger Nacht ein, und ich slohe als eine Unsinnige, die nicht weiß warum, und wohin sie klieht. — Aber Mellesont kömmt noch nicht. — Ach! —

Betty. Was für ein Ach, Miß? Was für Zuckungen? —

Sara. Gott! was für eine Empfindung war dieses --

Betty. Was stößt Ihnen wieder zu?

Sara. Nichts, Betty. — Ein Stich! nicht Ein Stich, tausend feurige Stiche in einem! — Sey nur ruhig; es ist vorbey.

30

<sup>1</sup> gutherzigem [1755]

10

# Bwenter Auftritt.

Porton. Sara. Betty.

Morton. Mellefont wird den Augenblick hier fenn.

Sara. Run das ist gut, Norton. Aber wo hast du ihn noch ge= funden?

Norton. Ein Unbekannter hat ihn bis vor das Thor mit sich ge= lockt, wo ein Berr auf ihn warte, ber in Sachen von der größten Wichtigkeit mit ihm sprechen musse. Nach langem 1 Herumführen hat sich der Betrieger ihm von der Seite geschlichen. Es ist sein Unglück, wo er sich ertappen läßt; so wütend ist Mellefont.

Sara. Haft du ihm gefagt, was vorgegangen?

Morton. Alles.

Sara. Aber mit einer Art - -

Norton. Ich habe auf die Art nicht denken können. Genug er weiß es, was für Angst Ihnen seine Unvorsichtigkeit wieder verursacht hat. 15

Sara. Nicht doch, Norton; ich habe mir sie selbst verursacht. --

Norton. Warum foll Mellefont niemals Unrecht haben? — Rommen Sie nur, mein Herr; die Liebe hat Sie bereits entschuldiget.

#### Dritter Auftritt.

Mellefont. Dorton. Sara. Betin.

20

Mellefont. Ach, Miß, wenn auch diese Ihre Liebe nicht wäre — Sara. So wäre ich von uns beiden gewiß die Unglücklichste. Ift Ihnen in Ihrer Abwesenheit nur nichts verdrießlichers zugestoßen, als mir, so bin ich vergnügt.

Mellefont. So gutig empfangen zu werden, habe ich nicht verdient. 25 Sara. Verzeihen Sie es meiner Schwachheit, daß ich Sie nicht zärtlicher empfangen kann. Bloß Ihrer Zufriedenheit wegen wünschte ich, mich weniger frank zu fühlen.

Mellefont. Ha, Marwood, diese Verrätheren war noch übrig! Der Richtswürdige, der mich mit der geheimnisvollsten Miene aus einer 30 Straße in die andre, aus einem Winkel in den andern führte, war gewiß

<sup>1</sup> langen [1755]

nichts anders, als ein Abgeschickter von ihr. Sehen Sie, liebste Miß, diese List wandte sie an, mich von Ihnen zu entfernen. Sine plumpe List, ohne den weisel; aber eben weil sie plump war, war ich weit davon entfernt, sie dassür zu halten. Umsonst muß sie so treulos nicht gewesen seyn! Gesthwind, Norton, geh in ihre Wohnung; laß sie nicht aus den Augen, und halte sie so lange auf, bis ich nachkomme.

Sara. Wozu dieses, Mellefont? Ich bitte für Marwood. Mellefont. Geh! (Norton geht ab.)

#### Dierter Auftritt.

Sara. Mellefont. Betty.

Saxa. Lassen Sie doch einen abgematteten Feind, der den letzten fruchtlosen Sturm gewagt hat, ruhig abziehen. Ich würde ohne Marswood vieles nicht wissen —

Mellefont. Vieles? Was ist das viele?

5 Sara. Was Sie mir felbst nicht gesagt hätten, Mellefont. — Sie werden stutig? — Nun wohl, ich will es wieder vergessen; weil Sie doch nicht wollen, daß ich es wissen soll.

Mellefont. Ich will nicht hoffen, daß Sie etwas zu meinem Nachtheile glauben werden, was keinen andern Grund hat, als die Eifersucht 20 einer aufgebrachten Verleumderinn.

Saxa. Auf ein andermal hiervon! — Warum aber lassen Sie es nicht das erste seyn, mir von der Gefahr zu sagen, in der sich Ihr kostbares Leben befunden hat? Ich, Mellesont, ich würde den Stal geschliffen haben, mit dem Sie Marwood durchstoßen hätte — —

25 Mellefonk. Diese Gesahr war so groß nicht. Marwood ward 3 von einer blinden But getrieben, 4 und ich war bey kaltem Blute. Ihr Angriff also mußte mißlingen — Wenn ihr ein andrer, auf der Miß Sara gute Meynung von ihrem Mellesont, nur nicht besser gelungen ist! Fast muß ich es fürchten — Nein, liebste Miß, verschweigen Sie mir es nicht länger, 30 was Sie von ihr wollen ersahren haben.

Saxa. Nun wohl. — Wenn ich noch den geringsten Zweifel an Ihrer Liebe gehabt hätte, Mellefont, so würde mir ihn die tobende Mar-

<sup>1</sup> ohn [1755a] 2 entfernet, [1755] 3 war [1755c] 4 umgetrieben, [1755]

wood benommen haben. Sie muß es gewiß wissen, daß sie durch mich um das Kostbarste gekommen sen; denn ein ungewisser Berlust würde sie bes bächtiger haben gehen lassen.

Mellefont. Bald werde ich also auf ihre blutdürstige Eisersucht, auf ihre ungestüme Frechheit, auf ihre treulose List einigen Werth legen 5 müssen! — Aber, Miß, Sie wollen mir wieder ausweichen, und mir dass jenige nicht entdecken — —

Sara. Ich will es; und was ich sagte war schon ein näherer Schritt bazu. Daß mich Mellesont also liebt, ist unwidersprechlich gewiß. Wenn ich nur nicht entdeckt hätte, daß seiner Liebe ein gewisses Vertrauen sehle, 10 welches mir eben so schmeichelhaft senn würde, als die Liebe selbst. Kurz, liebster Mellesont — Warum muß mir eine plögliche Beklemmung daß Reden so schwer machen? Ich werde es schon sagen müssen, ohne viel die behutsamste Wendung zu suchen, mit der ich es Ihnen sagen sollte. — Marzwood erwähnte eines Pfandes, und der schwathafte Korton — Vergeben 15 Sie es ihm nur — nannte mir einen Namen; einen Namen, Mellesont, welcher eine andre Zärtlichkeit ben Ihnen rege machen muß, als Sie gegen mich empfinden —

Mellefonk. Ist es möglich? Hat die Unverschämte ihre eigne Schande bekannt? — Ach, Miß, haben Sie Mitleiden mit meiner Ver= 20 wirrung. — Da Sie schon alles wissen, warum wollen Sie es auch noch aus meinem Munde hören? Sie soll nie vor Ihre Augen kommen die kleine Unglückliche, der man nichts vorwerfen kann, als ihre Mutter.

Sara. Sie lieben sie also doch? —

Mellefont. Zu sehr, Miß, zu sehr, als daß ich es leugnen sollte. 25 Sara. Wohl! Mellesont. — Wie sehr liebe ich Sie, auch um dieser Liebe willen. Sie würden mich empfindlich beleidiget haben, wenn Sie die Sympathie Jhres Bluts, aus mir nachtheiligen Bedenklichkeiten, versleugnet hätten. Schon haben Sie mich dadurch beleidiget, daß Sie mir drohen, sie nicht vor meine Augen kommen zu lassen. Nein, Mellesont; 30 es muß eine von den Versprechungen sehn, die Sie mir vor den Augen des Höchsten angeloben, daß Sie Arabellen nicht von sich lassen wollen. Sie läuft Gesahr, in den Händen ihrer Mutter, ihres Vaters unwürdig zu werden. Brauchen Sie Ihre Rechte über beide, und lassen mich an die

<sup>1</sup> wiffen ? [1755]

Stelle der Marwood treten. Gönnen Sie mir das Glück, mir eine Freunbinn zu erziehen, die Ihnen ihr Leben zu banken hat; einen Mellefont meines Geschlechts. Glückliche Tage, wenn mein Bater, wenn Sie, wenn Arabella, meine kindliche Ehrfurcht, meine vertrauliche Liebe, meine forg-5 same Freundschaft um die Wette beschäftigen werden! Glückliche Tage! Aber ach! — sie sind noch fern in der Zukunft. — Doch vielleicht weiß auch die Zukunft nichts von ihnen, und sie find bloß in meiner Begierde nach 1 Glück! - Empfindungen, Mellefont, nie gefühlte Empfindungen wenden meine Augen in eine andre Aussicht! Gine dunkle Aussicht in ehr= 10 furchtsvolle Schatten! - Wie wird mir? - (indem fie die Sand vors Geficht halt.)

Mellefont. Welcher plögliche Uebergang von Bewundrung 2 zum Schrecken! — Gile doch, Betty! Schaffe doch Gülfe! — Bas fehlt Ihnen, großmüthige Miß! Himmlische Seele! Warum verbirgt mir diese nei= dische Sand (indem er sie wegnimmt.) so holde Blicke? — Ach es sind Mienen, 15 die den graufamsten Schmerz, aber ungern, verrathen! — Und doch ift die Hand neidisch, die mir diese Mienen verbergen will. Soll ich Ihre Schmerzen nicht mit fühlen, Miß? Ich Unglücklicher, daß ich fie nur mit fühlen kann! — Daß ich sie nicht allein fühlen soll! — So eile doch, Bettn --- -

Betty. Wohin soll ich eilen? — 20 ....

Mellefont. Du siehst und fragst? — nach Sülfe!

Sara. Bleib nur! — Es geht vorüber. Ich will Sie nicht wieder erschrecken, Mellefont.

Mellefont. Betty, was ift ihr geschehen? — Das sind nicht bloße 25 Folgen einer Ohnmacht. —

#### Hünfter Auftritt.

Morton. Mellefont. Sara. Betty.

Mellefont. Du kömmst schon wieder, Norton? Recht gut! Du wirst hier nöthiger senn. 30

Porton. Marwood ist fort - -

Mellefont. Und meine Flüche eilen ihr nach! — Sie ist fort? — Wohin? — Unglud und Tod, und wo möglich, die ganze Hölle möge fich

<sup>1</sup> noch [1755, 1772] 2 Bewunderung [1755 c]

auf ihrem Wege finden! Verzehrend Feuer donnre der Himmel auf sie herab, und unter ihr breche die Erde ein, der weiblichen Ungeheuer größtes zu verschlingen! — —

Porton. So bald sie in ihre Wohnung zurück gekommen, hat sie sich mit Arabellen und ihrem Mädchen in den Wagen geworfen, und die 5 Pferde mit verhängtem Zügel davon eilen lassen. Dieser versiegelte Zettel ist von ihr an Sie zurück geblieben.

Mellefont. (indem er den Zettel nimmt.) Er ist an mich. — Soll ich ihn lesen, Miß?

Saxa. Wenn Sie ruhiger senn werden, Mellesont.

Mellefont. Ruhiger? Kann ich es werden, ehe ich mich an Marwood gerächet, und Sie, theuerste Miß, außer Gefahr weiß?

Saxa. Lassen Sie mich nichts von Rache hören. Die Rache ist nicht unser! — Sie erbrechen ihn doch? — Ach, Mellesont, warum sind wir zu gewissen Tugenden ben einem gesunden und seine Kräfte sühlenden 15 Körper weniger, als ben einem siechen und abgematteten ausgelegt? Wie sauer werden Ihnen Gelassenheit und Sanstmuth, und wie unnatürlich scheint mir des Affekts ungeduldige Hitze! — Behalten Sie den Innhalt nur sür sich.

Mellefont. Was ist es für ein Geist, der mich Ihnen ungehorsam 20 zu senn zwinget? Ich erbrach ihn wider Willen, — wider Willen muß ich ihn lesen.

Sara. (indem Mellefont für sich lieset.) Wie schlau weiß sich der Mensch zu trennen, und auß seinen Leidenschaften ein von sich unterschiedenes Wesen zu machen, dem er alles zur Last legen könne, was er ben kaltem Blute 25 selbst nicht billiget — Mein Salz, Betty! Ich besorge einen neuen Schreck, und werde es nöthig haben. — Siehst du, was der unglückliche Zettel für einen Eindruck auf ihn macht! — Mellesont! — Sie gerathen außer sich! — Mellesont! — Gott! er erstarrt! — Hier, Betty! Reiche ihm das Salz! — Er hat es nöthiger, als ich.

Mellefont. (ber bie Betth damit zurück ftößt.) Richt näher, Unglückliche! — Deine Arzenenen sind Gift! —

Sara. Was sagen Sie? — Besinnen Sie sich! — Sie ver- fennen sie!

Betty. Ich bin Betty, nehmen Sie doch.

Mellefont. Buniche bir, Clende, daß du es nicht wärest! - Gile!

fliehe!1 ehe du in Ermanglung des schuldigern, das schuldige Opfer meiner But wirst!

Sara. Was für Neden! — Mellefont, liebster Mellefont — Adellefont. Das letzte liebster Mellefont aus diesem göttlichen 5 Munde, und dann² ewig nicht mehr! — Zu Ihren Füßen, Sara — (indem er sich niederwirst.) — Aber was will ich zu Ihren Füßen? (und wieder aufspringt.) Entdecken? Ich Ihnen entdecken? — Ja, ich will Ihnen entdecken, Miß, daß Sie mich hassen werden, daß Sie mich hassen müssen. — Sie sollen den Innhalt nicht erfahren; nein von mir nicht! — Aber 10 Sie werden ihn erfahren. — Sie werden — Was steht ihr noch hier, müßig und angeheftet? Lauf Norton, bring's alle Aerzte zusammen! Suche Hülfe, Betty! Laß die Hülfe so wircksam seyn, als deinen Irrsthum! — Nein! bleibt hier! Ich gehe selbst. —

Sara. Wohin, Mellefont? Nach was für Hülfe? Von welchem 15 Jrrthume reben Sie?

Mellekonk. Göttliche Hülfe, Sara; oder unmenschliche Rache! — Sie sind verloren, liebste Miß! Auch ich bin verloren! — Daß die Welt mit uns verloren wäre! —

# Sechster Auftritt.

20

Sara. Porton. Beffy.

Sara. Er ist weg? — Ich bin verloren? Was will er damit? Verstehest du ihn, Norton? — Ich bin krank, sehr krank; aber seze das äußerste, daß ich sterben müsse: bin ich darum verloren? Und was will er denn mit dir, arme Betty? — Du ringst die Hände? Betrübe dich nicht; du hast ihn gewiß nicht beleidiget; er wird sich wieder besinnen. — Hätte er mir doch gefolgt, und den Zettel nicht gelesen! Er konnte es ja wohl denken, daß er das letzte Gift der Marwood enthalten müsse. —

Betty. Welche schreckliche Vermuthung! — Nein; es kann nicht seyn; ich glaube es nicht. —

30 Morton. (welcher nach der Scene zugegangen.) Der alte Bediente Ihres Baters, Miß

Sara. Lag ihn herein kommen, Norton!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Flieh! [1755 a] <sup>2</sup> benn [1755] <sup>3</sup> bringe [1755]

#### Siebenter Auftritt.

Waitwell. Sara. Betty. Norton.

Sara. Es wird dich nach meiner Antwort verlangen, guter Waitwell. Sie ist fertig, bis auf einige Zeilen. — Aber warum so bestürzt? Man hat es dir gewiß gesagt, daß ich krank bin.

Waitwell. Und noch mehr!

Saxa. Gefährlich frant? — Ich schließe es mehr aus der ungestümen Angst des Mellesont, als daß ich es fühle. — Wenn du mit dem unvollendeten Briese der unglücklichen Sara an den unglücklichern Bater abreisen müßtest, Waitwell? — Laß uns das beste hoffen! Willst du wohl 10 dis morgen warten? Vielleicht sinde ich einige gute Augenblicke, dich abzusertigen. Iho² möchte ich es nicht im Stande seyn. Diese Hand hängt wie todt an der betäubten Seite. — Wenn der ganze Körper so leicht dahin stirbt, wie diese Glieder — Du bist ein alter Mann, Waitwell, und kannst von deinem letzen Austritte nicht weit mehr entsernet seyn — 15 Glaube mir, wenn das, was ich empfinde, Annäherungen des Todes sind, — so sind die Annäherungen des Todes so bitter nicht. — Ach! — Kehre dich nicht an dieses Ach! Ohne alle unangenehme Empfindung kann es freylich nicht abgehen. Unempsindlich konnte der Mensch nicht sus, un= leidlich muß er nicht seyn — Aber, Betty, warum hörst du noch nicht auf, 20 dich so untröstlich zu bezeigen?

Betty. Erlauben Sie mir, Miß, erlauben Sie mir, daß ich mich auß Ihren Augen entfernen barf.

Sara. Geh nur; ich weiß wohl, es ift nicht eines jeden Sache, um Sterbende zu seyn. Waitwell soll ben mir bleiben. Auch du Norton, wirst 25 mir einen Gesallen erweisen, wenn du dich nach deinem 5 Herrn umsiehst. Ich sehne mich nach seiner Gegenwart.

Beffy. (im abgehn.) Ach! Norton, sich nahm die Arzeney aus den Händen der Marwood! — —

#### Achter Auftritt.

Waitwell. Sara.

Sara. Waitwell, wenn du mir die Liebe erzeigen und ben mir

30

<sup>1</sup> unglüdlichen [1755 c]

<sup>2</sup> Jego [1755]

<sup>3</sup> entfernt [1755]

<sup>4</sup> unangenehmer [1755]

<sup>5</sup> beinen [1755]

30

bleiben willst, so laß mich kein so wehmüthiges Gesicht sehen. Du verstummst? — Sprich doch! Und wenn ich bitten darf, sprich von meinem Vater. Wiederhole mir alles, was du mir vor einigen Stunden tröstliches sagtest. Wiederhole mir, daß mein Vater versöhnt ist, und mir vers geben hat. Wiederhole es mir, und füge hinzu, daß der ewige himmlische Vater nicht grausamer seyn könne. — Nicht wahr, ich kann hierauf sterben? Wenn ich vor deiner Ankunst in diese Umstände gekommen wäre, wie würde es mit mir ausgesehen haben! Ich würde verzweiselt seyn, Waitwell. Mit dem Hasse dessenigen beladen aus der Welt zu gehen, der wider seine Natur handelt, wenn er uns hassen muß — Was für ein Gebanke! Sag's ihm, daß ich in den lebhastesten Empfindungen der Reue, Dankbarkeit und Liebe gestorben sey. Sag's ihm — Ach! daß ich es ihm nicht selbst sagen soll, wie voll mein Herz von seinen Wohlthaten ist! Das Leben war das geringste derselben. Wie sehr wünschte ich, den 15 schmachtenden Rest zu seinen Füßen ausgeben zu können!

Waitwell. Wünschen Sie wirklich, Miß, ihn zu sehen?

Sara. Endlich sprichst du, um an meinem sehnlichsten Verlangen, an meinem letzten Verlangen zu zweiseln.

Waifwell. Wo foll ich die Worte finden, die ich schon so lange 20 suche? Sine plögliche Freude ist so gefährlich, als ein plöglicher Schreck. Ich fürchte mich nur vor dem allzu gewaltsamen Sindrucke, den sein uns vermutheter Anblick auf einen so zärtlichen Geist machen möchte.

Sara. Wie meynst du das? Wessen unvermutheter Anblick? — Waitwell. Der gewünschte, Miß! — Fassen Sie sich!

#### Deunter Auftritt.

Sir William Sampson. Sara. Waikwell.

Sir William. Du bleibst mir viel zu lange, Waitwell. Ich muß sie sehen.

Sara. Wessen Stimme — — —

Sir William. Ach, meine Tochter!

Sara. Ach, mein Bater! — Hilf mir auf, Waitwell, hilf mir auf, daß ich mich zu seinen Füßen werfen kann. (Sie will ausstehen, und fällt auß

<sup>1</sup> Gefichte [1755] 2 haß [1755] 3 Sage [1755] 4 war berfelben geringfte! [1755]

Sowacheit in den Lehnstuhl zurüch. Er ist es doch? Ober ist est eine erquickende Erscheinung, vom Himmel gesandt, gleich jenem Engel, der den Starcken zu stärken kam? — Segne mich, wer du auch senst, ein Bote des Höchsten, in der Gestalt meines Baters, oder selbst mein Vater!

Sir William. Gott segne dich, meine Tochter! — Bleib ruhig. (indem sie es nochmals versuchen will, vor ihm niederzusallen.) Ein andermal, ben mehrern Kräften, will ich dich nicht ungern mein zitterndes Knie umfassen sehen.

Saxa. Jest, mein Vater, oder niemals. Bald werde ich nicht mehr senn! Zu glücklich, wenn ich noch einige Augenblicke gewinne, Ihnen die Empfindungen meines Herzens zu entdecken. Doch nicht Augenblicke, 10 lange Tage, ein nochmaliges Leben würde erfodert, alles zu sagen, was eine schuldige, eine renende, eine gestrafte Tochter, einem beleidigten, einem großmüthigen, einem zärtlichen Vater sagen kann. Mein Fehler, Ihre Vergebung —

Sir William. Mache dir aus einer Schwachheit keinen Vorwurf, 15 und mir aus einer Schuldigkeit kein Berdienst. Wenn du mich an mein Bergeben erinnerst, so erinnerst du mich auch daran, daß ich damit gezaudert habe. Warum vergab ich dir nicht gleich? Warum setzte ich dich in die Nothwendigkeit, mich zu fliehen? Und noch heute, da ich dir schon vergeben hatte, was zwang mich, erst eine Antwort von dir zu erwarten? 20 It fonnte ich dich schon einen Tag wieder genoffen haben, wenn ich so= gleich deinen Umarmungen zugeeilet 2 wäre. Ein heimlicher Unwille mußte in einer der verborgensten Falten des betrognen Herzens zurückgeblieben fenn, daß ich vorher beiner fortdauernden Liebe gewiß fenn wollte, ehe ich dir die meinige wiederschenfte. Soll ein Later so eigennützig handeln? 25 Sollen wir nur die lieben, die uns lieben? Tadle mich, liebste Sara, tadle mich; ich sahe mehr auf meine Freude an dir, als auf dich selbst. — Und wenn ich sie verlieren follte, diese Freude? — Aber wer fagt es denn, daß ich sie verlieren soll? Du wirst leben; du wirst noch lange leben! Entschlage dich aller schwarzen Gedanken. Mellefont macht die Gefahr 30 gröffer als fie ift. Er brachte das ganze haus in Aufruhr, und eilte felbst Aerzte aufzusuchen, die er in diesem armseligen Flecken vielleicht nicht fin= ben wird. Ich fabe feine fturmische Angft, feine hoffnungslose Betrübniß, ohne von ihm gesehen zu werden. Nun weiß ich es, daß er dich aufrichtig

<sup>1</sup> es [fehlt 1755] 2 jugeeilt [1755]

liebet; nun gönne ich dich ihm. Hier will ich ihn erwarten, und beine Hand in seine Hand legen. Was ich sonst nur gedrungen gethan hätte, thue ich nun gern, da ich sehe, wie theuer du ihm bist. — Ist es wahr, daß es Marwood selbst gewesen ist, die dir dieses Schrecken verursacht hat? So viel habe ich aus den Klagen deiner Betty verstehen können, und mehr nicht. — Doch was forsche ich nach den Ursachen deiner Unbäßlichkeit, da ich nur auf die Mittel, ihr abzuhelsen, bedacht seyn sollte. Ich sehe, du wirst von Augenblickel zu Augenblick schwächer, ich seh es, und bleibe hülflos stehen. Was soll ich thun, Waitwell? Wohin soll ich lausen? Was soll ich daran wenden? mein Vermögen? mein Leben? Sage doch!

Sara. Bester Later, alle Hülfe würde vergebens senn. Auch die unschätzbarste würde vergebens senn, die Sie mit Ihrem Leben für mich erkaufen wollten.

# Behnter Auftritt.

Mellefont. Sara. Sir William. Waitwell.

Mellefont. Ich wag' es, den Fuß wieder in dieses Zimmer zu sehen? Lebt sie noch?

Sara. Treten Sie näher, Mellefont.

20 Mellefont. Ich sollt' Ihr Angesicht wieder sehen? Nein, Miß; ich komme ohne Trost, ohne Hülfe zurück. Die Verzweiflung allein bringt mich zurück — Aber wen seh ich? Sie, Sir? Unglücklicher Vater! Sie sind zu einer schrecklichen Scene gekommen. Warum kamen Sie nicht eher? Sie kömmen zu spät, Ihre Tochter zu retten! Aber — nur getrost! — sich gerächet zu sehen, dazu sollen Sie nicht zu spät gekommen seyn.

Sir William. Erinnern Sie sich, Mellesont, in diesem Augenblicke nicht, daß wir Feinde gewesen sind! Wir sind es nicht mehr, und wollen es nie wieder werden. Erhalten Sie mir nur eine Tochter, und Sie sollen sich selbst eine Gattinn erhalten haben.

30 Mellefont. Machen Sie mich zu Gott, und wiederhohlen Sie dann Ihre Forderung. — Ich habe Ihnen, Miß, schon zu viel Unglück zugezogen, als daß ich mich bedenken dürfte, Ihnen auch das letzte anzukuns

<sup>1</sup> Augenblid [1755] 2 follte [1755]

digen: Sie muffen sterben. Und wissen Sie, durch wessen Hand Sie sterben?

Sara. Ich will es nicht wissen, und es ist mir schon zu viel, daß ich es argwöhnen fann.

Mellefont. Sie müffen es wiffen, denn wer könnte mir dafür stehen. 5 daß Sie nicht falsch argwöhnten? 2 Dieß schreibet Marwood. (er lieset.) "Wenn Sie diesen Zettel lesen werden, Mellefont, wird Ihre Untreue in "dem Anlaffe derfelben ichon bestraft fenn. Ich hatte mich ihr entdeckt, "und vor Schrecken war fie in Ohnmacht gefallen. Betty gab fich alle "Mühe, sie wieder zu sich selbst zu bringen. Ich ward gewahr, daß sie 10 "ein Kordialpulver ben Seite legte, und hatte den glücklichen Ginfall, es "mit einem Giftpulver zu vertauschen. Ich stellte mich gerührt und dienst= "fertig, und machte es felbst zurechte. Ich fah es ihr geben, und gieng "triumphirend fort. Rache und But haben mich zu einer Mörderinn ge= "macht; ich will aber keine von den gemeinen Mörderinnen senn, die sich 15 "ihrer That nicht zu rühmen wagen. Ich bin auf dem Wege nach Dover: "Sie können mich verfolgen, und meine eigne Sand wider mich zeugen "laffen. Romme ich unverfolgt in den Hafen, so will ich Arabellen unver-"lett zurücklaffen. Bis dahin aber werde ich fie als einen Geisel betrach= "ten. Marwood." -- Nun wiffen Sie alles, Miß. Sier, Sir, vermahren 20 Sie dieses Papier. Sie muffen die Mörderinn zur Strafe ziehen laffen, und dazu ist es Ihnen unentbehrlich. — Wie erstarrt er da steht!

Sara. Geben Sie mir dieses Papier, Mellesont. Ich will mich mit meinen Augen überzeugen. (er giebt es ihr, und sie sieht es einen Augenblick an.) Werde ich so viel Kräfte noch haben? (3erreißt es.)

Mellefont. Was machen Sie, Miß!

Sara. Marwood wird ihrem Schickfale nicht entgehen; aber weder Sie, noch mein Vater follen ihre Ankläger werden. Ich sterbe, und verzgeb's es der Hand, durch die mich Gott heimsucht. — Ach mein Vater, welzcher sinstere<sup>4</sup> Schmerz hat sich Ihrer bemächtiget? — Noch liebe ich Sie, 30 Mellesont, und wenn Sie lieben ein Verbrechen ist, wie schuldig werde ich in jener Welt erscheinen! — Wenn ich hoffen dürste, liebster Vater, daß Sie einen Sohn, anstatt einer Tochter, annehmen wollten! Und auch eine Tochter wird Ihnen mit ihm nicht sehlen, wenn Sie Arabellen dafür erz

fennen wollen. Sie müssen sie zurückolen, Mellesont; und die Mutter mag entfliehen. — Da mich mein Bater liebt, warum soll es mir nicht erlaubt seyn, mit seiner Liebe, als mit einem Erbtheile umzugehen? Ich vermache diese väterliche Liebe Ihnen, und Arabellen. Reden Sie dann 5 und wann mit ihr von einer Freundinn, auß deren Benspiele sie gegen alle Liebe auf ihrer Hut zu seyn lerne. — Den letzten Segen, mein Bater! — Wer wollte die Fügungen des Höchsten zu richten wagen? — Tröste deinen Herrn, Waitwell. Doch auch du stehst in einem trostlosen Kummer vergraben, der du in mir weder Geliebte noch Tochter verlierest? —

5ir William. Wir sollten dir Muth einsprechen, und dein sterbendes Auge spricht ihn uns ein. Nicht mehr meine irdische Tochter, schon halb ein Engel, was vermag der Segen eines wimmernden Vaters auf einen Geist, auf welchen alle Segen des Himmels herabströmen? Laß mir einen Stral des Lichtes, welches dich über alles Menschliche so weit erhebt.

15 Oder bitte Gott, den Gott, der nichts so gewiß als die Vitten eines frommen Sterbenden erhört, bitte ihn, daß dieser Tag auch der letzte meines Lebens sen.

Sara. Die bewährte Tugend muß Gott der Welt lange zum Beyfpiele lassen, und nur die schwache Tugend, die allzu vielen Prüfungen vielleicht unterliegen würde, hebt er plößlich aus den gefährlichen Schranken — Wem fließen diese Thränen, mein Vater? Sie fallen als seurige Tropsen auf mein Herz; und doch — doch sind sie mir minder schrecklich, als die stumme Verzweislung. Entreißen Sie sich ihr, Mellesont! — Mein Auge bricht — Dieß war der letzte Seuszer! — Noch denke ich an Vetty, und verstehe nun ihr ängstliches Händeringen. Das arme Mädchen! Das ihr ja niemand eine Unvorsichtigkeit vorwerse, die durch ihr Herz ohne Falsch, und also auch ohne Argwohn der Falscheit, entschuldiget wird. — Der Augenblick ist da! Mellesont — mein Vater —

Mellefont. Sie ftirbt! — Ach! diese kalte Hand noch einmal zu 30 küssen, (indem er zu ihren Füßen säut.) — Nein, ich will es nicht wagen, sie zu berühren. Die gemeine Sage schreckt mich, daß der Körper eines Erschlagenen durch die Berührung seines Mörders zu bluten anfange. Und wer ist ihr Mörder? Bin ich es nicht mehr, als Marwood? (steht auf.) — Nun ist sie todt, Sir; nun hört sie uns nicht mehr: nun versluchen Sie

<sup>1</sup> Gine [1755]

mich! Laffen Sie Ihren Schmerz in verdiente Berwünschungen aus! Es mune keine mein Saupt verfehlen, und die gräßlichste derselben mune gedoppelt erfüllt werden! — Was schweigen Sie noch? Sie ist todt; sie ist gewiß todt! Nun bin ich wieder nichts, als Mellefont. Ich bin nicht mehr der Geliebte einer zärtlichen Tochter, die Sie in ihm zu schonen Urfach 5 hätten. — Was ift das? Ich will nicht, daß Sie einen barmberzigen Blick auf mich werfen follen! Das ift Ihre Tochter! Ich bin ihr Verführer! Denken Sie nach, Sir! — Wie foll ich Ihre Wut besser reizen? — Diese blühende Schönheit, über die Sie allein ein Recht hatten, ward wider Ihren Willen mein Raub! Meinetwegen vergaß sich diese unerfahrne 10 Tugend! Meinetwegen rif sie sich aus den Armen eines geliebten Vaters! Meinetwegen mußte sie sterben! — Sie machen mich mit Ihrer Langmuth ungeduldig, Sir! Laffen Sie mich es hören, daß Sie Bater find.

Sir William. Ich bin Bater, Mellefont, und bin es zu fehr, als daß ich den letten Willen meiner Tochter nicht verehren follte. — Laß dich 15 umarmen, mein Sohn, den ich theurer nicht erkaufen konnte!

Mellefont. Nicht so, Sir! Diese Beilige befahl mehr, als die menschliche Natur vermag! Sie können mein Bater nicht fenn. — Seben Sie, Sir, (indem er ben Dolch aus bem Bufen gieht.) biefest ift ber Dolch, ben Mar= wood heute auf mich zuckte. Zu meinem Unglücke mußte ich fie entwaffnen. 20 Wenn ich als das schuldige Opfer ihrer Cifersucht gefallen wäre, so lebte Sara noch. Sie hätten Ihre Tochter noch, und hätten sie ohne Mellefont. Es stehet ben mir nicht, das Geschehene ungeschehen zu machen; aber mich wegen des Geschehenen zu strafen — das steht ben mir! (er ersticht sich, und fällt an bem Stule ber Sara nieber.) 25

Sir William. Halt'1 ihn, Waitwell! — Was für ein neuer Streich auf mein gebeugtes Haupt! - D! wenn das dritte hier erkaltende Berg das meine wäre!

Mellefont. (fterbend.) Sch fühl' es — daß ich nicht fehl gestoßen habe! - Wollen Sie mich nun Ihren Sohn nennen, Sir, und mir als diesem 30 die Sand drücken, so sterb' ich zufrieden. (Sir William umarmt ihn.) — Sie haben von einer Arabella gehört, für die die sterbende Sara Sie bat. Ich würde auch für sie bitten — aber sie ist der Marwood Kind sowohl, als meines - Was für fremde Empfindungen ergreifen mich! - Gnade! o Schöpfer, Gnade! -

35

<sup>1</sup> Salte [1755]

Sir William. Wenn fremde Bitten ist fräftig find, Waitwell, so laßt uns ihm diese Enade erbitten helsen! Er stirbt! Ach, er war mehr unglücklich, als lasterhaft. — —

#### Eilfter Auftritt.

Borton. Die Vorigen.

Morton. Aerzte, Sir. —

Sir William. Wenn sie Wunder thun können, so laß sie herein kommen! — Laß mich nicht länger, Waitwell, ben diesem tödtenden Anblicke verweilen. Ein Grab soll beide umschließen. Komm, schleunige 10 Anstalt zu machen, und dann laß uns auf Arabellen denken. Sie sey, wer sie sey: sie ist ein Vermächtniß meiner Tochter. (sie gehen ab, und bas Theater fällt zu.)

Ende des Trauerspiels.2

<sup>· 1</sup> er war unglücklicher [1755]

<sup>2</sup> bes bürgerlichen Trauerspiels. [1755]

# Philotas.

Ein Trauerspiel.

[Zuerst ohne ben Namen bes Dichters einzeln gebrudt mit lateinischen Buchstaben: Berlin, bey Christian Friedrich Voss 1759. (64 Seiten 89). Dann wieber, mit kleinen Berbessern, aber auch zahkreichen Fehlern, 1772 in ben Trauerspielen (S. 183—240). Rach biesem Drucke wurden bei spätern Ausgaben ber Trauerspiele (nach Lessings Tod) sowie die Einzelausgabe von 1788 (von der zwei Toppelbrucke vorhanden sind) veranstaltet; er liegt auch dem folgenden Abdruck zu Grunde.]

# Personen.

Aridäus, König. Strato, Feldherr des Aridäus. Philotas, gefangen. Parmenio, Soldat.

Die Scene, ift' ein Zelt in dem Lager des Aridaus.

<sup>1</sup> ift [fehlt 1759]

# Erster Auffritt.

Philotas.

So bin ich wirklich gefangen? — Gefangen! — Ein würdiger Unfang meiner friegerischen Lehrjahre! — Dihr Götter! D mein Bater! - Wie gern überredte ich mich, daß alles ein Traum sen! Meine frühste 5 Rindheit hat nie etwas anders, als Waffen, und Läger, und Schlachten und Stürme geträumet. Könnte der Jüngling nicht von Berluft und Entwaffnung träumen? — Schmeichle dir nur, Philotas! Wenn ich fie nicht fähe, nicht fühlte, die Wunde, durch die der erstarrten Sand das Schwerd entsant! — Man hat sie mir wider Willen verbunden. O der grausamen 10 Barmberzigkeit eines listigen Jeindes! Sie ift nicht tödtlich, fagte der Arzt, und glaubte mich zu trösten. — Nichtswürdiger, sie follte tödtlich fenn! — Und nur eine Bunde, nur eine! — Wüste ich, daß ich fie tödt= lich machte, wenn ich sie wieder aufriß, und wieder verbinden ließ, und wieder aufriß — Ich rase, ich Unglücklicher! — Und was für ein höhni: 15 sches Gesicht — ist fällt mir es ein — mir der alte Krieger machte, der mich vom Pferde riß! Er nannte mich: Kind! — Auch sein König muß mich für ein Kind, für ein verzärteltes Kind halten. In mas für ein Zelt hat er mich bringen laffen! Aufgeputt, mit allen Bequemlichkeiten versehen! Es muß einer von seinen Benschläferinnen gehören. Ein ekler 20 Aufenthalt für einen Soldaten! Und auftatt bewacht zu werden, werde ich bedienet. Sohnsvrechende Söflichkeit! -

## Bwenter Auftritt.

Strato. Philofas.

Strato. Prinz — Philotas. Schon wieder ein Besuch? Ulter, ich bin gern allein.

25

Strato. Pring, ich komme auf Befehl bes Königs -

Philotas. Ich verstehe dich! Es ift wahr, ich bin beines Königs Gefangener, und es stehet ben ihm, wie er mir will begegnen lassen — Aber höre, wenn du der bist, dessen Miene du trägst — bist du ein alter sehrlicher Kriegsmann, so nimm dich meiner an, und bitte den König, daß er mir als einem Soldaten, und nicht als einem Weibe begegnen lasse.

Strato. Er wird gleich ben dir senn; ich komme, ihn zu melden. Philotas. Der König ben mir? und du kömmst, ihn zu melden?

— Ich will nicht, daß er mir eine von den Erniedrigungen erspare, die 10 sich ein Gesangener muß gefallen lassen. — Komm, führe mich zu ihm! Nach dem Schimpse entwasnet zu senn, ist mir nichts mehr schimpslich.

Strato. Prinz, deine Bildung, voll jugendlicher Anmuth, verspricht ein fanftres Gemüth.

Philotas. Laß meine Bildung unverspottet! Dein Gesicht voll 15 Narben ist freylich ein schöners 1 Gesicht —

Strato. Ben den Göttern! eine große Antwort! Ich muß dich bewundern und lieben.

Philotas. Möchtest du doch, wenn du mich nur erst gefürchtet hättest.

5trato. Immer heldenmüthiger! Wir haben den schrecklichsten Feind vor uns, wenn unter seiner Jugend der Philotas viel sind.

Philotas. Schmeichle mir nicht! — Guch schrecklich zu werden, müssen sie mit meinen Gesinnungen größre Thaten verbinden. — Darf ich beinen Namen wissen?

Strato. Strato.

Philotas. Strato? Der tapfre Strato, ber meinen Vater am Lykus schlug? —

Strato. Gedenke mir dieses zweydeutigen Sieges nicht! Und wie blutig rächte sich dein Later in der Sbene Methymna! So ein Later muß 30 so einen Sohn haben.

Philotax. O dir darf ich es klagen, du würdigster der Feinde meines Baters, dir darf ich mein Schicksal klagen. — Nur du kannst mich ganz verstehen; denn auch dich, auch dich hat das herrschende Feuer der Ehre, der Ehre fürs Baterland zu bluten, in deiner Jugend vers

25

<sup>1-</sup>schöner [1759]

zehret. Wärest du sonst, was du bist? - Wie habe ich ihn nicht, meinen Vater, seit sieben Tagen — benn erst sieben Tage kleidet mich die männ= liche Toga — wie habe ich ihn nicht gebeten, gefleht, beschworen, sieben= mal alle sieben Tage auf den Knieen beschworen, zu verstatten, daß ich nicht umfonst der Kindheit entwachsen sen, und mich mit seinen Streitern ausziehen zu lassen, die mir schon längst so manche Thräne der Rach= eiferung gekostet. Gestern bewegte ich ihn, den besten Vater, denn Aristobem half mir bitten. - Du kennst ihn, ben Aristodem; er ist meines Laters Strato. - "Gieb mir, König, ben Jüngling morgen mit," fprach Uristodem; "ich will das Gebirge durchstreifen, um den Weg nach Cafena 10 "offen zu halten." — Wenn ich euch nur begleiten könnte, feufzte mein Bater. — Er liegt noch an seinen Wunden krank. — Doch es fen! und hiermit umarmte mich mein Later. D was fühlte der glückliche Sohn in dieser Umarmung! — Und die Nacht, die darauf folgte! Ich schloß fein Auge; doch verweilten mich Träume der Ehre und des Sieges, bis 15 zur zwenten Nachtwache auf dem Lager. — Da sprang ich auf, warf mich in den neuen Panzer, ftrich die ungelockten Saare unter den Selm, wählte unter den Schwertern meines Laters, dem ich gewachsen zu senn glaubte, stieg zu Pferde; und hatte ein Roß schon müde gespornt, noch ehe die silberne Trommete die befohlne Mannschaft weckte. Sie kamen, 20 und ich sprach mit jedem meiner Begleiter, und da drückte mich mancher wackere Krieger an seine narbigte Brust! Nur mit meinem Vater sprach ich nicht: benn ich zitterte, wenn er mich noch einmal sähe, er möchte fein Wort wiederrufen. — Run zogen wir aus! An der Seite der un= fterblichen Götter kann man nicht glücklicher fenn, als ich an ber Seite 25 Uriftodems mich fühlte! Auf jeden feiner anfeuernden Blicke, hatte ich, ich allein, ein Beer angegriffen, und mich in der feindlichen Gifen gewissesten Tod gestürzet. In stiller Entschlossenheit freute ich mich auf jeden Sügel. von dem ich in der Ebene Feinde zu entdecken hofte; auf jede Krümmung des Thals, hinter der ich auf sie zu stoßen, mir schmeichelte. Und da ich 30 fie endlich von der waldigten Sohe auf uns fturzen fahe; fie mit der Spike bes Schwerts meinen Gefährten zeigte; ihnen bergan entgegen flog rufe dir, ruhmvoller Greis, die feligste beiner jugendlichen Entzückungen zurück - bu konntest nie entzückter senn! - Aber nun, nun sieh mich, Strato, fieh mich von dem Gipfel meiner hohen Erwartungen schimpflich 35 herab ftürzen! D wie schaudert mich, diesen Fall in Gedanken noch einmal

zu stürzen! — Ich war zu weit voraus geeilt; ich ward verwundet, und — gefangen! Armseliger Jüngling, nur auf Bunden hieltest du dich, nur auf den Tod gefaßt, — und wirst gesangen. So schicken die strengen Götter, unsere Fassung zu vereiteln, nur immer unvorgesehenes Uebel? 5 — Ich weine; ich muß weinen, ob ich mich schon, von dir darum verachtet zu werden, scheue. Aber verachte mich nicht! — Du wendest dich weg?

Strako. Ich bin unwillig; du hättest mich nicht so bewegen sollen.
— Ich werde mit dir zum Kinde —

Philotas. Nein; höre, warum ich weine! Es ist kein kindisches 10 Weinen, das du mit deiner männlichen Thräne zu begleiten würdigest -Was ich für mein größtes Glück hielt, die zärtliche Liebe, mit der mich mein Later liebt, wird mein größtes Unglud. Ich fürchte, ich fürchte; er liebt mich mehr, als er sein Reich liebt! Wozu wird er sich nicht ver= stehen, was wird ihm dein König nicht abdringen, mich aus der Gefangen= 15 schaft zu retten! Durch mich Elenden, wird er an einem Tage mehr ver= lieren, als er in dren langen mühfamen Jahren, durch das Blut seiner Edeln, durch fein eignes? Blut gewonnen hat. Mit was für einem Ungesichte3 foll ich wieder vor ihm erscheinen; ich, sein schlimmster Feind? Und meines Baters Unterthanen — künftig einmal die meinigen, wenn 20 ich sie zu regieren, mich würdig gemacht hatte — wie werden sie den auß= gelösten Prinzen ohne die spöttischste Berachtung unter sich dulden können? Wann ich denn vor Scham sterbe und unbetauert hinab zu den Schatten ichleiche, wie finster und stolz werden die Seelen der Belden ben mir vorben ziehen, die dem Könige die Vortheile mit ihrem Leben erkaufen mußten, 25 deren er sich als Vater für einen unwürdigen Sohn begiebt. — D das ist mehr4 als eine fühlende Seele ertragen kann!

Strato. Fasse dich, lieber Prinz! Es ist der Fehler des Jünglings, sich immer für glücklicher, oder unglücklicher zu halten, als er ist. Dein Schicksal ist so grausam noch nicht; der König nähert sich, und du wirst 30 aus seinem Munde mehr Trost hören.

#### Dritter Auftritt.

König Aridäus. Philotas. Strato.

Aridäus. Rriege, die Könige unter sich zu führen gezwungen wer=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> unsre [1759] <sup>2</sup> eigen [1759] <sup>3</sup> Angesicht [1759] <sup>4</sup> mehr, mehr [1759]

ben, sind keine persönliche Feindschaften. — Laß dich umarmen, mein Prinz! D welcher glücklichen Tage erinnert mich deine blühende Jugend! So blühte die Jugend beines Baters! Dieg war fein offenes, 1 fprechen= des Auge; dieß seine ernste, redliche Miene; dieß sein edler Anstand! — Roch einmal laß dich umarmen; ich umarme beinen jüngern Bater in dir. 5 - Sast du es nie von ihm gehört, Prinz, wie vertraute Freunde wir in beinem Alter waren? Das war das seelige Alter, da wir uns noch ganz unferm Bergen überlaffen durften. Bald aber murden wir bende gum Throne gerufen, und der sorgende König, der eifersüchtige Nachbar unter= brückte, leider! den gefälligen Freund. -10

Philotax. Verzeih, o König, wenn du mich in Erwiederung fo füßer Worte zu kalt findest. Man hat meine Jugend benken, aber nicht reden gelehrt. — Was kann es mir ist helfen, daß du und mein Vater einst Freunde waren? Waren: so faast du felbst. Der Saf, den man auf verloschne Freundschaft pfropfet, muß, unter allen, die tödtlichsten 2 15 Früchte bringen; — oder ich kenne das menschliche Berg noch zu wenig. - Berzögere daher, König, verzögere meine Verzweiflung nur nicht. Du haft als ber höfliche Staatsmann gesprochen; sprich nun als ber Monarch, ber den Nebenbuhler seiner Grösse, ganz in seiner Gewalt hat.

Strato. D lag ihn, König, die Ungewißheit seines Schicksals 20 nicht länger peinigen. —

Philotax. Ich danke, Strato! — Ja, laß mich es nur gleich hören, wie verabscheuungswürdig du einen unglücklichen Sohn seinem Bater machen willst. Mit welchem schimpflichen Frieden, mit wie viel Ländern foll er ihn erkaufen? Wie klein und verächtlich foll er werden, 25 um nicht verwänst zu bleiben? - D mein Vater! --

Aridäus. Auch diese frühe, männliche Sprache, Pring, war beines Baters! So höre ich dich gern! Und möchte, meiner nicht minder würdig. auch mein Sohn itt vor beinem Vater so sprechen! -

Philotas. Wie mennst du das? -

Aridäus. Die Götter — ich bin es überzeugt — wachen für un= sere3 Tugend, wie sie für unser Leben wachen. Die so lang als mögliche Erhaltung beyder, ift ihr geheimes, ewiges Geschäft. Wo weiß ein Sterblicher, wie bose er im Grunde ist, wie schlecht er handeln würde, ließen

<sup>1</sup> offnes, [1759]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die tödtlichste [1759] <sup>3</sup> unsre [1759]

fie jeden verführerischen Anlaß, sich durch kleine Thaten zu beschimpfen, ganz auf ihn wirken? — Ja, Prinz, vielleicht wäre ich der, den du mich glaubst; vielleicht hätte ich nicht edel genug gedacht, das wunderliche Kriegesglück, das dich mir in die Hände liesert, bescheiden zu nützen; vielleicht würde ich durch dich ertrozt haben, was ich zu ersechten nicht länger wagen mögen; vielleicht — Doch fürchte nichts; allen diesen Vieleleicht hat eine höhere Macht vorgebauet; ich kann deinen Vater seinen Sohn nicht theurer erkaufen lassen, als — durch den meinigen.

Philotas. Ich erstaune! Du giebst mir zu verstehen —

10 Aridäus. Daß mein Sohn deines Vaters Gefangener ist, wie du meiner. —

Philotas. Dein Sohn meines Vaters? Dein Polytimet? — Seit wenn? Wie? Wo?

Axidäus. So wollt' es das Schickfal! Aus gleichen Wagschalen 15 nahm es auf einmal gleiche Gewichte, und die Schalen blieben noch gleich.

Strato. Du willst nähere Umstände wissen. — Eben dasselbe Geschwader, dem du zu hitzig entgegen eiltest, führte Polytimet; und als dich die Deinigen verloren erblikten, erhob sie Wuth und Verzweiflung über alle menschliche Stärke. Sie brachen ein, und alle stürmten sie auf 20 den einen, in welchem sie ihres Verlustes Ersetzung sahen. Das Ende weißt du. — Nun nimm noch von einem alten Soldaten die Lehre an: Der Angriff ist kein Bettrennen; nicht der, welcher zuerst, sondern welcher zum sichersten auf den Feind trift, hat sich dem Siege genähert. Das merke dir, zu seuriger Prinz; sonst möchte der werdende Held im ersten 25 Keime ersticken.

Aridäus. Strato, du machst den Prinzen, durch deine, zwar freundschaftliche, Warnung verdrüßlich. Wie finster er da steht! —

Philotas. Nicht das! Aber laßt mich; in tiefe Anbetung der Borsficht verloren —

30 Aridäus. Die beste Anbetung, Prinz, ist dankende Freude. Ermuntere dich! Wir Väter wollen uns unsere Söhne nicht lange vorenthalten. Mein Herold hält sich bereits fertig; er soll gehen, und die Auswechselung beschleunigen. Aber du weißt wohl, freudige Nachrichten, die wir allein vom Feinde ersahren, scheinen Fallstricke. Man könnte arg-

wohnen, du senst vielleicht an beiner Wunde gestorben. Es wird daher nöthig senn, daß du selbst, mit dem Berolde einen unverdächtigen Bothen an beinen Bater sendest. Komm mit mir! Suche dir einen unter den Gesangenen, den du deines Vertrauens würdigen kannst. —

Philotas. So willst du, daß ich mich vervielfältiget verabschenen soll? In jedem der Gefangenen werde ich mich selbst erblicken. — Schenke mir diese Verwirrung. —

Aridäus. Aber -

Philotas. Unter den Gefangenen muß fich Parmenio befinden. Den schiefe mir her; ich will ihn absertigen.

Aridäns. Wohl; auch so! Komm Strato! Prinz, wir sehen uns bald wieder.

#### Dierter Auftritt.

Philotas.

Götter! Näher konnte der Bliz, ohne mich ganz zu zerschmettern, 15 nicht vor mir niederschlagen. Wunderbare Götter! Die Flamme kehrt zurück; der Dampf versliegt, und ich war nur betäudt. — So war das mein ganzes Slend, zu sehen, wie elend ich hätte werden können? Wie elend mein Bater durch mich? — Nun darf ich wieder vor dir erscheinen, mein Bater! Zwar noch mit niedergeschlagenen Augen; doch nur die 20 Scham wird sie niederschlagen, nicht das brennende Bewustzeyn, dich mit mir ins Verderben gerissen zu haben. Nun darf ich nichts von dir fürchten, als einen Berweis mit Lächeln; kein stunnnes Trauren; keine, durch die stärkere Gewalt der väterlichen Liebe erstickte Verwünschungen. —

Aber — ja, ben dem Himmel! ich bin zu gütig gegen mich. Darf 25 ich mir alle Fehler vergeben, die mir die Vorsicht zu vergeben scheinet? Soll ich mich nicht strenger richten, als sie und mein Vater mich richten? Die allzugütigen! — Sonst jede der traurigen Folgen meiner Gefangensschaft konnten die Götter vernichten; nur eine konnten sie nicht: die Schande! Zwar jene leicht versliegende wohl, die von der Zunge des Pöbels strömt; 30 aber nicht die wahre daurende Schande, die hier der innere Richter, mein unwartenisches Selbst, über mich ausspricht! —

Und wie leicht ich mich verblende! Verlieret mein Later durch mich nichts? Der Ausschlag, den der gefangene Polytimet, — wenn ich nicht

gefangen wäre, — auf seine Seite brächte, der ist nichts? — Rur durch mich wird er nichts! — Das Glück hätte sich erkläret, für wen es sich erklären sollte; das Necht meines Vaters triumphirte, wäre Polytimet, nicht Philotas und Polytimet gefangen! —

Und nun — welcher Gedanke war es, den ich itzt dachte? Nein; den ein Gott in mir dachte — Ich muß ihm nachhängen! Laß dich fesseln, flüchtiger Gedanke! — Itzt denke ich ihn wieder! Wie weit er sich versbreitet, und immer weiter; und nun durchstrahlt er meine ganze Seele! —

Was sagte ber König? Warum wollte er, daß ich zugleich selbst 10 einen unwerdächtigen Bothen an meinen Vater schicken sollte? Damit mein Vater nicht argwohne — so waren ja seine eigne Worte — ich sep bereits an meiner Wunde gestorben. — Also meynt er doch, wenn ich bereits an meiner Wunde gestorben wäre, so würde die Sache ein ganz anders Ansiehn gewinnen? Würde sie daß? Tausend Dank für diese Nachricht! Tausend Dank! — Und freylich! Denn mein Vater hätte alsdenn einen gesangenen Prinzen, sür den er sich alles bedingen könnte; und der König, sein Feind, hätte — den Leichnam eines gesangenen Prinzen, sür den er nichts fordern könnte; den er — müßte begraben oder verbrennen lassen, wenn er ihm nicht zum Abscheu werden sollte.

20 Gut! das begreif ich! Folglich, wenn ich, ich elender Gefangener, meinem Bater den Sieg noch in die Hände spielen will, worauf kömmt es an? Aufs Sterben. Auf weiter nichts? — O fürwahr; der Mensch ist mächtiger, als er glaubt, der Mensch, der zu sterben weiß!

Aber ich? ich, der Keim, die Knospe eines Menschen, weiß ich zu 25 sterben? Nicht der Mensch, der vollendete Mensch allein, muß es wissen; auch der Jüngling, auch der Knabe; oder er weiß gar nichts. Wer zehn Jahr gelebt hat, hat zehn Jahr Zeit gehabt, sterben zu lernen; und was man in zehn Jahren nicht lernt, das lernt man auch in zwanzig, in dreißig und mehrern nicht.

Mles, was ich werben können, muß ich durch das zeigen, was ich schon bin. Und was könnte ich, was wollte ich werden? Sin Held. — Wer ist ein Held? — O mein abwesender vortrefslicher Bater, ist sen ganz in meiner Seele gegenwärtig! — Hast du mich nicht gelehrt, ein Held sen Mann, der höhere Güter kenne, als das Leben? Sin Mann, der sein

<sup>1</sup> ein ganz ander, Ansehen [1759]

Leben dem Wohle<sup>1</sup> des Staats gewenhet; sich, den einzeln, dem Wohle<sup>1</sup> vieler? Ein Held sen Mann — Ein Mann? Also fein Jüngling, mein Vater? — Seltsame Frage! Gut, daß sie mein Vater nicht gehöret hat! Er müßte glauben, ich sähe es gern, wenn er Nein darauf antwortete. — Wie alt muß die Fichte seyn, die zum Maste dienen soll? Wie alt? Sie muß hoch genug, und muß stark genug seyn.

Jedes Ding, sagte der Weltweise, der mich erzog, ist vollkommen, wenn es seinen Zweck erfüllen kann. Ich kann meinen Zweck erfüllen, ich kann zum Besten des Staats sterben: ich bin vollkommen also, ich bin ein Mann. Ein Mann, ob ich gleich noch vor wenig Tagen ein Knabe war. 10

Welch Feuer tobt in meinen Abern? Welche Begeisterung befällt mich? Die Brust wird dem Herzen zu eng! — Geduld, mein Herz! Bald will ich dir Luft machen! Bald will ich dich deines einsörmigen lang-weiligen Dienstes erlassen! Bald sollst du ruhen, und lange ruhen —

Wer fömmt? Es ist Parmenio. — Geschwind entschlossen! — Was 15 muß ich zu ihm sagen? Was muß ich durch ihn meinem Vater sagen lassen? — Recht! das muß ich sagen, das muß ich sagen lassen.

#### Fünfter Auftritt.

Parmenio. Philofas.

Philotas. Tritt näher, Parmenio. — Nun? warum so schüchtern? 20 So voller Scham? Wessen schämst du bich? Deiner, oder meiner?

Parmeniv. Unser bender, Prinz.

Philotas. Immer sprich, wie du denkst. Freylich, Parmenio, müssen wir bende nicht viel taugen, weil wir uns hier besinden. Haft du meine Geschichte bereits gehöret?

Parmenio. Leider!

Philofas. Und als du sie hörtest? —

Parmenio. Ich betauerte dich, ich bewunderte dich, ich verwünschte dich, ich weiß selbst nicht, was ich alles that.

Philotas. Ja, ja! Nun aber, da du doch wohl auch erfahren, daß 30 das Unglück so groß nicht ist, weil gleich darauf Polytimet von den unserigen? — —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wohl [1759] <sup>2</sup> unsrigen [1759]

Parmenio. Ja nun; nun möchte ich fast lachen. Ich sinbe, daß das Slück zu einem kleinen Schlage, den es uns versetzen will, oft erschrecklich weit ausholt. Man sollte glauben, es wolle uns zerschmettern, und hat ums am Ende nichts, als eine Mücke auf der Stirne todt geschlagen.

Philotas. Zur Sache! — Ich soll dich mit dem Herolde des Königs zu meinem Vater schicken.

Parmenio. Gut! So wird deine Gefangenschaft der meinigen das Wort sprechen. Ohne die gute Nachricht, die ich ihm von dir bringen werde, und die eine freundliche Miene wohl werth ist, hätte ich mir eine ziemlich 10 frostige von ihm versprechen müssen.

Philofas. Nein, ehrlicher Parmenio; nun im Ernst! Mein Vater weiß es, daß dich der Feind verblutet und schon halb erstarrt von der Wahlstatt aufgehoben. Laß prahlen, wer prahlen will; der ist leicht gefangen zu nehmen, den der nahende Tod schon entwaffnet hat. — Wie 15 viel Bunden hast du nun, alter Knecht? —

Parmeniv. D, davon konnte ich sonst eine lange Liste hersagen. Ist aber habe ich sie um ein gut Theil verkürzt.

Philotas. Wie das?

Parmenio. Ha! Ich rechne nun nicht mehr die Glieder, an wel= 20 chen ich verwundet bin; Zeit und Athem zu ersparen, zähle ich die, an welchen ich es nicht bin. — Kleinigkeiten ben dem allen! Wozu hat man die Knochen anders, als daß sich die feindlichen Sisen darauf schartig hauen sollen?

Philotas. Das ist wacker! — Aber nun — was willst du meinem 25 Bater sagen?

Parmeniv. Was ich sehe; daß du dich wohl befindest. Denn deine Bunde, wenn man mir anders die Wahrheit gesagt hat, —

Philotas. Ift so gut als keine.

Parmenio. Ein kleines liebes Andenken. Dergleichen uns ein in= 30 brünstiges Mädchen in die Lippe beißt. Nicht wahr, Prinz?

Philotas. Was weiß ich bavon?

Parmeniv. Nu, nu; kömmt Zeit, kömmt Erfahrung. — Ferner will ich deinem Vater sagen, was ich glaube, daß du wünschest — —

Philotas. Und was ist das?

35 Parmenio. Je eher, je lieber wieder ben ihm zu senn. Deine kind= liche Sehnsucht, deine bange Ungeduld —

Philotas. Mein Heinweh lieber gar. Schalk! warte, ich will dich anders benken lehren!

Parmenio. Bey dem Himmel, das nußt du nicht! Mein lieber frühzeitiger Held, laß dir das fagen: Du bist noch Kind! Gieb nicht zu, daß der rauhe Soldat das zärtliche Kind so bald in dir ersticke. Man 5 möchte sonst von deinem Herzen nicht zum besten denken; man möchte deine Tapferkeit für angeborne Wildheit halten. Ich bin auch Bater, Bater eines einzigen Sohnes, der nur wenig älter als du, mit gleicher Hiße — du kennst ihn ja.

Philotas. Ich kenne ihn. Er verspricht alles, was sein Vater 10 geleistet hat.

Parmenio. Aber wüßte ich, daß sich der junge Wildfang nicht in allen Augenblicken, die ihm der Dienst fren läßt, nach seinem Bater sehnte, und sich nicht so nach ihm sehnte, wie sich ein Lamm nach seiner Mutter sehnet: so möchte ich ihn gleich — siehst du! — nicht erzeugt 15 haben. It muß er mich noch mehr lieben, als ehren. Mit dem Ehren werde ich mich so Zeit genug müssen begnügen lassen; wenn nehmlich die Natur den Strom seiner Zärtlichkeit einen andern Weg leitet; wenn er selbst Vater wird. — Werde nicht ungehalten, Prinz.

Philvfax. Wer kann auf dich ungehalten werden? — Du hast 20 Recht! Sage meinem Bater alles, was du glaubest, daß ihm ein zärtzlicher Sohn ben dieser Gelegenheit muß sagen lassen. Entschuldige meine jugendliche Unbedachtsamkeit, die ihn und sein Reich fast ins Verderben gestürzt hätte. Bitte ihn, mir meinen Fehler zu vergeben. Versichere ihn, daß ich ihn nie durch einen ähnlichen Fehler wieder daran erinnern 25 will; daß ich alles thun will, damit er ihn auch vergessen kann. Beschwöre ihn —

Parmenio. Laß mich nur machen! So etwas können wir Soldaten recht gut sagen. — Und besser als ein gelehrter Schwäger; benn wir sagen es treuherziger. — Laß mich nur machen! Ich weiß schon alles. — Lebe 30 wohl, Prinz; ich eile —

Philotas. Verzieh!

Parmenio. Nun? — Und welch fegerliches Ansehen giebst du dir auf einmal?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Versichre [1759]

Philotas. Der Sohn hat dich abgesertiget, aber noch nicht der Prinz. — Jener mußte fühlen; dieser muß überlegen. Wie gern wollte der Sohn gleich ist, wie gern wollte er noch eher, als möglich, wieder um seinen Bater, um seinen geliebten Bater seyn; aber der Prinz — der Brinz kann nicht. — Hore!

Parmenio. Der Prinz kann nicht?

Philotas. Und will nicht.

Parmenio. Will nicht?

Philotas. Höre!

10 Parmeniv. Ich erstaune — —

Philotas. Ich sage, du sollst hören, und nicht erstaunen. Höre! Parmenio. Ich erstaune, weil ich höre. Es hat geblitzt, und ich erwarte den Schlag. — Rede! — Aber, junger Prinz, keine zwente Uebereilung!

15 Philotax. Aber, Solbat, kein Vernünfteln! — Höre! Ich habe meine Ursachen, nicht eher ausgelöset zu seyn, als morgen. Nicht eher als morgen! Hörst du? — Sage also unserm Könige, daß er sich an die Silfertigkeit des seindlichen Herolds nicht kehre. Sine gewisse Bedenklichkeit, ein gewisse Anschlag nöthige den Philotas zu dieser Verzögerung. — 20 Haft du mich verstanden?

Parmenio. Rein!

Philotas. Nicht? Verräther! —

Parmeniv. Sachte, Prinz! Ein Papagen versteht nicht, aber er behält, was man ihm vorsagt. Sen unbeforgt. Ich will beinem Vater 25 alles wieder herplappern, was ich von dir höre.

Philvfax. Ha! ich untersagte dir, zu vernünfteln, und das verstreußt dich. Aber wie bist denn du so verwöhnt? Haben dir alle deine Besehlshaber Gründe gesagt? —

Parmenio. Alle, Prinz; ausgenommen die jungen.

30 Philotas. Bortrefflich! Parmenio, wenn ich so empfindlich wäre, als du —

Parmenio. Und doch kann nur derjenige meinen blinden Gehorsfam heischen, dem die Erfahrung doppelte Augen gegeben.

Philotax. Bald werde ich dich also um Verzeihung bitten müssen. 35 — Nun wohl, ich bitte dich um Verzeihung, Parmenio. Murre nicht, Alter! Sen wieder gut, alter Vater! — Du bift freylich klüger, als ich.

Aber nicht die Klügsten allein, haben die besten Sinfälle. Gute Einfälle sind Geschenke des Glückes; und das Glück, weißt du wohl, beschenkt den Jüngling oft lieber, als den Greis. Denn das Glück ist blind. Blind, Parmenio; stockblind gegen alles Verdienst. Wenn es das nicht wäre, müßtest du nicht schon lange Feldherr seyn?

Parmeniv. Sieh, wie du zu schmeicheln weißt, Prinz — Aber im Vertrauen, lieber Prinz! Willst du mich nicht etwa bestechen? mit Schmeichelenen bestechen?

Philotas. Ich, schmeicheln! Und dich bestechen! Du bist der Mann, der sich bestechen läßt!

Parmeniv. Wenn du so fortfährest, so kann ich es werden. Schon traue ich mir selbst nicht mehr recht!

Philotas. Was wollte ich also sagen? — So einen guten Einfall nun, wollte ich fagen, als das Glück oft in das albernfte Gehirn wirft, fo einen habe auch ich ito ertappt. Bloß ertappt; von dem Meinigen ist nicht 15 bas geringste dazu gekommen. Denn hätte mein Berstand, meine Erfindungstraft einigen Untheil daran, würde ich ihn nicht gern mit dir überlegen wollen? Aber so kann ich ihn nicht mit dir überlegen; er verschwindet, wenn ich ihn mittheile; so zärtlich, so fein ist er, ich getraue mir ihn nicht in Worte zu kleiden; ich denke ihn nur, wie mich der Philo= 20 forh Gott zu denken gelehrt hat, und aufs höchste könnte ich dir nur fagen. was er nicht ist — Möglich zwar genug, daß es im Grunde ein kindischer Einfall ift; ein Einfall, den ich für einen glücklichen Einfall halte, weil ich noch keinen glücklichern gehabt habe. Aber mag er doch; kann er nichts nüten, jo kann er doch auch nichts schaden. Das weiß ich gewiß; es ift 25 der unschädlichste Einfall von der Welt; so unschädlich als - als ein Gebet. Wirst du deswegen zu beten unterlassen, weil du nicht ganz gewiß weißt, ob dir das Gebet helfen wird? — Berdirb mir immer also meine Freude nicht, Parmenio, ehrlicher Parmenio! Ich bitte dich, ich umarme bich — Wenn du mich nur ein klein wenig lieb hast — Willst du? Kann 30 ich mich darauf verlassen? Willst du machen, daß ich erst morgen auß= gewechselt werde? Willst du?

Parmenio. Ob ich will? Muß ich nicht? muß ich nicht? — Höre, Prinz, wenn du einmal König wirst, gieb dich nicht mit dem Besfehlen ab. Besehlen ist ein unsicheres Mittel, besolgt zu werden. Wem du 35 etwas recht schweres aufzulegen hast, mit dem mache es, wie du es ist mit

mir gemacht hast, und wenn er dir alsdenn seinen Gehorsam verweigert — Unmöglich! Er kann dir ihn nicht verweigern! Ich muß auch wissen, was ein Mann verweigern kann.

Philotas. Was Gehorsam? Was hat die Freundschaft, die du mir 5 erweisest, mit dem Gehorsame zu thun? Willst du, mein Freund? —

Parmenio. Hör' auf! hör' auf! Du haft mich schon ganz. Ja doch, ich will alles. Ich will es, ich will es beinem Bater sagen, daß er dich erst morgen auslösen soll. Warum zwar erst morgen, — das weiß ich nicht! Das brauch' ich nicht zu wissen! Das braucht auch er nicht zu 10 wissen. Genug, ich weiß, daß du es willst. Und ich will alles, was du willst. Willst du sonst nichts? Soll ich sonst nichts thun? Soll ich sür dich durchs Feuer rennen? Mich für dich vom Felsen herad stürzen? Besiehl nur, mein lieber kleiner Freund, besiehl! Ist thu ich dir alles! So gar — sage ein Wort, und ich will für dich ein Verbrechen, ein Bubenstück begehen! Die Haut schaudert mir zwar; aber doch Prinz, wenn du willst, ich will, ich will —

Philotas. D mein bester, seuriger Freund! D du — wie soll ich bich nennen? — du Schöpfer meines künstigen Ruhmes! Dir schwöre ich ben allem, was mir am heiligsten ist, ben der Ehre meines Baters, ben 20 dem Glücke seiner Waffen, ben der Wohlfahrt seines Landes, schwöre ich dir, nie in meinem Leben diese deine Bereitwilligkeit, deinen Cifer zu verzgessen! Möchte ich ihn auch würdig genug belohnen können! — Horet, ihr Götter, meinen Schwur! — Und nun Parmenio, schwöre auch du! Schwöre mir, dein Wort treulich zu halten. —

Parmenio. Ich schwören? Ich bin zu alt zum schwören.

Philotas. Und ich bin zu jung, dir ohne Schwur zu trauen. Schwöre mir! Ich habe dir ben meinem Vater geschworen, schwöre du mir ben deinem Sohne. Du liebst ihn doch, deinen Sohn? Du liebst ihn doch recht herzlich?

Daxmeniv. So herzlich, wie dich! — Du willst es, und ich schwöre. Ich schwöre dir, ben meinem einzigen Sohne, ben meinem Blute, das in seinen Abern wallet, ben dem Blute, das ich gern für deinen Later geblutet, das auch er gern für dich einst bluten wird, ben diesem Blute schwöre ich dir, mein Wort zu halten! Und wenn ich es nicht halte, so salle mein Sohn in seiner ersten Schlacht, und erlebe sie nicht, die glorreichen Tage beiner Regierung! — Höret, ihr Götter, meinen Schwur —

25

Philvfas. Höret ihn noch nicht, ihr Götter! — Du haft mich zum besten, Alter. In der ersten Schlacht fallen; meine Regierung nicht ersteben: ist das ein Unglück? Ift früh sterben ein Unglück?

Parmenio. Das sag ich nicht. Doch nur deswegen, um dich auf dem Throne zu sehen, um dir zu dienen, möchte ich — was ich sonst durch= 5 aus nicht möchte — noch einmal jung werden — Dein Bater ist gut; aber du wirst besser, als er.

Philotas. Kein Lob zum Nachtheile' meines Baters! — Aendere beinen Schwur! Komm, ändere ihn so: Wenn du dein Wort nicht hältst, so möge dein Sohn ein Feiger, ein Nichtswürdiger werden; er möge, 10 wenn er zwischen Tod und Schande zu wählen hat, die Schande wählen; er möge neunzig Jahr ein Spott der Weiber leben, und noch im neumzigsten Jahre' ungern sterben.

Parmenio. Ich entsetze mich — doch schwöre ich: das mög er! — Höret den gräßlichsten der Schwüre, ihr Götter!

Philotas. Höret ihn! — Nun gut, nun kannst du gehen, Parmenio. Wir haben einander lange genug aufgehalten, und fast zu viel Umstände über eine Kleinigkeit gemacht. Denn ist es nicht eine wahre Kleinigkeit meinem Vater zu sagen, ihn zu überreden, daß er mich nicht eher als morgen auswechsle? Und wenn er ja die Ursache wissen will; 20 wohl, so erdenke dir unter Weges eine Ursache.

Parmenio. Das will ich auch! Ich habe zwar, so alt ich geworden bin, noch nie auf eine Unwahrheit gesonnen. Aber doch, dir zu Liebe, Prinz — Laß mich nur; das Böse lernt sich auch noch im Alter. — Lebe wohl!

Philotas. Umarme mich! — Geh!

#### Sechster Auftritt.

Philotas.

Es soll so viele Betrieger in der Welt geben, und das Betriegen ist doch so schwer, wenn es auch in der besten Absicht geschieht. — Habe ich mich nicht wenden und winden müssen! — Mache nur, guter Par 30 menio, daß mich mein Bater erst morgen auslöset, und er soll mich gar nicht auszulösen brauchen. — Nun habe ich Zeit genug gewonnen! Zeit

genug, mich in meinem Vorsatze zu bestärken — Zeit genug, die sichersten Mittel zu wählen. — Mich in meinem Vorsatze zu bestärken? — Wehe mir, wenn ich bessen bedarf! — Standhaftigkeit des Alters, wenn du mein Theil nicht bist, o so stehe du mir ben, Hartnäckigkeit des Jünglings!

Ja, es bleibt daben! es bleibt fest daben! — Ich fühl es, ich werde ruhig, — ich bin ruhig! — Der du ist da stehest, Philotas — (indem er sich setrachtet) — Ha! es muß ein trefslicher, ein großer Anblick seyn: ein Jüngling gestreckt auf den Boden, das Schwerd in der Brust! —

Das Schwerd? Götter! o ich Elenber! ich Aermster! — Und itt 10 erst werde ich es gewahr? Ich habe kein Schwerd; ich habe nichts! Es ward die Beute des Kriegers, der mich gefangen nahm. — Vielleicht hätte er es mir gelassen, aber Gold war der Heft. — Unseliges Gold, bist du denn immer das Verderben der Tugend!

Kein Schwerd? Ich kein Schwerd? — Götter, barmherzige Götter, 15 dieß einzige schenket mir! Mächtige Götter, die ihr Erde und Himmel erschaffen, ihr könntet mir kein Schwerd schaffen, — wenn ihr wolltet? — Was ift nun mein großer, schimmernder Entschluß? Ich werde mir selbst ein bitteres Gelächter —

Und da könnnt er auch schon wieder, der König. — Still! Wenn 20 ich das Kind spielte? — Dieser Gedanke verspricht etwas. — Ja! Vielleicht bin ich glücklich —

### Siebenter Auftritt.

Aridäus. Philotas.

Aridäus. Nun sind die Bothen fort, mein Prinz. Sie sind auf 25 den schnellesten Pferden abgegangen, und das Hauptlager deines Vaters ist so nahe, daß wir in wenig Stunden Antwort erhalten können.

Philotas. Du bift also, König, wohl sehr ungeduldig, deinen Sohn wieder zu umarmen?

Aridäus. Bird es dein Vater weniger seyn, dich wieder an seine 30 Brust zu drücken? — Laß mich aber, liebster Prinz, deine Gesellschaft genießen. In ihr wird mir die Zeit schneller verschwinden; und vielleicht, daß es auch sonst glückliche Folgen hat, wenn wir uns näher kennen. Liebenswürdige Kinder sind schon oft die Mittelspersonen zwischen veruneinigten Vätern gewesen. Folge mir also in mein Zelt, wo die besten

meiner Befehlshaber beiner warten. Sie brennen vor Begierbe bich zu sehen und zu bewundern.

Philotas. Männer, König, müssen kein Kind bewundern. Laß mich also nur immer hier. Scham und Aergerniß würden mich eine sehr einfältige Person spielen lassen. Und was deine Unterredung mit mir 5 andelangt — da seh' ich vollends nicht, was darauß kommen könnte. Ich weiß weiter nichts, als daß du und mein Bater in Krieg verwickelt sind; und daß Recht — daß Recht, glaub' ich, ist auf Seiten meines Baters. Daß glaub' ich, König, und will es nun einmal glauben — wenn du mir auch daß Gegentheil unwidersprechlich zeigen könntest. Ich din Sohn und 10 Soldat, und habe weiter keine Sinsicht, als die Einsicht meines Vaters und meines Feldherrn.

Axidäus. Prinz, es zeiget einen großen Verstand, seinen Verstand so zu verleugnen. Doch thut es mir leid, daß ich mich also auch vor dir nicht soll rechtsertigen können. — Unseliger Krieg! —

Philotas. Ja wohl, unseliger Krieg! — Und wehe seinem Urheber! Rridäus. Prinz! Prinz! erinnere dich, daß dein Vater das Schwerd zuerst gezogen. Ich mag in deine Verwünschung nicht einstimmen. Er hatte sich übereilt, er war zu argwöhnisch —

Philofax. Nun ja; mein Bater hat das Schwerd zuerst gezogen. 20 Aber entsteht die Henersbrunst erst dann, wenn die lichte Flamme durch das Tach schlägt? Wo ist das geduldige, galllose, unempsindliche Geschöpf, das durch unaushörliches Necken nicht zu erbittern wäre? — Bedenke, — benn du zwingst mich mit aller Gewalt von Dingen zu reden, die mir nicht zukommen — bedenke, welch eine stolze, verächtliche Untwort du ihm 25 ertheiltest, als er — Doch du sollst mich nicht zwingen; ich will nicht davon sprechen! Unsere Schuld und Unschuld sind unendlicher Mißdeutungen, unendlicher Beschönigungen fähig. Nur dem untrieglichen Auge der Götzter erscheinen wir, wie wir sind; nur das kann uns richten. Die Götter aber, du weißt es, König, sprechen ihr Urtheil durch das Schwerd des 30 Tapfersten. Laß uns den blutigen Spruch aushören! Warum wollen wir uns kleinmüthig von diesem höchsten Gerichte wieder zu den niedrigern wenden? Sind unsere Fäuste schon so müde, daß die geschmeidige Junge sie ablösen müsse?

<sup>1</sup> sprechen, [1759]

Aridäus. Pring, ich höre dich mit Erstaunen -

Philotas. Ach! — Auch ein Weib kann man mit Erstaunen hören! Aridäus. Mit Erstaunen, Prinz, und nicht ohne Jammer! — Dich hat das Schickfal zur Krone bestimmt, dich! — Dir will es die 5 Glückseligkeit eines ganzen, mächtigen, edeln Volkes anvertrauen; dir! — Welch eine schreckliche Zukunft enthüllt sich mir! Du wirst dein Volk mit Lorbeern und mit Elend überhäusen. Du wirst mehr Siege, als glückliche Unterthanen zählen. — Bohl mir, daß meine Tage in die deinigen nicht reichen werden! Aber wehe meinem Sohne, meinem redlichen 10 Sohne! Du wirst es ihm schwerlich vergönnen, den Harnisch abzulegen

Philotas. Beruhige den Vater, o König! Ich werde deinem Sohne weit mehr vergönnen! weit mehr!

Aridäus. Weit mehr? Erkläre dich -

Philotas. Habe ich ein Räthsel gesprochen? — D verlange nicht, 15 König, daß ein Jüngling, wie ich, alles mit Bedachte und Absichten sprechen soll. — Ich wollte nur sagen: Die Frucht ist oft ganz anders, als die Blüthe sie verspricht. Ein weibischer Prinz, hat mich die Geschichte gelehret, ward oft ein kriegerischer König. Könnte mit mir sich nicht das Gegentheil zutragen? — Oder vielleicht war auch dieses meine Meynung, daß ich noch einen weiten und gefährlichen Beg zum Throne habe. Wer weiß, ob die Götter mich ihn vollenden lassen? — Und laß mich ihn nicht vollenden, Bater der Götter und Menschen, wenn du in der Zukunst mich als einen Berschwender des Kostbarsten, was du mir anwertrauet, des Blutes meiner Unterthanen, siehest! —

25 Aridäus. Ja, Prinz; was ist ein König, wenn er kein Vater ist! Was ist ein Held ohne Menschenliebe! Nun erkenne ich auch diese in dir, und bin wieder ganz dein Freund! — Aber komm, komm; wir müssen hier nicht allein bleiben. Wir sind einer dem andern zu ernsthaft. Folge mir!

Philotas. Verzeih, König —

Aridäus. Weigere dich nicht!

Philotas. So wie ich bin, mich vor vielen sehen zu lassen? — —

Aridäus. Warum nicht?

Philotas. Ich kann nicht, König; ich kann nicht.

Aridäus. Und die Ursache?

30

<sup>1</sup> Bedacht [1759]

Philotas. O die Ursache! — Sie würde dich zum Lachen be- wegen.

Aridäus. Um so viel lieber laß sie mich hören. Ich bin ein Mensch, und weine und lache gern.

Philotas. Nun so lache benn! — Sieh, König, ich habe kein 5 Schwerd, und ich möchte nicht gern, ohne dieses Kennzeichen des Soldaten, unter Soldaten erscheinen.

Aridäus. Mein Lachen wird zur Freude. Ich habe in voraus hierauf gedacht, und du wirst sogleich befriediget werden. Strato hat Befehl, dir dein Schwerd wieder zu schaffen.

Philotas. Also lag uns ihn hier erwarten.

Mridäus. Und alsdenn begleitest du mich boch? —

Philotas. Alsdenn werde ich dir auf dem Juffe nachfolgen.

Aridäus. Gewünscht! da kömmt er! Run, Strato -

# Achter Auftritt.

Strato, (mit einem Schwerbe in ber Sand.) Aridäus. Philofas.

Strato. König, ich kam zu dem Soldaten, der den Prinzen gesfangen genommen, und forderte des Prinzen Schwerd in deinem Namen von ihm zurück. Aber höre, wie edel sich der Soldat weigerte. "Der "König, sprach er, muß mir das Schwerd nicht nehmen. Es ist ein gutes 20 "Schwerd, und ich werde es für ihn brauchen. Auch muß ich ein Anz "denken von dieser meiner That behalten. Ben den Göttern, sie war keine "von meinen geringsten! Der Prinz ist ein kleiner Dämon. Vielleicht "aber ist es euch nur um den kostbaren Heft zu thun —" Und hiermit, ehe ich es verhindern konnte, hatte seine starke Hand den Heft abgewunz 25 den, und warf mir ihn verächtlich zu Füssen — "Da ist er! fuhr er sort. "Was kümmert mich euer Gold?"

Aridäus. O Strato, mache mir den Mann wieder gut! — Strato. Ich that es. Und hier ist eines von beinen Schwerdern! Aridäus. Gieb her! — Willst du es, Prinz, für das beinige ans 30 nehmen?

Philotas. Laß sehen! — Ha! — (beb Ceite) Habet Dank, ihr Götter! (indem er es lange und ernsthaft betrachtet) — Ein Schwerd!

Strato. Habe ich nicht gut gewählet, Pring?

10

Aridäus. Was findest du deiner tiefsinnigen Aufmerksamkeit so werth daran?

Philotax. Daß es ein Schwerd ist! — (indem er wieder zu sich kömmt) Und ein schwerd! Ich werde ben diesem Tausche nichts verlieren. 5 — Ein Schwerd!

Aridäus. Du zitterst, Pring.

Philotas. Bor Freuden! — Ein wenig zu kurz scheinet es mir ben alle dem. Aber was zu kurz? Ein Schritt näher auf den Feind ersett, was ihm an Eisen abgehet. — Liebes Schwerd! Welch eine schöne Sache 10 ist ein Schwerd, zum Spiele und zum Gebrauche! Ich habe nie mit etwas andern gespielt. —

Aridäus. (zum Strato) O ber wunderbaren Vermischung von Kind und Held!

Philofas. (beh Seite) Liebes Schwerd! Wer doch bald mit dir allein 15 wäre! — Aber, gewagt!

Aridäus. Nun lege das Schwerd an, Prinz; und folge mir.

Philotas. Sogleich! — Doch seinen Freund und sein Schwerd muß man nicht bloß von außen kennen. (er zieht es, und Strato tritt zwischen ihn und ben König)

20 Strako. Ich verstehe mich mehr auf den Stahl, als auf die Arbeit. Glaube mir, Prinz; der Stahl ist gut. Der König hat, in seinen männslichen Jahren, mehr als einen Helm damit gespalten.

Philotas. So stark werde ich nicht werden! Jmmerhin! — Tritt mir nicht so nahe, Strato.

Strato. Warum nicht?

25

Philofas. So! (indem er jurudspringt, und mit dem Schwerde einen Streich durch bie Luft thut) Es hat den Zug, wie es ihn haben muß.

Aridäus. Prinz, schone beines verwundeten Armes! Du wirst bich erhitzen! —

Dhilotas. Woran erinnerst du mich, König? — An mein Unglück; nein, an meine Schande! Ich ward verwundet und gefangen! Ja! Aber ich will es nie wieder werden! Bey diesem meinem Schwerde, ich will es nie wieder werden! Nein, mein Vater, nein! Heut sparet dir ein Wunder das schimpsliche Lösegeld für deinen Sohn; künstig spar' es dir sein Tod! 35 Sein gewisser Tod, wenn er sich wieder umringt siehet! — Wieder um-

<sup>1</sup> zum Spiel und zum Gebrauch! [1759]

ringt? — Entjetzen! — Ich bin es! Ich bin umringt! Was nun? Gefährte! Freunde! Brüder! Wo fend ihr? Alle todt? Ueberall Feinde? — Ueberall! — Hier durch, Philotas! Ha! Nimm das, Verwegner! — Und bu das! — Und du das! (um fich hauend)

Strato. Pring! was geschieht dir? Fasse dich! (geht auf ihn gu)

Philotas. (16th von ihm entfernend) Auch du, Strato? auch du? — D Feind, sen großmüthig! Tödte mich! Nimm mich nicht gefangen! — Nein, ich gebe mich nicht gefangen! Und wenn ihr alle Stratos wäret, die ihr mich umringet! Doch will ich mich gegen euch alle, gegen eine Welt will ich mich wehren! — Thut euer Bestes, Feinde! — Aber ihr wollt nicht? 10 Ihr wollt mich nicht tödten, Grausame? Ihr wollt mich mit Gewalt lebendig? — Ich lache nur! Mich lebendig gefangen? Mich? — Eher will ich dieses mein Schwerd, will ich — in diese meine Brust — eher — (er durchsstückt sich)

Aridäus. Götter! Strato!

Strato. König!

Philotas. Das wollt ich! (gurud fintenb)

Aridäus. Halt ihn, Strato! — Hülfe! dem Prinzen zur Hülfe! — Prinz, welche wüthende Schwermuth —

Philofas. Vergieb mir, König! ich habe dir einen töbtlichern 20 Streich versetz, als mir! — Ich sterbe; und bald werden beruhigte Länzber die Frucht meines Todes genießen. — Dein Sohn, König, ist gefangen; und der Sohn meines Vaters ist fren —

Aridäus. Was hör' ich?

Strato. So war es Vorsatz, Prinz? — Aber als unser Gefan- 25 gener hattest du kein Recht über dich selbst.

Philotas. Sage das nicht, Strato! — Sollte die Frenheit zu fterben, die uns die Götter in allen Umständen des Lebens gelassen haben, sollte diese ein Mensch dem andern verkümmern können? —

Strato. D König! — Das Schrecken hat ihn versteinert! — König! 30

Aridäus. Wer ruft?

Strato. König!

Aridäus. Schweig!

Strato. Der Krieg ift aus, König!

Aridäus. Aus? Das leugst du, Strato! — Der Krieg ist nicht aus, 35

15

<sup>1</sup> Verwegener! [1759]

35

Prinz! — Stirb nur! stirb! Aber nimm das mit, nimm den quälenden Gebanken mit: Als ein wahrer unerfahrner Knabe hast du geglaubt, daß die Bäter alle von einer Art, alle von der weichlichen, weibischen Art deines Baters sind. — Sie sind es nicht alle! Ich bin es nicht! Bas liegt mir an meinem Sohne? Und denkst du, daß er nicht eben sowohl zum Besten seines Baters sterben kann, als du zum Besten des deinigen? — Er sterbe! Auch sein Tod erspare mir das schimpsliche Lösegeld! — Strato, ich bin nun verwaiset, ich armer Mann! — Du hast einen Sohn; er sen der meinige! — Denn einen Sohn muß man doch haben. — Glücklicher Strato!

10 Philotas. Noch lebt auch dein Sohn, König! Und wird leben! Ich hör es!

Aridäus. Lebt er noch? — So muß ich ihn wieder haben. Stirb bu nur! Ich will ihn doch wieder haben! Und für dich! — Oder ich will beinem toden Körper so viel Unehre, so viel Schmach erzeigen lassen! — 15 Ich will ihn —

Philotas. Den toden Körper! — Wenn du dich rächen wilst, König, so erwecke ihn wieder! —

Aridäus. Ach! — Wo gerath' ich hin!

Philotas. Du taurest 1 mich! — Lebe wohl, Strato! Tort, wo alle 20 Tugendhafte Freunde, und alle Tapfere Glieder Gines seligen Staates sind, im Clysium sehen wir uns wieder! — Auch wir, König, sehen uns wieder —

Aridäus. Und versöhnt! — Prinz! —

Philotas. O so empfanget meine triumphirende Seele, ihr Götter; und dein Opfer, Göttinn des Friedens! —

Aridäus. Höre mich, Pring! -

Strato. Er stirbt! — Bin ich ein Verräther, König, wenn ich beinen Feind beweine? Ich kann mich nicht halten. Ein wunderbarer Jüngling!

Aridäus. Beweine ihn nur! — Auch ich! — Komm! Ich nuß meinen Sohn wieder haben! Aber rede mir nicht ein, wenn ich ihn zu 30 theuer erkause! — Umsonst haben wir Ströme Bluts vergossen; umsonst Länder erobert. Da zieht er mit unserer? Beute davon, der grössere Sieger! — Komm! Schaffe mir meinen Sohn! Und wenn ich ihn habe, will ich nicht mehr König seyn. Glaubt ihr Menschen, daß man es nicht satt wird? — (geben ab.)

Ende des Philotas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> tauerst [1759] <sup>2</sup> unsrer [1759]

# Emilia Galotti.

Ein Tranerspiel in fünf Aufzügen.

[Das Trama erschien zuerst gebruckt 1772 in ben Trauerspielen, S. 241—394 (= 1772 a); in bemfelben Jahre in einer Einzelausgabe (Berlin bei C. F. Voß; 152 Seiten 8<sup>33</sup>), beren 140 erste Seiten von dem gleichen Truckat wie die Gesantausgabe genommen sind (= 1772 b). Ein zweiter Truck dieser Einzelausgabe, gleichfalls mir der Jahreszahl 1772 (= 1772 c) bringt einige Verbesserungen, aber auch mehrere Druckseller — die Korrektur las Karl Lessing. Auf 1772 e beruht die britte, wieder durch neue Druckseller entstellte Einzelausgabe von 1772 (1772 d), die letzte, die zu Lebzeiten des Dichters erschien. Sie liegt dem folgenden Wodund zu Grunde. Eine Wischrift des Tramas von Lessings Hand besinder sie sie den Politertiel im Bestün. Sie war vernmtlich zuerst zum Druckmanuscript bestimmt, da sie ungewöhnlich deutlich geschrieben sil. Tann aber wurde der Truck nach einer hatteren Kopie veranstaltet, welche stand dem Briefwechsel Lessings mit seinem Bruder) wahrscheinlich von einem Schreiber angesertigt worden wax.

# Personen.

Emilia Galotti.

Odvardo und dalotti. Aeltern der Emilia.

Claudia dalotti. Aeltern der Emilia.

Hettore Gonzaga. Prinz von Guaftalla.

Marinelli. Rammerherr des Prinzen.

Camillo Rofa. Giner von des Prinzen Käthen.

Conti. Maler.

Graf Appiani.

Gräfinn Orfina.

Angelo, und einige Bediente.

# Erster Aufzug.

(Die Scene, ein Rabinett bes Bringen.)

# Erster Auftritt.

Der Pring, an einem Arbeitstifche, voller Brieficaften und Papiere, beren einige er burchläuft.

Klagen, nichts als Klagen! Bittschriften, nichts als Bittschriften! — 5 Die traurigen Geschäffte; und man beneidet uns noch! — Das glaub' ich; wenn wir allen helsen könnten: dann wären wir zu beneiden. — Emilia? (indem er noch eine von den Bittschriften ausschäftligt, und nach dem unterschriebenen Namen sieht) Sine Emilia? — Aber eine Emilia Bruneschi — nicht Galotti. Nicht Smilia Galotti! — Bas will sie, diese Emilia Bruneschi? (er tieset) Biel 10 gesodert; sehr viel. — Doch sie heißt Emilia. Gewährt! (er unterschreibt und klüngelt; woraus ein Kammerdiener hereintritt) Es ist wohl noch keiner von den Rästhen in dem Borzimmer?

Der Rammerdiener. Nein.

Der Prinz. Ich habe zu früh Tag gemacht. — Der Morgen ist 15 so schön. Ich will außfahren. Marchese Marinelli soll mich begleiten. Laßt ihn rusen. (der Rammerdiener geht ab) — Ich kann doch nicht mehr arbeiten. — Ich war so ruhig, bild' ich mir ein, so ruhig — Auf einmal muß eine arme Bruneschi, Emilia heißen: — weg ist meine Ruhe, und alles! —

Der Kammerd. (welcher wieder herein tritt) Nach dem Marchese ist gesichickt. Und hier, ein Brief von der Gräfinn Orsina.

Der Prinz. Der Orsina? Legt ihn hin. Der Kammerd. Ihr Läuser wartet. Der Prinz. Ich will die Antwort senden; wenn es einer bedarf.
— Wo ist sie? In der Stadt? oder auf ihrer Villa?

Der Kammerd. Sie ist gestern in die Stadt gekommen.

Der Prinz. Desto schlimmer — besser; wollt' ich sagen. So braucht 5 der Läuser um so weniger zu warten. (der Kammerdiener gest ab) Meine theure Gräfinn! (bitter, indem er den Brief in die Hand nimmt) So gut, als gelesen! (umd ihm wieder wegwirst) — Run ja; ich habe sie zu lieden geglaubt! Was glaubt man nicht alles? Kann seyn, ich habe sie auch wirklich geliebt. Aber — ich habe!

10 Per Kammerd. (der nochmals herein tritt) Der Maler Conti will die Gnade haben —

Der Prinz. Conti? Recht wohl; laßt ihn herein kommen. — Das wird mir andere Gedanken in den Kopf bringen. — (steht auf)

## Bwenter Auftritt.

Conti. Der Pring.

Der Prinz. Guten Morgen, Conti. Wie leben Sie? Was macht die Kunft?

Conti. Pring, die Runft geht nach Brodt.

Der Prinz. Das muß sie nicht; das soll sie nicht, — in meinem 20 kleinen Gebiethe gewiß nicht. — Aber der Künstler muß auch arbeiten wollen.

Conti. Arbeiten? Das ist seine Lust. Nur zu viel arbeiten mussen, kann ihn um den Namen Künstler bringen.

Der Prinz. Ich menne nicht vieles; sondern viel: ein Weniges; 25 aber mit Fleiß. — Sie kommen doch nicht leer, Conti?

Confi. Ich bringe das Porträtt, welches Sie mir befohlen haben, gnädiger Herr. Und bringe noch eines, welches Sie mir nicht befohlen: aber weil es gesehen zu werden verdient 1 —

Der Prinz. Jenes ist? — Kann ich mich doch kaum erinnern — Conti. Die Gräfinn Orsina.

Der Prinz. Wahr! — Der Auftrag ist nur ein wenig von lange her. Conti. Unsere schönen Damen sind nicht alle Tage zum malen.

15

30

<sup>1</sup> verdienet [gf.]

õ

25

Die Gräfinn hat, seit dren Monathen, gerade Einmal sich entschließen können, zu sigen.

Der Prinz. Wo sind die Stücke? Conki. In dem Vorzimmer: ich hole sie.

#### Dritter Auftritt.

Der Pring.

Ihr Bild! — mag! — Ihr Bild, ist sie doch nicht selber. — Und vielleicht find' ich in dem Bilde wieder, was ich in der Person nicht mehr erblicke. — Ich will es aber nicht wiedersinden. — Der beschwerliche Maler! Ich glaube gar, sie hat ihn bestochen. — Wär' es auch! Wenn 10 ihr ein anderes Bild, das mit andern Farben, auf einen andern Grund gemalet ist, — in meinem Herzen wieder Plat machen will: — Wahrlich, ich glaube, ich wär' es zustrieden. Als ich dort liebte, war ich immer so leicht, so fröhlich, so ausgelassen. — Nun bin ich von allem das Gegenstheil. — Doch nein; nein, nein! Behäglicher, oder nicht behäglicher: ich 15 bin so besser.

#### Dierter Auftritt.

Der Pring. Confi, mit den Gemalden, wovon er das eine verwandt gegen einen Stuhl lehnet.

Conti. (indem er das andere zurecht stellet) Ich bitte, Prinz, daß Sie die Schranken<sup>2</sup> unserer Kunst erwägen wollen. Bieles von dem Unzüglich<sup>2</sup> 20 sten der Schönheit liegt ganz außer den Gränzen derselben. — Treten Sie so! —

Der Pring. (nach einer kurzen Betrachtung) Bortrefflich, Conti; — ganz vortrefflich! — Das gilt Ihrer Kunft, Ihrem Pinsel. — Aber geschmeischelt, Conti; ganz unendlich geschmeichelt!

Confi. Das Original schien dieser Meynung nicht zu seyn. Auch ist es in der That nicht mehr geschmeichelt, als die Kunst schmeicheln muß. Die Kunst muß malen, wie sich die plastische Ratur, — wenn es eine giebt — das Bild dachte: ohne den Absall, welchen der widerstrebende Stoff unwermeidlich macht; ohne das Verderb, mit welchem die Zeit das 30 gegen an kämpset.

<sup>1</sup> finde [hi.] 2 Grenzen [hi. und 1772. Die Berbefferung ergibt fich aus bem Briefe Karl Leffings bom 6. Juni 1772.]

Der Prinz. Der denkende Künstler ist noch eins so viel werth. — Aber das Original, sagen Sie, fand dem ungeachtet —

Confi. Verzeihen Sie, Prinz. Das Original ist eine Person, die meine Ehrerbietung sodert. Ich habe nichts nachtheiliges von ihr äußern wollen.

Der Prinz. So viel als Ihnen beliebt! — Und was sagte das Original?

Confi. Ich bin zufrieden, sagte die Gräfinn, wenn ich nicht häß= licher aussehe.

Der Prinz. Nicht häßlicher? — O das wahre Original!

Confi. Und mit einer Miene fagte sie das, — von der freylich dieses ihr Bild keine Spur, keinen Berdacht zeiget.

Der Prinz. Das meynt' ich ja; das ist es eben, worinn ich die unendliche Schmeichelen sinde. — D! ich kenne sie, jene stolze höhnische Wiene, die auch das Gesicht einer Grazie entstellen würde! — Ich leugne nicht, daß ein schöner Mund, der sich ein wenig spöttisch verziehet, nicht selten um so viel schöner ist. Aber, wohl gemerkt, ein wenig: die Verziehung muß nicht bis zur Grimasse gehen, wie ben dieser Gräsinn. Und Augen müssen über den wollüstigen Spötter die Aussicht führen, — Augen, wie sie die gute Gräsinn nun gerade gar nicht hat. Auch nicht einmal hier im Bilde hat.

Conti. Inädiger Herr, ich bin äußerst betroffen —

Der Prinz. Und worüber? Alles, was die Kunst aus den großen, hervorragenden, stieren, starren Medusenaugen der Gräfinn gutes machen 25 kann, das haben Sie, Conti, redlich daraus gemacht. — Redlich, sag' ich? — Nicht so redlich, wäre redlicher. Denn sagen Sie selbst, Conti, läßt sich aus diesem Bilde wohl der Charakter der Person schließen? Und das sollte doch. Stolz haben Sie in Würde, Hohn in Lächeln, Ansatz zu trübsinniger Schwärmeren in sanste Schwermuth verwandelt.

30 Confi. (etwas ärgerlich) Ah, mein Prinz, — wir Maler rechnen darauf, daß das fertige Bild den Liebhaber noch eben so warm findet, als warm er es bestellte. Wir malen mit Augen der Liebe: und Augen der Liebe müßten uns auch nur beurtheilen.

Per Prinz. Ze<sup>1</sup> nun, Conti; — warum kamen Sie nicht einen 35 Monath früher damit? — Setzen Sie weg. — Was ist das andere Stück?

<sup>1</sup> Sa [1772]

Confi. \*(indem er es holt, und noch verkehrt in der Sand halt) Auch ein weiß= liches Porträtt.

Der Prinz. So möcht' ich es balb — lieber gar nicht sehen. Denn bem Jbeal hier, (mit dem Finger auf die Stirne) — oder vielmehr hier, (mit dem Finger auf das Derz) kömmt es doch nicht ben. — Ich wünschte, Conti, Ihre danst in andern Vorwürsen zu bewundern.

Confi. Eine bewundernswürdigere Kunst giebt es; aber sicherlich keinen bewundernswürdigern Gegenstand, als diesen.

Der Prinz. So wett' ich, Conti, daß es des Künstlers eigene Gebietherinn ist. — (indem der Maler das Bild umwendet) Was seh' ich? Ihr 10 Werk, Conti? oder das Werk meiner Phantasie? — Emilia Galotti!

Conti. Wie, mein Pring? Sie fennen diesen Engel?

Der Prinz. (indem er sich zu fassen sucht, aber ohne ein Auge von dem Bilde zu verswenden) So hald! — um sie eben wieder zu kennen. — Es ist einige Wochen her, als ich sie mit ihrer Mutter in einer Vegghia traf. — Nachher ist 15 sie mir nur an heiligen Stäten wieder vorgekommen, — wo das Ansgaffen sich weniger ziemet. — Auch kenn' ich ihren Vater. Er ist mein Freund nicht. Er war es, der sich meinen Ansprüchen auf Sabionetta am meisten widersetzte. — Ein alter Degen; stolz und rauh; sonst bieder und gut! —

Confi. Der Bater! Aber hier haben wir seine Tochter. —

Der Prinz. Ben Gott! wie aus dem Spiegel gestohlen! (noch immer die Augen auf das Bild geheftet) D, Sie wissen es ja wohl, Conti, daß man den Künstler dann erst recht lobt, wenn man über sein Werk sein Lob vergißt.

Confi. Gleichwohl hat mich dieses noch sehr unzusrieden mit mir gelassen. — Und doch bin ich wiederum sehr zufrieden mit meiner Unzustiedenheit mit mir selbst. — Ha! daß wir nicht unmittelbar mit den Augen malen! Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch den Arm in den Pinsel, wie viel geht da verloren! — Aber, wie ich sage, daß ich 30 es weiß, was hier verloren gegangen, und wie es verloren gegangen, und warum es verloren gehen müssen: darauf bin ich eben so stolz, und stolzer, als ich auf alles das bin, was ich nicht verloren gehen lassen. Denn aus jenem erkenne ich, mehr als aus diesem, daß ich wirklich ein großer Maler

<sup>1</sup> möchte [5f.]

bin; daß es aber meine Hand nur nicht immer ist. — Ober meynen Sie, Prinz, daß Raphael nicht das größte malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicher Weise ohne Hände wäre geboren worden? Meynen Sie, Prinz?

Der Prinz. (indem er nur eben von dem Bilbe wegblidt) Was sagen Sie, Conti? Was wollen Sie wissen?

Conti. O nichts, nichts! — Plauderen! Ihre Seele, merk' ich, war ganz in Ihren Augen. Ich liebe solche Seelen, und solche Augen.

Der Prinz. (mit einer erzwungenen Kälte) Also, Conti, rechnen Sie doch 10 wirklich Emilia Galotti mit zu den vorzüglichsten Schönheiten unserer<sup>2</sup> Stadt?

Confi. Also? mit? mit zu den vorzüglichsten? und den vorzüglichsften unserer<sup>2</sup> Stadt? — Sie spotten meiner, Prinz. Oder Sie sahen, die ganze Zeit, eben so wenig, als Sie hörten.

Der Prinz. Lieber Conti, — (die Augen wieder auf das Bild gerichtet) wie darf unser einen Lugen trauen? Sigentlich weiß doch nur allein ein Maler von der Schönheit zu urtheilen.

Confi. Und eines jeden Empfindung sollte erst auf den Ausspruch eines Malers warten? — Ins Kloster mit dem, der es von uns lernen 20 will, was schön ist! Aber das muß ich Ihnen doch als Maler sagen, mein Prinz: eine von den größten Glückseeligkeiten meines Lebens ist es, daß Emilia Galotti mir gesessen. Dieser Kopf, dieses Antlitz, diese Stirn, diese Augen, diese Nase, dieser Mund, dieses Kinn, dieser Hals, diese Brust, dieser Buchs, dieser ganze Bau, sind, von der Zeit an, mein einziges Studium der weiblichen Schönheit. — Die Schilberen selbst, wovor sie gesessen, hat ihr abwesender Vater bekommen. Aber diese Kopie —

Der Prinz. (der sich schnell<sup>4</sup> gegen ihn tehret) Run, Conti? ift doch nicht schon versagt?

Conti. Ift für Sie, Pring; wenn Sie Geschmad baran finden.

Der Prinz. Geschmack! — (täckelnb) Dieses Ihr Studium der weiblichen Schönheit, Conti, wie könnt's ich besser thun, als es auch zu dem meinigen zu machen? — Dort, jenes Porträtt nehmen Sie nur wieder mit, — einen Rahmen darum zu bestellen.

Conti. Wohl!

<sup>1</sup> merte [Sf.] 2 unfrer [Sf.] 3 Stirne, [Sf.] 4 haftig [Sf.] 5 fonnte [Sf.]

Der Prinz. So schön, so reich, als ihn der Schniger nur machen kann. Es soll in der Gallerie aufgestellet werden. — Aber dieses bleibt hier. Mit einem Studio macht man so viel Umstände nicht: auch läßt man das nicht aushängen; sondern hat es gern ben der Hand. — Ich danke Ihnen, Conti; ich danke Ihnen recht sehr. — Und wie gesagt: in sweinem Gebiethe soll die Kunst nicht nach Brodt gehen; — bis ich selbst keines habe. — Schicken Sie, Conti, zu meinem Schatzmeister, und lassen Sie, auf Ihre Quittung, für beide Porträtte sich bezahlen, — was Sie wollen. So viel Sie wollen, Conti.

Confi. Sollte ich doch nun bald fürchten, Prinz, daß Sie so, noch 10 etwas anders belohnen wollen, als die Kunft.

Der Pring. D des eisersüchtigen Künstlers! Nicht doch! — Hören Sie, Conti; so viel Sie wollen. (Conti geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

Der Pring.

lõ

So viel er will! — (gegen das Bitd) Dich hab' ich für jeden Preis noch zu wohlseil. — Uh! schönes Werk der Kunst, ist es wahr, daß ich dich besitze? — Wer dich auch besäße, schönres Meisterstück der Natur! — Was Sie dafür wollen, ehrliche Mutter! Was du willst, alter Murrkops! Fodre nur! Fodert nur! — Am liebsten kauft' ich dich, Zauberinn, von dir 20 selbst! — Dieses Auge voll Liebreiz und Bescheidenheit! Dieser Mund! und wenn er sich zum reden öffnet! wenn er lächelt! Dieser Mund! — Ich höre konnnen. — Noch din ich mit dir zu neidssch. (indem er das Vild gesgen die Band drechet) Es wird Marinelli seyn. Hätt' ich ihn doch nicht rusen lassen! Was für einen Morgen könnt' ich haben!

# Sechster Auftritt.

Marinelli. Der Pring.

Maximelli. Gnädiger Herr, Sie werden verzeihen. — Ich war mir eines jo frühen Befehls nicht gewärtig.

Der Pring. Ich befam Luft, auszufahren. Der Morgen war so 30

<sup>1</sup> febret [Sf.]

Leffing, fämtliche Schriften. II.

schön. — Aber nun ist er ja wohl verstrichen; und die Lust ist mir vergangen. — (nach einem turzen Stulschweigen) Was haben wir Neues, Marinelli?

Maxinelli. Nichts von Belang, das ich wüßte. — Die Gräfinn Orfina ist gestern zur Stadt gekommen.

Der Prinz. Hier liegt auch schon ihr guter Morgen, (auf ihren Brief Beigenb) ober was es sonst seyn mag! Ich bin gar nicht neugierig barauf.
— Sie haben sie gesprochen?

Maxinelli. Bin ich, leiber, nicht ihr Vertrauter? — Aber, wenn ich es wieder von einer Dame werde, der es einkömmt, Sie in gutem 10 Ernste 1 zu lieben, Prinz: so — —

Der Pring. Nichts verschworen, Marinelli!

Maximelli. Ja? In der That, Prinz? Könnt' es doch kommen?
— O! so mag die Gräfinn auch so Unrecht nicht haben.

Der Prinz. Allerdings, sehr Unrecht! — Meine nahe Vermählung 15 mit der Prinzessinn von Massa, will durchaus, daß ich alle dergleichen Händel fürs erste abbreche.

Maxinelli. Wenn es nur das wäre: so müßte freylich Orsina sich in ihr Schicksal eben so wohl zu finden wissen, als der Prinz in seines.

Der Prinz. Das unstreitig härter ist, als ihres. Mein Herz wird 20 das Opfer eines elenden Staatsinteresse. Ihres darf sie nur zurücknehmen: aber nicht wider Willen verschenken.

Maxinelli. Zurücknehmen? Warum zurücknehmen? fragt die Gräfinn: wenn es weiter nichts, als eine Gemahlinn ist, die dem Prinzen nicht die Liebe, sondern die Politik zuführet? Neben so einer Gemahlinn sieht 25 die Geliebte noch immer ihren Plat. Nicht so einer Gemahlinn fürchtet sie ausgeopsert zu seyn, sondern —

Der Pring. Einer neuen Geliebten. — Nun denn? Wollten Sie mir daraus ein Verbrechen machen, Marinelli?

Maxinelli. Ich? — D! vermengen Sie mich ja nicht, mein Prinz, 30 mit der Närrinn, deren Wort ich führe, — aus Mitleid führe. Denn gestern, wahrlich, hat sie mich sonderbar gerühret. Sie wollte von ihrer Angelegenheit mit Ihnen gar nicht sprechen. Sie wollte sich ganz gelassen und kalt stellen. Aber mitten in dem gleichgültigsten Gespräche, entsuhr ihr eine Wendung, eine Beziehung über die andere, die ihr gesoltertes

in allem Ernfte [Sf.]

Herz verrieth. Mit dem lustigsten Wesen sagte sie die melancholischsten Dinge: und wiederum die lächerlichsten Possen mit der allertraurigsten Miene. Sie hat zu den Büchern ihre Zuslucht genommen; und ich fürchte, die werden ihr den Rest geben.

Der Prinz. So wie sie ihrem armen Verstande auch ben ersten 5 Stoß gegeben. — Aber was mich vornehmlich mit von ihr entsernt hat, das wollen Sie doch nicht brauchen, Marinelli, mich wieder zu ihr zurück zu bringen? — Wenn sie aus Liebe närrisch wird, so wäre sie es, früher oder später, auch ohne Liebe geworden — Und nun, genug von ihr. — Von etwas andern! — Geht denn gar nichts vor, in der Stadt? — 10

Maxinelli. So gut, wie gar nichts. — Denn daß die Verbindung des Grafen Appiani heute vollzogen wird, — ist nicht viel mehr, als gar nichts.

Der Prinz. Des Grafen Appiani? und mit wem denn? — Ich soll ja noch hören, daß er versprochen ist.

Maxinelli. Die Sache ist sehr geheim gehalten worden. Auch war nicht viel Aushebens davon zu machen. — Sie werden lachen, Prinz. — Aber so geht es den Empfindsamen! 'Die Liebe spielet ihnen immer die schlimmsten Streiche. Ein Mädchen ohne Vermögen und ohne Rang, hat ihn in ihre Schlinge zu ziehen gewußt, — mit ein wenig Larve: aber 20 mit vielem Prunke 3 von Tugend und Gefühl und Wiß, — und was weiß ich?

Der Prinz. Wer sich den Eindrücken, die Unschuld und Schönheit auf ihn machen, ohne weitere Rücksicht, so ganz überlassen darf; — ich dächte, der wäre<sup>4</sup> eher zu beneiden, als zu belachen. — Und wie heißt denn 25 die Glückliche? — Denn ben alle dem ist Appiani — ich weiß wohl, daß Sie, Marinelli, ihn nicht leiden können; eben so wenig als er Sie — ben alle dem ist er doch ein sehr würdiger junger Mann, ein schöner Mann, ein reicher Mann, ein Mann voller Ehre. Ich hätte sehr gewünscht, ihn mir verbinden zu können. Ich werde noch darauf denken.

Maxinelli. Wenn es nicht zu spät ist. — Denn so viel ich höre, ist sein Plan gar nicht, bey Hofe sein Glück zu machen. — Er will mit seiner Gebietherinn nach seinen Thälern von Piemont: — Gemsen zu jagen, auf den Alpen; und Murmelthiere abzurichten. — Was kann er

<sup>1</sup> ihrem Bifchen Berftanbe [Di.] 2 anberm! [Di.] 3 Prung [Di.] 4 mar' [Di.]

besseres i thun? Hier ist es durch das Mißbündniß, welches er trift, mit ihm doch aus. Der Zirkel der ersten Häuser ist ihm von nun an versichlossen — —

Der Prinz. Mit euren ersten Häusen! — in welchen das Ceres moniel, der Zwang, die Langeweile, und nicht selten die Dürftigkeit herrsschet. — Aber so nennen Sie mir sie doch, der er dieses so große Opfer bringt.

Marinelli. Es ist eine gewisse Emilia Galotti.

Der Pring. Wie, Marinelli? eine gewisse —

10 Marinelli. Emilia Galotti.

Der Pring. Emilia Galotti? — Nimmermehr!

Marinelli. Zuverläffig, gnädiger Herr.

Der Prinz. Nein, sag ich; das ist nicht, das kann nicht seyn. — Sie irren sich in dem Namen. — Das Geschlecht der Galotti ist groß. — 15 Gine Galotti kann es seyn: aber nicht Emilia Galotti; nicht Emilia!

Marinelli. Emilia — Emilia Galotti!

Der Prinz. So giebt es noch eine, die beide Namen führt. — Sie fagten ohnedem, eine gewisse Emilia Galotti — eine gewisse. Von der rechten könnte nur ein Narr so sprechen —

20 Maxinelli. Sie sind außer sich, gnädiger Herr. — Kennen Sie denn diese Emilia?

Der Prinz. Ich habe zu fragen, Marinelli, nicht Er. — Emilia Galotti? Die Tochter des Obersten Galotti, ben Sabionetta?

Marinelli. Chen die.

Der Prinz. Die hier in Guastalla mit ihrer Mutter wohnet? Marinelli. Sben die.

Der Pring. Unfern der Kirche Allerheiligen?

Marinelli. Eben die.

Der Prinz. Mit einem Worte — (indem er nach dem Porträtte springt und 30 cs dem Marinelli in die Hand giebt) Da! — Diese? Diese Emilia Galotti? — Sprich dein verdammtes "Eben die" noch einmal, und stoß mir den Dolch ins Herz!

Marinelli. Eben die.

Per Prinz. Henker! — Diese? — Diese Emilia Galotti wird 35 heute — — .

<sup>1</sup> begres [Sf.] 2 euern [Sf.]

Marinelli. Gräfinn Appiani! — (hier reißt der Prinz dem Marinelli das Bild wieder auß der Hand, und wirst es ben Seite) Die Trauung geschiehet in der Stille, auf dem Landgute des Laters ben Sabionetta. Gegen Mittag sahren Mutter und Tochter, der Graf und vielleicht ein paar Freunde dahin ab.

Der Prinz. (ver sich voll Verzweiflung in einen Stuhl wirst) So bin ich ver: 5 loren! — So will ich nicht leben!

Maxinelli. Aber was ift Ihnen, gnädiger Herr?

Per Prinz. (der gegen ihn wieder auffpringt) Verräther! — was mir ist? — Num ja ich liebe sie; ich bete sie an. Mögt ihr es doch wissen! mögt ihr es doch längst gewußt haben, alle ihr, denen ich der tollen Orsina 10 schimpfliche Fessell lieber ewig tragen sollte! — Nur daß Sie, Marinelli, der Sie so oft mich Ihrer innigsten Freundschaft versicherten — O ein Fürst hat keinen Freund! kann keinen Freund haben! — daß Sie, Sie, so treulos, so hämisch mir dis auf diesen Augenblick die Gefahr verhehlen dürsen, die meiner Liebe drohte: wenn ich Ihnen jemals das vergebe, — 15 so werde mir meiner Sünden keine vergeben!

Maxinelli. Ich weiß kaum Worte zu finden, Prinz, — wenn Sie mich auch dazu kommen ließen — Ihnen mein Erstaunen zu bezeigen. — Sie lieben Emilia Galotti? — Schwur dann² gegen Schwur: Wenn ich von dieser Liebe das geringste gewußt, das geringste vermuthet habe; so 20 möge weder Engel noch Heiliger von mir wissen! — Sben das wollt's ich in die Seele der Orsina schwören. Ihr Verdacht schweist auf einer ganz andern Kährte.

Der Prinz. So verzeihen Sie mir, Marinelli; — (indem er sich ihm in die Arme wirst) und betaueren Eie mich.

Maxinelli. Nun da, Prinz! Erkennen Sie da die Frucht Ihrer Zurückhaltung! — "Fürsten haben keinen Freund! können keinen Freund haben!" — Und die Ursache, wenn dem so ist? — Weil sie keinen haben wollen. — Heute beehren sie uns mit ihrem Vertrauen, theilen uns ihre geheimsten Wünsche mit, schließen uns ihre ganze Seele auf: und morgen 30 sind wir ihnen wieder so fremd, als hätten sie nie ein Wort mit uns gewechselt.

Der Prinz. Ach! Marinelli, wie kount's ich Ihnen vertrauen, was ich mir selbst kaum gestehen wollte?

5 fonnte [Sf.]

<sup>1</sup> geichieht [gi. 1772ab] 2 benn [gi.] 3 wollte [gi.] 4 betauern [gi.] betauren [1772ab]

Marinelli. Und also wohl noch weniger der Urheberinn Ihrer Qual gestanden haben?

Der Prinz. Ihr? — Alle meine Mühe ist vergebens gewesen, sie ein zweytesmal zu sprechen. —

Marinelli. Und das erstemal —

Der Prinz. Sprach ich sie — D, ich komme von Sinnen! Und ich soll Ihnen noch lange erzählen? — Sie sehen mich einen! Raub der Wellen: was fragen Sie viel, wie ich es geworden? Retten Sie mich, wenn Sie können: und fragen Sie dann.

10 Maximelli. Retten? ist da viel zu retten? — Was Sie versäumt haben, gnädiger Herr, der Emilia Galotti zu bekennen, das bekennen Sie nun der Gräfinn Appiani. Waaren, die man aus der ersten Hand nicht haben kann, kauft man aus der zweyten: — und solche Waaren nicht selten aus der zweyten um so viel wohlseiler.

Der Prinz. Ernsthaft, Marinelli, ernsthaft, oder — Marinelli. Freylich, auch um so viel schlechter — — Der Prinz. Sie werden unverschämt!

Maxinelli. Und dazu will der Graf damit aus dem Lande. — Ja, so müßte man auf etwas anders denken. —

Der Prinz. Und auf was? — Liebster, bester Marinelli, denken Sie für mich. Was würden Sie thun, wenn<sup>2</sup> Sie an meiner Stelle wären?

Maxinelli. Vor allen Dingen, eine Kleinigkeit als eine Kleinigfeit ansehen; — und mir sagen, daß ich nicht vergebens seyn wolle, was 25 ich bin — Herr!

Der Prinz. Schmeicheln<sup>3</sup> Sie mir nicht mit einer Gewalt, von der ich hier keinen Gebrauch absehe. — Heute sagen Sie? schon heute?

Maxinelli. Erst heute — soll es geschehen. Und nur geschehenen Dingen ist nicht zu rathen. — (nach einer kurzen neberlegung) Wollen Sie mir 30 freye Hand lassen, Prinz? Wollen Sie alles genehmigen, was ich thue?

Der Prinz. Alles, Marinelli, alles, was diesen Streich abwenben kann.

Maxinelli. So lassen Sie und keine Zeit verlieren. — Aber bleiben Sie nicht in der Stadt. Fahren Sie sogleich nach Ihrem Lustschlosse,

<sup>1</sup> ein [Sf.] 2 wann [Sf.] 3 Schmeichelen [1772 ab]

nach Dosalo. Der Weg nach Sabionetta geht da vorben. Wenn es mir nicht gelingt, den Grasen augenblicklich zu entsernen: so denk' ich — Doch, doch; ich glaube, er geht in diese Falle gewiß. Sie wollen ja, Prinz, wegen Ihrer Vermählung einen Gesandten nach Massa schicken? Lassen Sie den Grasen dieser Gesandte seyn; mit dem Vedinge, daß er noch heute sabreiset. — Verstehen Sie?

Der Pring. Vortrefflich! — Bringen Sie ihn zu mir heraus. Wehen Sie, eilen Sie. Ich werfe mich sogleich in den Wagen. Marinelli geht ab.)

## Siebenter Auftritt.

Der Pring.

Sogleich! fogleich! — Wo blieb es? — (sich nach dem Porträtte umsehend) Auf der Erde? das war zu arg! (indem er es ausbebt) Doch betrachten? bestrachten mag ich dich fürs erste nicht mehr. — Warum sollt' ich mir den Pseil noch tieser in die Wunde drücken? (seut es bed Seite) — Geschmachtet, 15 geseufzet hab' ich lange genug, 3 — länger als ich gesollt hätte: aber nichts gethan! und über die zärtliche Unthätigkeit ben einem Haarinelli nichts aussrichtete? — Warum will ich mich auch auf ihn allein verlassen? Es fällt mir ein, — um diese Stunde, (nach der uhr sehend) um diese nehmliche Stunde 20 pslegt das fromme Mädchen alle Morgen ben den Dominikanern die Messe zu hören. — Wie wenn ich sie da zu sprechen suchte? — Doch heute, heut' an ihrem Hochzeittage, — heute werden ihr andere Dinge am Herzen liegen, als die Messe. — Indeß, wer weiß? — Es ist ein Gang. — (er tlingelt, und indem er einige von den Kapieren auf dem Tische hants zusammen rasse, tritt der 25 nammerbiener berein) Laßt vorsahren! — Ist noch keiner von den Räthen da?

Der Kammerd. Camillo Rota.

Der Prinz. Er soll herein kommen. (ber Kammerbiener geht ab) Nur aufshalten nuß er mich nicht wollen. Dasmal nicht! — Ich stehe gern seinen Bedenklichkeiten ein andermal um so viel länger zu Diensten. — Da war 30 ja noch die Bittschrift einer Emilia Bruneschi — (sie suchend) Die ists. — Aber, aute Bruneschi, wo deine Borsprecherinn —

<sup>2</sup> Bebing, [Sf.] 2 follte [Sf.] 3 genung, [1772 ab] 4 nunt [fehlt in ber Sf.]

#### Achter Auftritt.

Camillo Rofa, Schriften in ber Sand. Der Pring.

Der Prinz. Kommen Sie, Rota, kommen Sie. — Hier ist, was ich diesen Morgen erbrochen. Nicht viel Tröstliches! — Sie werden von 5 selbst sehen, was darauf zu verfügen. — Nehmen Sie mur.

Camillo Rota. Gut, gnädiger Herr.

Der Prinz. Noch ist hier eine Bittschrift einer Emilia Galot = Bruneschi will ich sagen. — Ich habe meine Bewilligung zwar schon benz geschrieben. Aber doch — die Sache ist keine Kleinigkeit — Lassen Sie 10 die Aussertigung noch anstehen. — Oder auch nicht anstehen: wie Sie wollen.

Camillo Rofa. Nicht wie ich will, gnädiger Herr.

Der Prinz. Was ist sonst? Etwas zu unterschreiben?

Camillo Rofa. Gin Todesurtheil ware zu unterschreiben.

Der Pring. Recht gern. — Nur her! geschwind.

Camillo Roka. (stussig und ben Prinzen ftarr ansehend) Gin Todesurtheil, sagt' ich.

Der Prinz. Ich höre ja wohl. — Es könnte schon geschehen seyn. Ich bin eilig.

20 Camillo Rofa. (seine Schriften nachsehend) Nun hab' ich es doch wohl nicht mitgenommen! — Berzeihen Sie, gnädiger Herr. — Es kann Anstand damit haben bis morgen.

Der Prinz. Auch das! — Packen Sie nur zusammen: ich muß fort — Morgen, Rota, ein Mehres! (geht ab.)

25 Camillo Roka. (ben Kopf schüttelnd, indem er die Papiere zu sich nimmt und abgeht)
Recht gern? — Sin Todesurtheil recht gern? — Ich hätt' es ihn in diesem
Augenblicke nicht mögen unterschreiben lassen, und wenn es den Mörder
meines einzigen Sohnes betroffen hätte. — Recht gern! recht gern! —
Es geht mir durch die Seele dieses gräßliche Recht gern!

<sup>1</sup> bie Gach' [Si.]

# Zwenter Aufzug.

(Die Scene, ein Caal in bem Saufe ber Galotti.)

#### Erlfer Auftritt.

Claudia Galotti. Pirro.1

Claudia. (im Beranstreten zu Pirro, 2 ber von ber andern Seite hereintritt) Wer 5 fprengte da in den Hof?

Dirry. 1 Unser Herr, anädige Frau.

Claudia. Mein Gemahl? Ift es möglich?

Dirro. 1 Er folgt mir auf dem Ruße.

Claudia. So unvermuthet? - (ihm entgegen eilend) Ach! mein Bester! - 10

## Bwenter Auftritt.

Odvardo Galoffi, und die Vorigen.

Odvardo. Guten Morgen, meine Liebe! — Nicht wahr, das heißt überraschen?

Claudia. Und auf die angenehmste Art! — Wenn es anders nur 15 eine Ueberraschung senn soll.

Bodvardo. Nichts weiter! Sen unbesorgt. — Das Gluck bes heutigen Tages weckte mich fo früh; der Morgen war fo schön; der Weg ist jo furz; ich vermuthete euch hier so geschäfftig — Wie leicht vergessen sie etwas: fiel mir ein. - Mit einem Worte: ich komme, und sehe, und kehre 20 fogleich wieder zurück. — 280 ist Emilia? Unftreitig beschäfftigt mit dem Bute? - 3

Claudia. Ihrer Seele! — Sie ist in der Messe. — Ich habe heute, mehr als jeden andern Tag, Gnade von oben zu erflehen, jagte fie, und ließ alles liegen, und nahm ihren Schleger, und eilte —

<sup>1</sup> Gin Bebienter. [Sf.] get? - [5].]

<sup>2</sup> gu einem Bebienten, [Sf.] 3 Donftreitig mit bem Bune befchafti=

Pdvardv. Ganz allein?

Claudia. Die wenigen Schritte - -

Dovardo. Einer ift genug zu einem Jehltritt! -

Claudia. Zürnen Sie nicht, mein Bester; und kommen Sie her-5 ein, — einen Augenblick auszuruhen, und, wann Sie wollen, eine Erfrischung zu nehmen.

Odvardo. Wie du meynest, Claudia. — Aber sie sollte nicht allein gegangen seyn. —

Claudia. Und Ihr, Pirro, bleibt hier in dem Lorzimmer, alle 10 Besuche auf heute zu verbitten.

#### Dritter Auftritt.

Pirro, und balb barauf Angelo.

Pirro. Die sich nur aus Neugierde melden lassen. — Was bin ich seit einer Stunde nicht alles ausgefragt worden! — Und wer kömmt da?

15 Angelo. (noch halb hinter ber Scene, in einem furzen Mantel, ben er über bas Gesicht gezogen, ben hut in bie Stirne) Pirro!

Pirro. Ein Befannter? — (indem Angelo vollends hereintritt, und den Mantel außeinander ichlägt) Himmel! Angelo? — Du?

Angelo. Wie du siehst. — Ich bin lange genug um das Haus 20 herumgegangen, dich zu sprechen. — Auf ein Wort! —

Pirrv. Und du wagst es, wieder ans Licht zu kommen? — Du bist seiner letzten Mordthat vogelfren erkläret; auf beinen Kopf steht eine Belohnung —

Angelo. Die doch du nicht wirst verdienen wollen? —

Pirro. Was willst du? Ich bitte dich, mache mich nicht unglücklich.

Angelo. Damit etwa? (ihm einen Beutel mit Gelbe zeigenb) — Nimm!
Es gehöret dir!

Dirro. Mir?

30

Angelo. Haft du vergessen? Der Deutsche, bein voriger Herr, —— Dirro. Schweig bavon!

Angelo. Den du uns, auf dem Wege nach Pija, in die Falle führteft —

<sup>1 [</sup>Die Sf. fügt bingu:] (ju bem Bebienten)

35

Pirro. Wenn uns jemand hörte!

Angelo. Hate ja die Güte, uns auch einen fostbaren Ring zu hinterlassen. — Weißt du nicht? — Er war zu kostbar, der Ring, als daß wir ihn sogleich-ohne Verdacht hätten zu Gelde machen können. Endlich ist mir es damit gelungen. Ich habe hundert Pistolen dafür erhalten: und bas ist dein Antheil. Nimm!

Pirro. Ich mag nichts, — behalt' alles.

Angelo. Meinetwegen! — wenn es dir gleich viel ift, wie hoch du deinen Kopf feil trägst — (als ob er ben Bentel wieder einsteden wollte)

Pirro. So gieb nur! (nimmt ihn) — Und was nun? Denn daß du 10 bloß deswegen mich aufgesucht haben solltest — —

Angelo. Das kömmt dir nicht so recht glaublich vor? — Halunke! Was denkst du von uns? — daß wir fähig sind, jemand i seinen Verdienst vorzuenthalten? Das mag unter den so genannten ehrlichen Leuten Mode seyn: unter uns nicht. — Leb wohl! — (thut als ob er gehen wollte, und tehrt wies 15 der um) Eins muß ich doch fragen. — Da kam ja der alte Galotti so ganz allein in die Stadt gesprengt. Was will der?

Pirro. Nichts will er: ein bloßer Spatierritt. Seine Tochter wird, heut' Abend, auf dem Gute, von dem er herkömmt, dem Grasen Appiani angetrauet. Er kann die Zeit nicht erwarten —

Angelo. Und reitet bald wieder hinaus?

Pirro. So bald, daß er dich hier trifft, wo du noch lange verzieheft. — Aber du hast doch keinen Anschlag auf ihn? Nimm dich in Acht. Er ist ein Mann —

Angelo. Kenn' ich ihn nicht? Hab' ich nicht unter ihm gedienet?<sup>2</sup> 25 — Wenn darum bey ihm nur viel zu holen wäre! — Wenn fahren die junge<sup>3</sup> Leute nach?

Pirro. Gegen Mittag.

Angelo. Mit viel Begleitung?

Pirro. In einem einzigen Wagen: die Mutter, die Tochter und 30 ber Graf. Ein Paar Freunde kommen aus Sabionetta als Zeugen.

Angelo. Und Bediente?

Pirro. Rur zwen; außer mir, der ich zu Pferde vorauf reiten foll.

Angelv. Das ist gut. — Roch eins: wessen ist die Equipage? Ist es eure? oder des Grasen?

<sup>1</sup> jemanben [Sf.] 2 gebient? [Sf. 1772ab] 3 jungen [Sf.]

Pirro. Des Grafen.

Angelo. Schlimm! Da ist noch ein Vorreiter, außer einem handsfesten Autscher. Doch! —

Pirro. Ich erstaune. Aber was willst du? — Das Bischen Schmuck, 5 das die Braut etwa haben dürfte, wird schwerlich der Mühe lohnen —

Angelo. So lohnt ihrer die Braut felbst!

Pixro. Und auch ben diesem Verbrechen soll ich dein Mitschuls diger senn?

Angelo. Du reitest vorauf. Reite doch, reite! und kehre dich an 10 nichts!

Pirro. Nimmermehr!

Angelo. Wie? ich glaube gar, du willst den Gewissenhaften spielen.
— Bursche! ich denke, du kennst mich. — Wo du plauderst! Wo sich ein einziger Umstand anders findet, als du mir ihn angegeben! —

Pirro. Aber, Angelo, um des Himmels willen! —

Angelo. Thu, was du nicht lassen kannst! (geht ab.)

Pirrv. Ha! Laß dich den Teufel ben Einem Haare fassen; und du bist sein auf ewig! Ich Unglücklicher!

#### Dierter Auftritt.

20

15

Odvardo und Claudia Galotti. Pirro.

Odvardo. Sie bleibt mir zu lang' aus -

Claudia. Noch einen Augenblick, Odoardo! Es würde sie schmerzen, deines Anblicks so zu versehlen.

Odvardo. Ich muß auch ben dem Grafen noch einsprechen. Kaum 25 kann ichs erwarten, diesen würdigen jungen Mann meinen Sohn zu nennen. Alles entzückt mich an ihm. Und vor allem der Entschluß, in seinen väterlichen Thälern sich selbst zu leben.

Claudia. Das Herz bricht mir, wenn ich hieran gedenke. — So ganz follen wir sie verlieren, diese einzige geliebte Tochter?

Doardo. Bas nennst du, sie verlieren? Sie in den Armen der Liebe zu wissen? Vermenge dein Vergnügen an ihr, nicht mit ihrem Glücke.

— Du möchtest meinen alten Argwohn erneuern: — daß es mehr das Geräusch und die Zerstreuung der Welt, mehr die Nähe des Hoses war, als die Nothwendigkeit, unserer Tochter eine anständige Erziehung zu

25.

35.

geben, was dich bewog, hier in der Stadt mit ihr zu bleiben; — fern von einem Manne und Bater, der euch so herzlich liebet.

Claudia. Wie ungerecht, Odoardo! Aber laß mich heute nur ein einziges für diese Stadt, für diese Nähe des Hoses sprechen, die deiner strengen Tugend so verhaßt sind. — Hier, nur hier konnte die Liebe zus sammen bringen, was sur einander geschaffen war. Hier nur konnte der Graf Emilien sinden; und fand sie.

Odvardo. Das räum' ich ein. Aber, gute Claudia, hattest du barum Recht, weil dir der Ausgang Recht giebt? — Gut, daß es mit dieser Stadterziehung so abgelausen! Laßt uns nicht weise seyn wollen, 10 wo wir nichts, als glücklich gewesen! Gut, daß es so damit abgelausen! — Nun haben sie sich gesunden, die für einander bestimmt waren: nun laß sie ziehen, wohin Unschuld und Ruhe sie rusen. — Las sollte der Graf hier? Sich bücken, schmeicheln¹ und kriechen, und die Marinellis auszustechen suchen? um endlich ein Glück zu machen, dessen er nicht be- 15 darf? um endlich einer Ehre gewürdiget zu werden, die für ihn keine wäre? — Pirro!

Pirro. Hier bin ich.

Odvardo. Geh und führe mein Pferd vor das Haus des Grafen. Ich fomme nach, und will mich da wieder auffetzen. (Pirro geht ab?) — War= 20 um soll der Graf hier dienen, wenn er dort selbst besehlen kann? — Tazu bedenkest du nicht, Claudia, daß durch unsere Tochter er es vollends mit dem Prinzen verderbt. Der Prinz haßt mich —

Claudia. Bielleicht weniger, als du besorgest.

Odvardo. Besorgest! Ich besorg' auch so was!

Claudia. Denn hab' ich bir schon gesagt, daß ber Prinz unsere Tochter gesehen hat?

Doardo. Der Prinz? Und wo das?

Claudia. In der letten Begghia, ben dem Kanzler Grimaldi, die er mit seiner Gegenwart beehrte. Er bezeigte sich gegen sie so gnädig — — 30-

Odvardo. So gnädig?

Claudia. Er unterhielt sich mit ihr so lange —

Odvardo. Unterhielt sich mit ihr?

Claudia. Schien von ihrer Munterfeit und ihrem Wiße jo be-

und ichmeicheln [Gi.] 2 at [fehlt in ber Gi.] 3 bebentft [Gi.] 4 verbirbt. [Gi.]

30

Odvardo. Co bezaubert? -

Claudia. Hat von ihrer Schönheit mit so vielen Lobeserhebungen gesprochen — —

Odvardo. Lobeserhebungen? Und das alles erzählst du mir in 5 einem Tone der Entzückung? O Claudia! Claudia! eitle, thörichte Mutter! Claudia. Wie so?

Pdvardo. Run gut, nun gut! Auch das ist so abgelausen. — Ha! wenn ich mir einbilde — Das gerade wäre der Ort, wo ich am tödtliche sten zu verwunden bin! — Sin Wollüstling, der bewundert, begehrt. — 10 Claudia! Claudia! der bloße Gedanke sett mich in Wut. — Du hättest mir das sogleich sollen gemeldet haben. — Doch, ich möchte dir heute nicht gern etwas unangenehmes sagen. Und ich würde, sindem sie isn ber der Sand

ergreift) wenn ich länger bliebe. — Drum laß mich! laß mich! — Gott be-

fohlen, Claudia! — Rommt glücklich nach!

## Fünfter Auftritt.

Claudia Galotti.

Welch ein Mann! — D, ber rauhen Tugend! — wenn anders sie diesen Namen verdienet. — Alles scheint? ihr verdächtig, alles strafbar! — Oder, wenn das die Menschen kennen heißt: — wer sollte sich wünze schen, sie zu kennen? — Wo bleibt aber auch Emilia? — Er ist des Vazters Feind: folglich — folglich, wenn er ein Auge für die Tochter hat, so ist es einzig, um ihn zu beschimpfen? —

#### Sechster Auftritt.

Emilia und Claudia Galotti.

25 Emilia. (fiurzet in einer ängstlichen Berwirrung berein) Wohl mir! wohl mir! Nun bin ich in Sicherheit. Ober ist er mir gar gefolgt? (indem sie den Schlever zurück wirst und ihre Mutter erblicket) Ist er, meine Mutter? ist er? — Nein, dem Himmel sey Dank!

Claudia. Was ist dir, meine Tochter? was ist dir? Emilia. Nichts, nichts —

<sup>1 [</sup>Das zweite] Claudia! [fehlt in ben Druden] 2 fceinet [Bf.]

Claudia. Und blickest so wild um dich? Und zitterst an jedem Gliebe?

Emilia. Was hab' ich hören muffen? Und wo, wo hab' ich es hören muffen?

Claudia. Ich habe dich in der Kirche geglaubt —

Emilia. Sben da! Was ist dem Laster Kirch' und Altar? — Ach, meine Mutter! (sich ihr in die Arme wersenb)

Claudia. Rede, meine Tochter! — Mach' meiner Furcht ein Ende. — Was kann dir da, an heiliger Stäte, so schlimmes begegnet seyn?

Emilia. Nie hätte meine Andacht inniger, brünstiger seyn sollen, 10 als heute: nie ist sie weniger gewesen, was sie seyn sollte.

Claudia. Wir sind Menschen, Emilia. Die Gabe zu beten ist nicht immer in unserer Gewalt. Dem himmel ist beten wollen, auch beten.

Emilia. Und fündigen wollen, auch fündigen.

Claudia. Das hat meine Emilia nicht wollen!

Emilia. Nein, meine Mutter; so tief ließ mich die Gnade nicht finken. — Aber daß fremdes Laster uns, wider unsern Willen, zu Mitsschuldigen machen kann!

Claudia. Fasse dich! — Sammle beine Gedanken, so viel dir möglich. — Sag' es mir mit eins, was dir geschehen.

Emilia. Eben hatt' ich mich — weiter von dem Altare, als ich fonst pflege, - benn ich kam zu spät - auf meine Anie gelassen. Gben fieng ich an, mein Herz zu erheben: als dicht hinter mir etwas seinen Plat nahm. So dicht hinter mir! - Ich fonnte weder vor, noch zur Seite ruden, - jo gern ich auch wollte; aus Furcht, daß eines andern 25 Andacht mich in meiner ftoren möchte. — Andacht! das war das schlimmite, was ich besorgte. — Aber es währte nicht lange, so hört' ich, gang nah' an meinem Ohre, - nach einem tiefen Seufzer, - nicht den Namen einer Beiligen, - ben Namen, - gurnen Gie nicht, meine Mutter ben Namen Ihrer Tochter! — Meinen Namen! — D daß laute Donner 30 mich verhindert hatten, mehr zu hören! - Es fprach von Schönheit, von Liebe - Es flagte, daß diefer Tag, welcher mein Glück mache, - wenn er es anders mache — sein Unglud auf immer entscheibe. — Es beschwor mich - hören mußt' ich dieß alles. Aber ich blickte nicht um; ich wollte thun, als ob ich es nicht hörte. - Bas konnt' ich sonst? - Meinen guten 35 Engel bitten, mich mit Taubheit zu schlagen; und wann auch, wann auch

auf immer! — Das bat ich; das war das einzige, was ich beten konnte.
— Endlich ward es Zeit, mich wieder zu erheben. Das heilige Amt gieng zu Ende. Ich zitterte, mich umzukehren. Ich zitterte, ihn zu erblicken, der sich den Frevel erlauben dürfen. Und da ich mich umwandte, da ich ihn 5 erblickte —

Claudia. Wen, meine Tochter?

Emilia. Rathen Sie, meine Mutter; rathen Sie — Ich glaubte in die Erde zu sinken — Ihn selbst.

Claudia. Wen, ihn felbst?

10 Emilia. Den Prinzen.

Claudia. Den Prinzen! — O geseegnet sey die Ungeduld beines Baters, der eben hier war, und dich nicht erwarten wollte!

Emilia. Mein Vater hier? — und wollte mich nicht erwarten?

Claudia. Wenn bu in beiner Verwirrung auch ihn das hättest 15 hören lassen!

Emilia. Nun, meine Mutter? — Was hätt' er an mir strafbares finden können?

Claudia. Nichts; eben so wenig, als an mir. Und doch, doch — Ha, du kennest deinen Bater nicht! In seinem Zorne hätt' er den unz schuldigen Gegenstand des Verbrechens mit dem Verbrecher verwechselt. In seiner But hätt' ich ihm geschienen, das veranlaßt zu haben, was ich weder verhindern, noch vorhersehen können. — Aber weiter, meine Tochter, weiter! Als du den Prinzen erkanntest — Ich will hoffen, daß du deiner mächtig genug warest, ihm in Einem Blicke alle die Verachtung zu bezeigen, die er verdienet.

Emilia. Das war ich nicht, meine Mutter! Nach dem Blicke, mit dem ich ihn erkannte, hatt' ich nicht das Herz, einen zweyten auf ihn zu richten. Ich floh' —

Claudia. Und der Prinz dir nach —

30 Emilia. Was ich nicht wußte, bis ich in der Halle mich ben der Hand ergriffen fühlte. Und von ihm! Aus Scham mußt' ich Stand halten: mich von ihm loszuwinden, würde die Vorbengehenden zu aufmerksam auf uns gemacht haben. Das war die einzige Ueberlegung, deren ich fähig war — oder deren ich nun mich wieder erinnere. Er sprach; und ich hab'

<sup>1</sup> Wann [Si.] 2 tennft [Si.]

ihm geantwortet. Aber was er sprach, was ich ihm geantwortet; — fällt mir es noch ben, so ist es gut, so will ich es Ihnen sagen, meine Mutter. Zett weiß ich von dem allen nichts. Meine Sinne hatten mich verlassen. — Umsonst denk' ich nach, wie ich von ihm weg, und aus der Halle gestommen. Ich sinde mich erst auf der Straße wieder; und höre ihn hinter smir herkommen; und höre ihn mit mir zugleich in das Haus treten, mit mir die Treppe hinauf steigen —

Claudia. Die Furcht hat ihren besondern Sinn, meine Tochter!
— Ich werde es nie vergessen, mit welcher Gebehrbe du hereinstürztest.
— Nein, so weit durste er nicht wagen, dir zu solgen. — Gott! Gott! 10 wenn dein Bater das wüßte! — Wie wild er schon war, als er nur hörte, daß der Prinz dich jüngst nicht ohne Mißsallen gesehen! — Indeß, sen ruhig, meine Tochter! Nimm es für einen Traum, was dir begegnet ist. Auch wird es noch weniger Folgen haben, als ein Traum. Du entgehest heute mit eins allen Nachstellungen.

Emilia. Aber, nicht, meine Mutter? Der Graf muß das wissen. Ihm muß ich es sagen.

Claudia. Um alle Welt nicht! — Wozu? warum? Willst du sür nichts, und wieder für nichts ihn unruhig machen? Und wann er es auch itt nicht würde: wisse, mein Kind, daß ein Gist, welches nicht gleich 20 wirfet, darum fein minder gefährliches Gist ist. Was auf den Liebhaber feinen Eindruck macht, kann ihn auf den Gemahl machen. Den Liebhaber könnt' es sogar schmeicheln, einem so wichtigen Mitbewerber den Rang abzulausen. Aber wenn er ihm den nun einmal abzelausen hat: ah! mein Kind, — so wird aus dem Liebhaber oft ein ganz anderes Geschöpf. Dein 25 gutes Gestirn behüte dich vor dieser Ersahrung.

Emilia. Sie wissen, meine Mutter, wie gern ich Ihren bessern Einsichten mich in allem unterwerfe. — Aber, wenn er es von einem ans bern erführe, daß der Prinz mich heute gesprochen? Würde mein Versichweigen nicht, früh oder spät, seine Unruhe vermehren? — Ich bächte 30 boch, ich behielte lieber vor ihm nichts auf dem Herzen.

Claudia. Schwachheit! verliebte Schwachheit! — Nein, burchaus nicht, meine Tochter! Sag' ihm nichts. Laß ihn nichts merken!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ist [h. 1772ab] <sup>2</sup> hinauf steigen — Die Furcht hat ihren besondern Sinn. Claudia. Ich werbe [h. Die Uenderung rührt von Karl Lessing her, wurde aber von dem Dichter gebilligt. Bgl. ihre Briefe vom 3. und 10. Februar 1772.]

Leffing, famtliche Schriften. II.

Emilia. Nun ja, meine Mutter! Ich habe keinen Willen gegen den Ihrigen. — Aha! (mit einem tiesen Athemsuge) Auch wird mir wieder ganz leicht. — Bas für ein albernes, furchtsames Ding ich bin! — Nicht, meine Mutter? — Ich hätte mich noch wohl anders daben nehmen können, und 5 würde mir eben so wenig vergeben haben.

Claudia. Ich wollte dir das nicht sagen, meine Tochter, bevor dir es dein eigner gesunder Verstand sagte. Und ich wußte, er würde dir es sagen, sobald du wieder zu dir selbst gekommen. — Der Prinz ist galant. Du bist die unbedeutende Sprache der Galanterie zu wenig gewohnt. Sine 10 Hösslichkeit wird in ihr zur Empfindung; eine Schmeichelen zur Betheurung; ein Sinfall zum Wunsche; ein Wunsch zum Vorsaße. Nichts klingt in dieser Sprache wie Alles: und Alles ist in ihr so viel als Nichts.

Emilia. O meine Mutter! — so müßte ich mir mit meiner Furcht vollends lächerlich vorkommen! — Nun soll er gewiß nichts davon erfahren, 15 mein guter Appiani! Er könnte mich leicht für mehr eitel, 3 als tugends haft, halten. — Huy! daß er da selbst kömmt! Es ist sein Gang.

# Siebenter Auftritt.

Graf Appiani. Die Vorigen.

Appiani. (tritt tiefsinnig, mit vor sich hingeschlagenen Augen herein, und kömmt nüher, 20 ohne sie zu erbliden; dis Emilia ihm entgegen springt) Uh, meine Theuerste! — Ich war mir Sie in dem Vorzimmer nicht vermuthend.

Emilia. Ich wünschte Sie heiter, Herr Graf, auch wo Sie mich nicht vermuthen. — So fenerlich? so ernsthaft? — Ist dieser Tag keiner freudigern Aufwallung werth?

25 Appiani. Er ist mehr werth, als mein ganzes Leben. Aber schwanger mit so viel Glückseitsfür mich, — mag es wohl diese Glückseligkeit selbst senn, die mich so ernst, die mich, wie Sie es nennen, mein Fräulein, so seperlich macht. — (indem er die Mutter erblick) Ha! auch Sie hier, meine gnädige Frau! — nun bald mir mit einem innigern Namen zu 30 verehrende!

Claudia. Der mein größter Stolz seyn wird! — Wie glücklich bist du, meine Emilia! — Warum hat dein Vater unsere Entzückung nicht theilen wollen?

<sup>1</sup> Bethenerung; [gf.] 2 in ihr [gf.] 3 für eitler, [gf.] 4 und fommt ihnen [gf.]

25

Appiani. Gben habe 1 ich mich aus seinen Armen gerissen: — oder vielmehr er, sich aus meinen. — Welch ein Mann, meine Emilia, Ihr Vater! Das Muster aller männlichen Tugend! Zu was für Gesimmugen erhebt sich meine Seele in seiner Gegenwart! Nie ist mein Entschluß immer gut, immer edel zu seyn, lebendiger, als wenn ich ihn sehe — wenn ich ihn mir denke. Und womit sonst, als mit der Erfüllung dieses Entschlusses kann ich mich der Ehre würdig machen, sein Sohn zu heißen; — der Ihrige zu seyn, meine Emilia?

Emilia. Und er wollte mich nicht erwarten!

Appiani. Ich urtheile, weil ihn seine Emilia, für diesen augen- 10 blicklichen Besuch, zu sehr erschüttert, zu sehr sich seiner ganzen Seele bemächtiget hätte.

Claudia. Er glaubte dich mit beinem Brautschmucke beschäfftiget zu finden: und hörte —

Appiani. Was ich mit der zärtlichsten Bewunderung wieder von 15 ihm gehört habe. — So recht, meine Smilia! Ich werde eine fromme Frau an Ihnen haben; und die nicht stolz auf ihre Frömmigkeit ist.

Claudia. Aber, meine Kinder, eines thun, und das andere nicht lassen! — Nun ist es hohe Zeit; nun mach', Emilia!

Appiani. Was? meine gnädige Frau.

Claudia. Sie wollen sie doch nicht fo, Herr Graf, so wie sie da ift, jum Altare führen?

Appiani. Wahrlich, das werd' ich nun erst gewahr. — Wer kann Sie sehen, Emilia, und auch auf Ihren Put achten? — Und warum nicht so, so wie sie da ist?

Emilia. Nein, mein lieber Graf, nicht so; nicht ganz so. Aber auch nicht viel prächtiger; nicht viel. — Husch, husch, und ich bin fertig! — Nichts, gar nichts von dem Geschmeide, dem letzten Geschenke Ihrer verschwenderischen Großmuth! Nichts, gar nichts, was sich nur zu solchem Geschmeide schickte! — Ich könnte ihm gram seyn, diesem Geschmeide, 30 wenn es nicht von Ihnen wäre. — Denn dreymal hat mir von ihm gesträumet —

Claudia. Min! davon weiß ich ja nichts.

Emilia. Als ob ich es trüge, und als ob plöglich fich jeder Stein

<sup>1</sup> hab' [Sf.] 2 verfdwenbrifden [Sf.]

desselben in eine Perle verwandele. 1 — Perlen aber, meine Mutter, Perlen bedeuten Thränen.

Claudia. Kind! Die Bedeutung ist träumerischer, als der Traum.
— Warest du nicht von je her eine grössere Liebhaberinn von Perlen, als 5 von Steinen? —

Emilia. Freglich, meine Mutter, freglich --

Appiani, (nachdenkend und schwermüthig) Bedeuten Thränen — bedeuten Thränen!

Emilia. Wie? Ihnen fällt das auf? Ihnen?

10 Appiani. Ja wohl; ich sollte mich schämen. — Aber, wenn die Einbildungsfraft einmal zu traurigen Bildern gestimmt ist —

Emilia. Warum ist sie das auch? — Und was meynen Sie, das ich mir ausgedacht habe? — Was trug ich, wie sah ich, als ich Ihnen zuerst gesiel? — Wissen Sie es noch?

15 Appiani. Ob ich es noch weiß? Ich sehe Sie in Gedanken nie anders, als so; und sehe Sie so, auch wenn ich Sie nicht so sehe.

Emilia. Ulso, ein Kleid von der nehmlichen Farbe, von dem nehm= lichen Schnitte; fliegend und fren —

Appiani. Vortrefflich!

Emilia. Und das Haar —

Appiani. In seinem eignen braunen Glanze; in Locken, wie sie die Natur schlug —

Emilia. Die Rose darinn nicht zu vergessen! Recht! recht! — Eine kleine Geduld, und ich stehe so vor Ihnen da!

## Achter Auftritt.

Graf Appiani. Claudia Galotti.

Appiani. (indem er ihr mit einer niedergeschlagenen Wiene nachsich) Perlen bebeuten Thränen! — Eine kleine Geduld! — Ja, wenn die Zeit nur außer uns wäre! — Wenn eine Minute am Zeiger, sich in uns nicht in Jahre 30 ausdehnen könnte! —

Claudia. Emiliens Beobachtung, Herr Graf, war so schnell, als richtig. Sie sind heut' ernster als gewöhnlich. Nur noch einen Schritt von

25

20

<sup>1</sup> verwandle. [Sf.]

bem Ziele Ihrer Bünsche, - follt' es Sie reuen, Herr Graf, daß es das Biel Ihrer Wünsche gewesen?

Appiani. Mh, meine Mutter, und Gie können bas von Ihrem Sohne argwohnen? — Aber, es ist wahr; ich bin heut' ungewöhnlich trübe und finfter. — Nur sehen Sie, gnädige Frau; — noch Ginen Schritt 5 vom Ziele, oder noch gar nicht ausgelaufen seyn, ift im Grunde eines. — Alles was ich sehe, alles was ich höre, alles was ich träume, prediget mir feit gestern und ehegestern diese Wahrheit. Dieser Gine Gedanke kettet sich an jeden andern, den ich haben muß und haben will. - Bas ift das? 3ch versteh' es nicht. -

Claudia. Sie machen mich unruhig, Herr Graf —

Appiani. Gines kömmt dann zum andern! - Ich bin ärgerlich: ärgerlich über meine Freunde, über mich selbst -

Claudia. Wie so?

Appiani. Meine Freunde verlangen schlechterdings, daß ich dem 15 Prinzen von meiner Henrath ein Wort fagen foll, ehe ich sie vollziehe. Sie geben mir zu, ich fen es nicht schuldig: aber die Achtung gegen ihn woll' es nicht anders. — Und ich bin schwach genug gewesen, es ihnen zu versprechen. Eben wollt' ich noch ben ihm vorfahren.

Claudia. (stutig) Ben dem Prinzen?

20

25

10

## Beunter Auftritt.

Pirro, gleich barauf Marinelli, und die Vorigen.

Pirro. Gnädige Frau, der Marchese Marinelli hält vor dem Hause, und erkundiget sich nach dem Herrn Grafen.

Appiani. Nach mir?

Pirro. Hier ift er schon. (öfnet ihm die Thure und gehet ab.)

Marinelli. Ich bitt' um Berzeihung, gnädige Frau. — Mein Herr Graf, ich war vor Ihrem Hause, und erfuhr, daß ich Sie hier treffen wurde. Ich hab' ein dringendes Geschäfft an Sie - Gnädige Frau, ich bitte nochmals um Verzeihung; es ist in einigen Minuten ge= 30 schehen.

Claudia. Die ich nicht verzögern will. (macht ihm eine Berbeugung und geht ab.)

15

# Behnter Auftritt.

Marinelli. Appiani.

Appiani. Nun, mein Herr?

Marinelli. Ich komme von des Prinzen Durchlaucht.

Appiani. Was ift zu feinem Befehle?1

Maxinelli. Ich bin stolz, der Ueberbringer einer so vorzüglichen Gnade zu seyn. — Und wenn Graf Appiani nicht mit Gewalt einen seiner ergebensten Freunde in mir verkennen will — —

Appiani. Ohne weitere Borrede; wenn ich bitten barf.

10 Maximelli. Auch das! — Der Prinz muß sogleich an den Herzog von Massa, in Angelegenheit seiner Vermählung mit dessen Prinzessinn Tochter, einen Bevollmächtigten senden. Er war lange unschlüßig, wen er dazu ernennen sollte.<sup>2</sup> Endlich ist seine Wahl, Herr Graf, auf Sie gefallen.

Appiani. Auf mich?

Maxinelli. Und das, — wenn die Freundschaft ruhmredig seyn darf — nicht ohne mein Zuthun —

Appiani. Wahrlich, Sie setzen mich wegen eines Dankes in Verstegenheit. — Ich habe schon längst nicht mehr erwartet, daß der Prinz 20 mich zu brauchen geruhen werde. —

Maxinelli. Ich bin versichert, daß es ihm bloß an einer würdigen Gelegenheit gemangelt hat. Und wenn auch diese so eines Mannes, wie Graf Appiani, noch nicht würdig genug seyn sollte: so ist freylich meine Freundschaft zu voreilig gewesen.

25 Appiani. Freundschaft und Freundschaft, um das dritte Wort!

— Mit wem red' ich denn? Des Marchese Marinelli Freundschaft hätt' ich mir nie träumen lassen.

Maxinelli. Ich erkenne mein Unrecht, Herr Graf, mein unverzeihliches Unrecht, daß ich, ohne Ihre Erlaubniß, Ihr Freund seyn wollen. 30 — Bey dem allen: was thut daß? Die Gnade des Prinzen, die Ihnen angetragene Ehre, bleiben, was sie sind: und ich zweisle nicht, Sie werden sie mit Begierd' ergreisen.

Appiani. (nach einiger neberlegung) Allerbings.

<sup>1</sup> Befehl? [Sf.] 2 folle. [Sf.]

Marinelli. Run jo kommen Sie.

Appiani. Wohin?

Maxinelli. Nach Dojalo, zu dem Prinzen. — Es liegt schon alles fertig; und Sie müssen noch heut' abreisen.

Appiani. Was fagen Sie? - Roch heute?

Marinelli. Lieber noch in dieser nehmlichen Stunde, als in der folgenden. Die Sache ist von der äußersten Eil.

Appiani. In Wahrheit? — So thut es mir leid, daß ich die Ehre, welche mir der Prinz zugedacht, verbitten muß.

Marinelli. Wie?

10

ŏ

Appiani. Ich kann heute nicht abreisen; — auch morgen nicht; — auch übermorgen noch nicht. —

Marinelli. Sie icherzen, Herr Graf.

Appiani. Mit Ihnen?

Maxinelli. Unvergleichlich! Wenn der Scherz den Prinzen gilt, 15 fo ift er um so viel lustiger. — Sie können nicht?

Appiani. Nein, mein Gerr, nein. — Und ich hoffe, daß der Prinz selbst meine Entschuldigung wird gelten lassen.

Maxinelli. Die bin ich begierig, zu hören.

Appiani. D, eine Kleinigfeit! — Sehen Sie; ich foll noch heut' 20 eine Frau nehmen.

Marinelli. Run? und bann?

Appiani. Und bann? — und bann? — Ihre Frage ist auch verzweiselt naiv.

Marinelli. Man hat Crempel, Herr Graf, daß sich Hochzeiten 25 aufschieben lassen. — Ich glaube frenlich nicht, daß der Braut oder dem Bräutigam immer damit gedient ist. Die Sache mag ihr Unangenehmes haben. Aber doch, dächt' ich, der Befehl des Herrn —

Appiani. Der Besehl bes Herrn? — des Herrn? Ein Herr, den man sich selber wählt, ist unser Herr so eigentlich nicht — Ich gebe zu, 30 daß Sie dem Prinzen unbedingtern Gehorsam schuldig wären. Aber nicht ich. — Ich kam an seinen Hof als ein Freywilliger. Ich wollte die Ehre haben, ihm zu dienen: aber nicht sein Stlave werden. Ich bin der Basall eines größern Herrn —

Marinelli. Gröffer ober fleiner: Herr ift Herr.

35

Appiani. Daß ich mit Ihnen darüber ftritte! - Genug, fagen

Sie dem Prinzen, was Sie gehört haben: — daß es mir leid thut, seine Gnade nicht annehmen zu können; weil ich eben heut' eine Verbindung vollzöge, die mein ganzes Glück ausmache.

Maxinelli. Wollen Sie ihm' nicht zugleich wiffen laffen, mit wem?

Appiani. Mit Emilia Galotti.

Marinelli. Der Tochter aus diesem Hause?

Appiani. Aus diesem Haufe.

Marinelli. Hm! hm!

Appiani. Was beliebt?

10 Maximelli. Ich sollte mennen, daß es sonach um so weniger Schwierigkeit haben könne, die Ceremonie bis zu Ihrer Zurückkunft auszusehen.

Appiani. Die Ceremonie? Nur die Ceremonie?

Marinelli. Die guten Aeltern werden es so genau nicht nehmen.

15 Appiani. Die guten Aeltern?

Marinelli. Und Emilia bleibt Ihnen ja wohl gewiß.

Appiani. Ja wohl gewiß? — Sie find mit Ihrem Ja wohl — ja wohl ein ganzer Uffe!

Marinelli. Mir das, Graf?

20 Appiani. Warum nicht?

Marinelli. Himmel und Hölle! — Wir werden uns sprechen.

Appiani. Pah! Hämisch ist ber Affe; aber —

Marinelli. Tod und Verdammniß! — Graf, ich fodere Genugsthuung.

25 Appiani. Das versteht sich.

Maxinelli. Und würde sie gleich ist nehmen: — nur daß ich dem zärtlichen Bräutigam den heutigen Tag nicht verderben mag.

Appiani. Gutherziges Ding! Nicht doch! Nicht doch!? (indem er ihn ben ber Sand ergreift) Nach Massa freylich mag ich mich heute nicht schicken 30 lassen: aber zu einem Spatziergange mit Ihnen hab' ich Zeit übrig. — Kommen Sie, kommen Sie!

Marinelli. (ber fich losreißt, und abgeht) Nur Geduld, Graf, nur Gebuld!

ihn [Sf.] 2 [Das eine] Richt boch! [feblt in ben Druden]

## Eilfter Auftritt.

Appiani. Claudia Galoffi.

Appiani. Geh, Nichtswürdiger! — Ha! das hat gut gethan. Mein Blut ist in Vallung gekommen. Ich fühle mich anders und besser.

Claudia. (eilisst und besorge) Gott! Herr Graf — Ich hab' einen 5 heftigen Wortwechsel gehört. — Ihr Gesicht glühet. Was ist vorgefallen?

Appiani. Nichts, gnädige Frau, gar nichts. Der Kammerherr Marinelli hat mir einen großen Dienst erwiesen. Er hat mich des Ganges zum Prinzen überhoben.

Claudia. In der That?

10

15

Appiani. Wir können nun um so viel früher absahren. Ich gehe, meine Leute zu treiben, und bin sogleich wieder hier. Emilia wird indeß auch fertig.

Claudia. Kann ich ganz ruhig seyn, Herr Graf?

Appiani. Gang ruhig, gnadige Frau. (Gie geht herein und er fort.)

# Drifter Aufzug.

(Die Scene, ein Borfaal auf bem Luftfoloffe bes Pringen.)

# Erster Auftritt.

Der Pring. Marinelli.

Maxinelli. Umsonst; er schlug die angetragene Ehre mit der größ- 20 ten Berachtung aus.

Der Prinz. Und so bleibt es daben? So geht es vor sich? so wird Emilia noch heute die seinige?

Maxinelli. Allem Ansehen nach.

Der Prinz. Ich versprach mir von Ihrem Einfalle so viel! — 25 Wer weiß, wie albern Sie sich' daben genommen. — Wenn der Rath

<sup>1</sup> Gie fich auch [Sf.]

eines Thoren einmal gut ist, so muß ihn ein gescheuter Mann ausführen. Das hätt' ich bedenken sollen.

Marinelli. Da find' ich mich schön belohnt!

Der Pring. Und wofür belohnt?

Maxinelli. Daß ich noch mein Leben darüber in die Schanze schlagen wollte. — Als ich sahe, daß weder Ernst noch Spott den Grasen bewegen konnte, seine Liebe der Ehre nachzuseten: versucht' ich es, ihn in Harnisch zu jagen. Ich sagte ihm Dinge, über die er sich vergaß. Er stieß Beleidigungen gegen mich auß: und ich sorderte Genugthuung, — und sorderte sie gleich auf der Stelle. — Ich dachte so: entweder er mich; oder ich ihn. Ich ihn: so ist das Feld ganz unser. Oder er mich: nun, wenn auch; so muß er kliehen, und der Prinz gewinnt wenigstens Zeit.

Der Pring. Das hätten Sie gethan, Marinelli?

Maximelli. Ha! man sollt' es voraus wissen, wenn man so thöricht 15 bereit ist, sich für die Großen auszuopsern — man sollt' es voraus wissen, wie erkenntlich sie senn würden —

Der Prinz. Und der Graf? — Er stehet in dem Ruse, sich so etwas nicht zweymal sagen zu lassen.

Marinelli. Nachdem es fällt, ohne Zweifel. — Wer kann es ihm <sup>1</sup> 20 verdenken? — Er versetze, daß er auf heute doch noch etwas wichtigers <sup>2</sup> zu thun habe, als sich mit mir den Hals zu brechen. Und so beschied er mich auf die ersten acht Tage nach der Hochzeit.

Der Prinz. Mit Emilia Galotti! Der Gedanke macht mich rasend!
— Darauf ließen Sie es gut senn, und giengen: — und kommen und 25 pralen, daß Sie Ihr Leben für mich in die Schanze geschlagen; sich mir aufgeopfert —

Maxinelli. Was wollen Sie aber, gnädiger Herr, das ich weiter hätte thun sollen?

Der Prinz. Weiter thun? — Als ob er etwas gethan hätte!

Maximelli. Und lassen Sie doch hören, gnädiger Herr, was Sie für sich selbst gethan haben. — Sie waren so glücklich, sie noch in der Kirche zu sprechen. Was haben Sie mit ihr abgeredet?

Der Pring. (hönisch) Neugierde zur Genüge!3 — Die ich nur befriedigen muß. — D, es gieng alles nach Wunsch. — Sie brauchen sich

ihm auch [Si.] 2 wichtigeres [Si.] 3 Gnüge! [1772 abc]

25

30

nicht weiter zu benrühen, mein allzubienstfertiger Freund! — Sie kam meinem Verlangen, mehr als halbes 1 Weges, entgegen. Ich hätte sie nur gleich mitnehmen bürfen. (talt und befehlend) Nun wissen Sie, was Sie wissen wollen; — und können gehn!

Maxinelli. Und können gehn! — Ja, ja; das ist das Ende vom 5 Liede! und würd' es seyn, gesetzt auch, ich wollte noch das Unmögliche versuchen. — Das Unmögliche sag' ich? — So unmöglich wär' es nun wohl nicht: aber kühn. — Wenn wir die Braut in unserer Gewalt hätten: so stünd' ich dafür, daß aus der Hochzeit nichts werden sollte.

Der Prinz. En! wossir der Mann nicht alles stehen will! Nun 10 dürft' ich ihm nur noch ein Kommando von meiner Leibwache geben, und er legte sich an der Landstraße damit in Hinterhalt, und siele selbst funfziger einen Wagen an, und riß ein Mädchen heraus, das er im Triumphe mir zubrächte.

Maxinelli. Es ist eher ein Mädchen mit Gewalt entführt worden, 15 ohne daß es einer gewaltsamen Entführung ähnlich gesehen.

Der Pring. Wenn Sie das zu machen wüßten: so würden Sie nicht erft lange davon schwatzen.

Maxinelli. Aber für den Ausgang müßte man nicht stehen sollen.
— Es könnten sich Unglücksfälle daben eräugnen —

Der Prinz. Und es ist meine Art, daß ich Leute Dinge verantworten lasse, wosür sie nicht können!

Marinelli. Also, gnädiger Herr — (man hört von weitem einen Schuß) Ha! was war daß? — Hört' ich recht? — Hörten Sie nicht auch, gnädiger Herr, einen Schuß fallen? — Und da noch einen!

Der Pring. Was ist das? was giebts?

Maxinelli. Was mennen Sie wohl? — Wie wann3 ich thätiger wäre, als Sie glauben?

Der Prinz. Thätiger? — So sagen Sie doch —

Marinelli. Kurz: wovon ich gesprochen, geschieht.

Der Pring. Ist es möglich?

Maxinelli. Nur vergessen Sie nicht, Prinz, wessen Sie mich eben versichert. — Ich habe nochmals Ihr Wort — —

Der Pring. Aber die Anstalten sind doch jo -

<sup>1</sup> halben [Si.] 2 fiel [Si.] 3 wenn [Si.]

Maxinelli. Als sie mur immer seyn können! — Die Aussührung ist Leuten anvertrauet, auf die ich mich verlassen kann. Der Weg geht hart an der Planke des Thiergartens vorben. Da wird ein Theil den Wagen angefallen haben; gleichsam, um ihn zu plündern. Und ein anderer <sup>1</sup> Theil, woben einer von meinen Bedienten ist, wird aus dem Thiergarten gestürzt seyn; den Angefallenen gleichsam zur Hülse. Während des Handsgemenges, <sup>2</sup> in das beide Theile zum Schein gerathen, soll mein Bedienter Emilien ergreisen, als ob er sie retten wolle, und durch den Thiergarten in das Schloß bringen. — So ist die Abrede. — Was sagen Sie nun, Prinz?

Der Prinz. Sie überraschen mich auf eine sonderbare Art. — Und eine Bangigkeit überfällt mich — (Marinelli tritt an das Fensier) Wornach sehen Sie?

Maxinelli. Dahinaus muß es seyn! — Recht! — und eine Maste 15 kömmt bereits um die Planke gesprengt; — ohne Zweisel, mir den Erfolg zu berichten. — Entsernen Sie sich, gnädiger Herr.

Der Pring. Ah, Marinelli —

Maxinelli. Nun? Nicht wahr, nun hab' ich zu viel gethan; und vorhin zu wenig?

Der Prinz. Das nicht. Aber ich sehe ben alle bem nicht ab — Marinelli. Absehn? — Lieber alles mit eins! — Geschwind entsernen Sie sich. — Die Maske muß Sie nicht sehen. (Der Prinz gehet ab.)

## Zwenter Auftritt.

Marinelli, und bald barauf Angelo.

25 Maximelli. (ver wieber nach bem Fenster geht) Dort fährt der Wagen langsfam nach der Stadt zurück. — So langsam? Und in jedem Schlage ein Bedienter? — Das sind Anzeigen, die mir nicht gefallen: — daß der Streich wohl nur halb gelungen ist; — daß man einen Verwundeten gemächlich zurückführet, — und keinen Todten. — Die Maske steigt ab. — 30 Es ist Angelo selbst. Der Tolldreiste! — Endlich, hier weiß er die Schliche. — Er winkt mir zu. Er muß seiner Sache gewiß seyn. — Ha, Herr Graf, der Sie nicht nach Massa wollten, und nun noch einen weitern

andrer [Sf. 1772 ab] 2 Bahrend bem Sandgemenge, [Sf.]

ŏ

Weg müssen! — Wer hatte Sie die Affen so kennen gelehrt? eindem er nach ber Thüre zugeht) Ja wohl sind sie hämisch. — Run Angelo?

Angelo. (ber bie Mafte abgenommen) Paffen Sie auf, Herr Kammerherr! Man muß fie gleich bringen.

Marinelli. Und wie lief es sonst ab?

Angelo. Ich denke ja, recht gut.

Marinelli. Wie steht es mit dem Grafen?

Angelo. Zu dienen! So, so! — Aber er muß Wind gehabt haben. Denn er war nicht so ganz unbereitet.

Maxinelli. Geschwind sage mir, was du mir zu sagen hast! — 10 Ist er todt?

Angelo. Es thut mir leid um den guten Herrn.

Marinelli. Run ba, für dein mitleidiges Herz! (giebt ihm einen Beutet mit Gote)

Angelv. Vollends mein braver Nicolo! der das Bad mit bezahlen 15 muffen.

Marinelli. Go? Verlust auf beiden Seiten?

Angelo. Ich könnte weinen, um den ehrlichen Jungen! Db mir sein Tod schon das (indem er den Beutel in der Sand wieget) um ein Viertheil verzbessert. Denn ich bin sein Erbe; weil ich ihn gerächet habe. Das ist so 20 unser Gesetz ein so gutes, meyn' ich, als für Treu und Freundschaft je gemacht worden. Dieser Nicolo, Herr Kammerherr —

Maximelli. Mit deinem Nicolo! — Aber der Graf, der Graf —

Angelo. Blig! der Graf hatte ihn gut gefaßt. Dafür faßt' ich auch wieder den Grafen! — Er stürzte; und wenn er noch lebendig zurück 25 in die Rutsche kam: so steh' ich dafür, daß er nicht lebendig wieder her= auß kömmt.

Marinelli. Wenn das nur gewiß ist, Angelo.

Angelo. Ich will Ihre Rundschaft verlieren, wenn es nicht gewiß ist! — Haben Sie noch was zu besehlen? denn mein Weg ist der weiteste: 30 wir wollen heute noch über die Gränze.

Marinelli. So geh.

Angelv. Wenn wieder was vorfällt, Herr Kammerherr, — Sie wissen, wo ich zu erfragen bin. Was sich ein andrer zu thun getrauet, wird für mich auch feine Hexeren seyn. Und billiger bin ich, als jeder 35 andere.

Maximelli. Gut das! — Aber doch nicht so recht gut. — Psun, Angelo! so ein Knicker zu senn! Sinen zwenten Schuß wäre er ja wohl noch werth gewesen. — Und wie er sich vielleicht nun martern nuß, der arme Graf! — Psun, Angelo! Das heißt sein Handwerk sehr grausam 5 treiben; — und verpfuschen. — Aber davon muß der Prinz noch nichts wissen. Er nuß erst selbst sinden, wie zuträglich ihm dieser Tod ist. — Dieser Tod! — Bas gäb' ich um die Gewißheit!

## Dritter Auftritt.

Der Prinz. Marinelli.

Der Prinz. Dort kömmt sie, die Allee herauf. Sie eilet vor dem Bedienten her. Die Furcht, wie es scheinet, beslügelt ihre Füße. Sie muß noch nichts argwohnen. Sie glaubt sich nur vor Räubern zu retten. — Aber wie lange kann das dauren?

Marinelli. So haben wir sie doch fürs erste.

Der Prinz. Und wird die Mutter sie nicht aufsuchen? Wird der Graf ihr nicht nachkommen? Was sind wir alsdenn weiter? Wie kann ich sie ihnen vorenthalten?

Maximelli. Auf das alles weiß ich freylich noch nichts zu antworten. Aber wir muffen sehen. Gedulden Sie sich, gnädiger Herr. Der 20 erste Schritt mußte doch gethan seyn. —

Der Pring. Wozu? wenn wir ihn zurückthun muffen.

Maxinelli. Vielleicht müssen wir nicht. — Da find tausend Dinge, auf die sich weiter fußen läßt. — Und vergessen Sie denn das Vornehmste?

Der Prinz. Was kann ich vergessen, woran ich sicher noch nicht 25 gedacht habe? — Das Vornehmste? was ist das?

Maxinelli. Die Kunst zu gefallen, zu überreden, — die einem Prinzen, welcher liebt, nie sehlet.

Der Prinz. Nie fehlet? Außer, wo er sie gerade am nöthigsten brauchte. — Ich habe von dieser Kunst schon heut' einen zu schlechten Bersuch gemacht. Mit allen Schmeichelegen und Betheuerungen konnt' ich ihr auch nicht ein Wort außpressen. Stumm und niedergeschlagen und zitternd stand sie da; wie eine Verbrecherinn, die ihr Todesurtheil höret.

<sup>1</sup> bauern? [Sf. 1772 ab]

Ihre Angst steckte mich an, ich zitterte mit, und schloß mit einer Bitte um Vergebung. Kaum getrau' ich mir, sie wieder anzureden. — Bey ihrem Cintritte wenigstens wag' ich es nicht zu seyn. Sie, Marinelli, müssen sie empfangen. Ich will hier in der Nähe hören, wie es abläuft; und komemen, wenn ich mich mehr gesammelt habe.

#### Dierter Auftritt.

Marinelli, und bald barauf beffen Bebienter Battiffa mit Emilien.

Marinelli. Wenn sie ihn nicht felbst ftürzen gesehen — Und das muß sie wohl nicht; da sie so fortgeeilet — Sie kömmt. Auch ich will nicht das erste senn, was ihr hier in die Augen fällt. (er zieht sich in einen Bintel des 10 Saales zurück.)

Battiffa. Mur hier herein, gnädiges Fräulein.

Emilia. (außer Auhem) Ah! — Ah! — Ich danke Ihm, mein Freund; — ich dank' Ihm. — Aber Gott, Gott! wo bin ich? — Und so ganz allein? Wo bleibt meine Mutter? Wo blieb der Graf? — Sie kommen doch 15 nach? mir auf dem Fuße nach?

Battista. Ich vermuthe.

Emilia. Er vermuthet? Er weiß es nicht? Er sah sie nicht? — Ward nicht gar hinter uns geschossen? —

Battista. Geschossen? — Das wäre! —

Emilia. Ganz gewiß! Und das hat den Grafen, oder meine Mutter getroffen. —

Battista. Ich will gleich nach ihnen ausgehen.

Emilia. Nicht ohne mich. — Ich will mit; ich muß mit: komm Er, mein Freund!

Maxinelli. (ber plöglich herzu tritt, als ob er eben herein tame) Ah, gnädiges Fräulein! Was für ein Unglück, oder vielmehr, was für ein Glück, — was für ein glückliches Unglück verschafft uns die Ehre —

Emilia. (funend) Wie? Sie hier, mein Herr? — Ich bin also wohl ben Ihnen? — Berzeihen Sie, Herr Kammerherr. Wir sind von Räus 30 bern ohnsern übersallen worden. Da kamen uns gute Leute zu Hülse; — und dieser ehrliche Mann hob mich aus dem Wagen, und brachte mich hierher. — Aber ich erschrecke, mich allein gerettet zu sehen. Meine Mutter ist noch in der Gesahr. Hinter uns ward sogar geschossen. Sie ist viels

5

20

30

leicht todt; — und ich lebe? — Verzeihen Sie. Ich muß fort; ich muß wieder hin, — wo ich gleich hätte bleiben sollen.

Maximelli. Beruhigen Sie sich, gnädiges Fräulein. Es stehet alles gut; sie werden bald ben Ihnen senn, die geliebten Personen, für die Sie 5 so viel zärtliche Angst empfinden. — Indeß, Battista, geh', lauf: sie dürften vielleicht nicht wissen, wo das Fräulein ist. Sie dürften sie vielleicht in einem von den Wirthschaftshäusern des Gartens suchen. Bringe sie unverzüglich hierher. (Battista geht, ab.)

Emilia. Gewiß? Sind sie alle geborgen? Ist ihnen nichts wieder= 10 fahren? — Ah, was ist dieser Tag für ein Tag des Schreckens sür mich! — Aber ich sollte nicht hier bleiben; ich sollte ihnen entgegen eilen —

Maxinelli. Wozu das, gnädiges Fräulein? Sie sind ohnedem schon ohne Athem und Kräfte. Erholen Sie sich vielmehr, und geruhen in ein Zimmer zu treten, wo mehr Bequemlichkeit ist. — Ich will wetten, to daß der Prinz schon selbst um Ihre theure ehrwürdige Mutter ist, und sie Ihnen zuführet.

Emilia. Wer, fagen Sie?

Marinelli. Unser gnädigster Pring selbst.

Emilia. (außerst bestürzt) Der Pring?

20 Maxinelli. Er floh, auf die erste Nachricht, Ihnen zu Husse. — Er ift höchst ergrimmt, daß ein solches Berbrechen ihm so nahe, unter seinen Augen gleichsam, hat dürfen gewagt werden. Er läßt den Thätern nachseten, und ihre Strafe, wenn² sie ergriffen werden, wird unerhört seyn.

Emilia. Der Pring! — Wo bin ich denn also?

Maxinelli. Auf Dojalo, dem Luftschlosse des Prinzen.

Emilia. Welch ein Zufall! — Und Sie glauben, daß er gleich selbst erscheinen könne? — Aber doch in Gesellschaft meiner Mutter?

Marinelli. Sier ist er schon.

#### Fünfter Auftritt.

Der Pring. Emilia. Marinelli.

Der Prinz. Wo ist sie? wo? — Wir suchen Sie überall, schönstes Fräulein. — Sie sind doch wohl? — Nun so ist alles wohl! Der Graf, Ihre Mutter, —

<sup>1</sup> theuere [Sf. 1772 ab] 2 wann [Sf.]

15

Emilia. Uh, gnädigster Herr! wo sind sie? Wo ist meine Mutter? Der Prinz. Nicht weit; hier ganz in der Nähe.

Emilia. Gott, in welchem Zustande werde ich die eine, oder den andern, vielleicht treffen! Ganz gewiß treffen! — denn Sie verheelen mir, gnädiger Herr — ich seh' es, Sie verheelen mir —

Der Pring. Nicht doch, bestes Fräulein. — Geben Sie mir Ihren Arm, und folgen Sie mir getrost.

Emilia. (unenticklossen) Aber — wenn ihnen nichts wiederfahren — wenn meine Ahnungen mich trügen: — warum sind sie nicht schon hier? Barum kamen sie nicht mit Ihnen, gnädiger Herr?

Der Prinz. So eilen Sie doch, mein Fräulein, alle diese Schreckensbilder mit eins verschwinden zu sehen. —

Emilia. Bas foll ich thun! (bie Sanbe ringenb)

Der Prinz. Wie, mein Fräulein? Sollten Sie einen Verbacht gegen mich hegen? —

Emilia. (bie vor ihm niederfällt) Zu Ihren Füßen, gnädiger Herr —

Der Pring. (fie aufhebend) Ich bin äußerst beschämt. - Ja, Emilia, ich verdiene diesen ftummen Vorwurf. — Mein Betragen diesen Morgen, ift nicht zu rechtfertigen: - zu entschuldigen höchstens. Berzeihen Gie meiner Schwachheit. Ich hätte Sie mit keinem Geständnisse beunruhigen 20 follen, von dem ich keinen Vortheil zu erwarten habe. Auch ward ich durch die sprachlose Befturzung, mit der Sie es anhörten, oder vielmehr nicht anhörten, genugfam bestraft. - Und könnt' ich schon biesen Zufall, ber mir nochmals, ehe alle meine Hoffnung auf ewig verschwindet, — mir nochmals das Glück Sie zu sehen und zu sprechen verschafft; könnt' ich 25 icon diefen Bufall für den Wink eines gunftigen Gludes erklaren, - für den wunderbarften Aufschub meiner endlichen Berurtheilung erklären, um nochmals um Gnade flehen zu dürfen: fo will ich doch — Beben Sie nicht, mein Fräulein — einzig und allein von Ihrem Blicke abhangen. Kein Wort, kein Seufzer, foll Sie beleidigen. — Nur franke mich nicht Ihr 30 Mißtrauen. Rur zweifeln Sie keinen Augenblick an der umumschränktesten Gewalt, die Sie über mich haben. Mur falle Ihnen nie ben, daß Sie eines andern Schutes gegen mich bedürfen. — Und nun kommen Sie, mein Fraulein, - fommen Sie, wo Entzudungen auf Sie warten, die Sie mehr billigen. (er führt fie, nicht ohne Sträuben, ab.) Folgen Gie uns, Ma= 35 rinelli.

Marinelli. Folgen Sie uns, — das mag heißen: folgen Sie uns nicht! — Bas hätte ich ihnen auch zu folgen? Er mag sehen, wie weit er es unter vier Augen mit ihr bringt. — Alles, was ich zu thun habe, ist, — zu verhindern, daß sie nicht gestöret werden. Von dem Grafen zwar, hoffe ich nun wohl nicht. Aber von der Mutter! Es sollte mich sehr wundern, wenn die so ruhig abgezogen wäre, und ihre Tochter im Stiche gelassen hätte. — Nun, Battista? was giebts?

## Sechster Auftritt.

Battilfa. Marinelli.

10 Baffista. (eiligs) Die Mutter, Herr Kammerherr — Maximelli. Dacht' ichs doch! — Wo ist sie?

Battista. Wann Sie ihr nicht zuworkommen, so wird sie den Ausgenblick hier seyn. — Ich war gar nicht Willens, wie Sie mir zum Schein gebothen, mich nach ihr umzusehen: als ich ihr Geschren von weitem hörte.

15 Sie ist der Tochter auf der Spur, und wo nur nicht — unserm ganzen Anschlage! Alles, was in dieser einsamen Gegend von Menschen ist, hat sich um sie versammelt; und jeder will der seyn, der ihr den Weg weiset. Ob man ihr schon gesagt, daß der Prinz hier ist, daß Sie hier sind, weiß ich nicht. — Was wollen Sie thun?

Maxinelli. Laß sehen! — (er überlegt) Sie nicht einlassen, wenn sie weiß, daß die Tochter hier ist? — Das geht nicht. — Freylich, sie wird Augen machen, wenn sie den Wolf bey dem Schäschen sieht. — Augen? Das möchte noch seyn. Aber der Hinmel sey unsern Ohren gnädig! — Nun was? die beste Lunge erschöpft sich; auch so gar eine weibliche. Sie bören alle auf zu schreyen, wenn sie nicht mehr können. — Dazu, es ist doch einmal die Mutter, die wir auf unserer! Seite haben müssen. — Wenn ich die Mütter recht kenne: — so etwas von einer Schwiegermutter eines Prinzen zu seyn, schweichelt die meisten. — Laß sie kommen, Batztista, laß sie kommen!

30 Battista. Hören Sie! hören Sie!

Claudia Galoffi. (innerhalb) Emilia! Emilia! Mein Kind, wo bist du? Maxinelli. Geh, Battista, und suche nur ihre neugierigen Besgleiter zu entfernen.

<sup>1</sup> unfrer [Sf.]

25

### Siebenter Auftritt.

Claudia Galotti. Battista. Marinelli.

Claudia. (die in die Thüre tritt, indem Battista heraus gehen will) Ha! der hob sie aus dem Wagen! Der führte sie fort! Ich erkenne dich. Wo ist sie? Sprich, Unglücklicher!

Battilta. Das ift mein Dank?

Claudia. D, wenn du Dank verdienest: (in einem gelinden Tone) — so verzeihe mir, ehrlicher Mann! — Wo ist sie? — Laßt mich sie nicht länger entbehren. Wo ist sie?

Baffista. D, Ihre Gnaden, sie könnte in dem Schoose der Selig- 10 keit nicht aufgehobner seyn. — Hier mein Herr wird Ihre Gnaden zu ihr führen. (gegen einige Leute, welche nachdringen wollen) Zuruck da! ihr!

#### Achter Auftritt.

Claudia Galotti. Marinelli.

Claudia. Dein Herr? — (erblidt ben Marinelli und fährt zurüch) Ha! — 15 Das dein Herr? — Sie hier, mein Herr? Und hier meine Tochter? Und Sie, Sie sollen mich zu ihr führen?

Marinelli. Mit vielem Bergnügen, gnädige Frau.

Claudia. Halten Sie! — Sben fällt mir es ben — Sie waren es ja — nicht? — Der ben Grafen diesen Morgen in meinem Hause auf: 20 suchte? mit dem ich ihn allein ließ? mit dem er Streit bekam?

Maxinelli. Streit? — Was ich nicht wüßte: ein unbedeutender Wortwechsel in herrschaftlichen Angelegenheiten —

Claudia. Und Marinelli heißen Sie?

Marinelli. Marchese Marinelli.

Claudia. So ist es richtig. — Hören Sie doch, Herr Marchese. — Marinelli war — der Name Marinelli war — begleitet mit einer Verwünschung — Nein, daß ich den edeln Mann nicht verleumde! — begleitet mit keiner Verwünschung — Die Verwünschung denk' ich hinzu — Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grasen.

Maxinelli. Des sterbenden Grafen? Grafen Appiani? — Sie hören, gnädige Frau, mas mir in Ihrer seltsamen Rede am meisten auf:

fällt. — Des sterbenden Grafen? — Was Sie sonst sagen wollen, versteh' ich nicht.

Claudia. (bitter und tangsam) Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen! — Verstehen Sie nun? — Ich verstand es erst 5 auch nicht: ob schon mit einem Tone gesprochen — mit einem Tone! — Ich höre ihn noch! Wo waren meine Sinne, daß sie diesen Ton nicht sogleich verstanden?

Maxinelli. Nun, gnädige Frau? — Ich war von je her des Grafen Freund; sein vertrautester Freund. Also, wenn er mich noch im 10 Sterben nannte —

Claudia. Mit dem Tone? — Ich kann ihn nicht nachahmen; ich kann ihn nicht beschreiben: aber er enthielt alles! alles! — Was? Näuber wären es gewesen, die uns ansielen? — Mörder waren es; erskaufte Mörder! — Und Marinelli, Marinelli war das letzte Wort des 15 sterbenden Grafen! Mit einem Tone!

Maximelli. Mit einem Tone? — Ist es erhört, auf einen Ton, in einem Augenblicke des Schreckens vernommen, die Anklage eines rechtsschafnen Mannes zu gründen?

Claudia. Ha, könnt' ich ihn nur vor Gerichte stellen, diesen Ton! 20 — Doch, weh mir! Ich vergesse darüber meine Tochter. — Wo ist sie? — Wie? auch todt? — Was konnte meine Tochter dasür, daß Appiani dein Feind war?

Maxinelli. Ich verzeihe der bangen Mutter. — Kommen Sie, gnädige Frau — Jhre Tochter ist hier; in einem von den nächsten Zim=25 mern: und hat sich hoffentlich von ihrem Schrecken schon völlig erholt. Mit der zärtlichsten Sorgfalt ist der Prinz selbst um sie beschäfftiget —

Claudia. Wer? — Wer felbft?

Maxinelli. Der Prinz.

Claudia. Der Prinz? — Sagen Sie wirklich, der Prinz? — Un= 30 fer Prinz?

Marinelli. Welcher sonst?

Claudia. Nun dann! — Ich unglückselige Mutter! — Und ihr Bater! ihr Bater! — Er wird den Tag ihrer Geburt verfluchen. Er wird mich verfluchen.

<sup>1</sup> nachmachen; [Sf. 1772 ab]

Maxinelli. Um bes Himmels willen, gnädige Frau! Was fällt Ihnen nun ein?

Claudia. Es ist klar! — Ist es nicht? — Heute im Tempel! vor den Augen der Allerreinesten! in der nähern Gegenwart des Ewigen! — begann das Bubenstück; da brach es auß! (gegen den Marinelli) Ha, Mör= 5 der! feiger, elender Mörder! Nicht tapfer genug, mit eigner Hand zu morden: aber nichtswürdig genug, zu Befriedigung eines fremden Kitzels zu morden! — morden zu lassen! — Abschaum aller Mörder! — Bas ehrliche Mörder sind, werden dich unter sich nicht dulden! Dich! Dich! — Denn warum soll ich dir nicht alle meine Galle, allen meinen Geiser 10 mit einem einzigen Worte ins Gesicht speyen? — Dich! Dich Kuppler!

Maximelli. Sie schwärmen, gute Frau. — Aber mäßigen Sie wenigstens Ihr wildes Geschren, und bedenken Sie, wo Sie sind.

Claudia. Wo ich bin? Bedenken, wo ich bin? — Was kümmert es die Löwinn, der man die Jungen geraubet, in wessen Walbe sie brüllet? 15

Emilia. (innerhalb) Ha, meine Mutter! Ich höre meine Mutter!

Claudia. Ihre Stimme? Das ift sie! Sie hat mich gehört; sie hat mich gehört. Und ich sollte nicht schrenen? — Wo bist du, mein Kind? Ich komme, ich komme! (Sie stürzt in bas Zimmer, und Marinelli ihr nach.)

# Dierfer Aufzug.

(Die Scene bleibt.)

# Erster Auftritt.

Der Prinz. Marinelli.

Der Prinz. (als aus bem Zimmer von Emilien kommend) Kommen Sie, Marinelli! Ich muß mich erholen — und muß Licht von Jhnen haben. 25

Marinelli. D der mütterlichen Wuth! Ha! ha! ha!

Der Pring. Sie lachen?

Marinelli. Wenn Sie gesehen hätten, Prinz, wie toll sich hier, bier im Saale, die Mutter gebehrdete — Sie hörten sie ja wohl schreyen!

20

— und wie zahm sie auf einmal ward, ben dem ersten Anblicke von Ihnen — Ha! — Das weiß ich ja wohl, daß keine Mutter einem Prinzen die Augen auskraßt, weil er ihre Tochter schön findet.

Der Prinz. Sie sind ein schlechter Beobachter! — Die Tochter 5 stürzte der Mutter ohnmächtig in die Arme. Darüber vergaß die Mutter ihre Wuth: nicht über mir. Ihre Tochter schonte sie, nicht mich; wenn sie es nicht lauter, nicht deutlicher sagte, — was ich lieber selbst nicht gehört, nicht verstanden haben will.

Marinelli. Was, gnäbiger Herr?

Der Prinz. Wozu die Verstellung? — Heraus damit. Ist es wahr? oder ist es nicht wahr?

Marinelli. Und wenn es denn wäre!

Der Prinz. Wenn es denn wäre? — Also ist es? — Er ist todt? todt? — (brohend) Marinelli! Marinelli!

15 Marinelli. Nun?

25

Der Prinz. Ben Gott! ben bem allgerechten Gott! ich bin unsichuldig an diesem Blute. — Wenn Sie mir vorher gesagt hätten, daß es bem Grasen das Leben kosten werde — Nein, nein! und wenn es mir selbst das Leben gekostet hätte! —

Maximelli. Wenn ich Ihnen vorher gesagt hätte? — Als ob sein Tod in meinem Plane gewesen wäre! Ich hatte es dem Angelo auf die Seele gebunden, zu verhüten, daß niemanden Leides geschähe. Es würde auch ohne die geringste Gewaltthätigkeit abgelausen senn, wenn sich der Graf nicht die erste erlaubt hätte. Er schoß Knall und Fall den einen nieder.

Der Pring. Wahrlich; er hätte follen Spaß verstehen!

Maxinelli. Daß Angelo sodann in Buth kam, und den Tod seines Gefährten rächte —

Der Prinz. Freylich, das ift sehr natürlich!

Maximelli. Ich hab' es ihm genug verwiesen.

Der Prinz. Verwiesen? Wie freundschaftlich! — Warnen Sie ihn, daß er sich in meinem Gebiethe nicht betreten läßt. Mein Verweis möchte so freundschaftlich nicht seyn.

Maxinelli. Recht wohl! — Ich und Angelo; Borsat und Zusall: alles ist eins. — Zwar ward es voraus bedungen, zwar ward es voraus versprochen, daß keiner der Unglücksfälle, die sich daben eräugnen könnten, mir zu Schulden kommen solle —

15

25

Der Pring. Die fich daben eräugnen — fonnten, fagen Sie? ober follten?

Marinelli. Immer beffer! - Doch, gnädiger Berr, - ebe Sie mir es mit dem trodnen Worte fagen, wofür Sie mich halten - eine einzige Vorstellung! Der Tod des Grafen ist mir nichts weniger, als 5 gleichgültig. Ich hatte ihn ausgefodert; er war mir Genuathung schuldig; er ift ohne diese aus der Welt gegangen; und meine Ehre bleibt beleidiget. Gesett, ich verdiente unter jeden andern Umständen den Berbacht, den Sie gegen mich hegen: aber auch unter diesen? — (mit einer angenommenen Site) Wer das von mir benten fann! -

Der Dring. (nachgebend) Run aut, nun aut —

Marinelli. Daß er noch lebte! D daß er noch lebte! Alles, alles in der Welt wollte ich darum geben — (bitter) felbst die Gnade meines Prinzen, — biese unschätbare, nie zu verscherzende Gnade — wollt' ich brum geben!

Der Pring. Ich verstehe. — Nun gut, nun gut. Sein Tod war Zufall, bloger Zufall. Sie versichern es; und ich, ich glaub' es. - Aber wer mehr? Auch die Mutter? 1 Auch Emilia? — Auch die Welt?

Marinelli. (talt) Schwerlich.

Der Pring. Und wenn man es nicht glaubt, was wird man denn 20 glauben? — Sie zuden die Achsel? — Ihren Angelo wird man für das Werkzeug, und mich für den Thäter halten -

Marinelli. (noch tätter) Wahrscheinlich genug.

Der Pring. Mich! mich felbst! - Ober ich muß von Stund an alle Absicht auf Emilien aufgeben —

Marinelli. (höchst gleichgültig) Was Sie auch gemußt hätten — wenn der Graf noch lebte. —

Der Pring. (heftig, aber fich gleich wieder fassend) Marinelli! - Doch, Sie follen mich nicht wild machen. — Es fen so — Es ift so! Und das wollen Sie doch nur fagen: der Tod des Grafen ift für mich ein Glück — bas 30 größte Glüd, was mir begegnen konnte, - bas einzige Glüd, was meiner Liebe zu ftatten kommen konnte. Und als dieses, - mag er doch geschehen fenn, wie er will! - Ein Graf mehr in der Welt, oder weniger! Denke ich Ihnen so recht? - Topp! auch ich erschrecke vor einem kleinen Ver=

<sup>1</sup> Aber wer mebr? Wer wirb es mehr glauben? Auch ber Bater? Auch bie Mutter? [Si.]

brechen nicht. Nur, guter Freund, muß es ein kleines stilles Verbrechen, ein kleines heilsames Verbrechen seyn. Und sehen Sie, unseres da, wäre nun gerade weder stille noch heilsam. Es hätte den Weg zwar gereiniget, aber zugleich gesperrt. Jedermann würde es uns auf den Kopf zusagen, 5 — und leider hätten wir es gar nicht einmal begangen! — Das liegt doch wohl nur blos an Ihren weisen, wunderbaren Anstalten?

Maxinelli. Wenn Sie fo befehlen -

Der Pring. Woran sonst? — Ich will Rede!

Maximelli. Es kömmt mehr auf meine Rechnung, was nicht dar-10 auf gehört.

Der Prinz. Rede will ich!

Maxinelli. Nun dann! Was läge an meinen Anstalten? daß den Prinzen ben diesem Unfalle ein so sichtbarer Verdacht trifft? — An dem Meisterstreiche liegt das, den er selbst meinen Anstalten mit einzumengen bie Gnade hatte.

Der Pring. Ich?

Maxinelli. Er erlaube mir, ihm zu sagen, daß der Schritt, den er heute Morgen in der Kirche gethan, — mit so vielem Anstande er ihn auch gethan 1 — so unvermeidlich er ihn auch thun mußte — daß dieser 20 Schritt dennoch nicht in den Tanz gehörte.

Der Pring. Was verdarb er benn auch?

Maxinelli. Freylich nicht den ganzen Tanz: aber doch voriko den Takt.

Der Pring. Sm! Versteh' ich Sie?

25 Maxinelli. Also, kurz und einfältig. Da ich die Sache übernahm, nicht wahr, da wußte Emilia von der Liebe des Prinzen noch nichts? Emiliens Mutter noch weniger. Wenn ich nun auf diesen Umstand baute? und der Prinz indeß den Grund meines Gebäudes untergrub? —

Der Pring. (sich vor die Stirne schlagend) Verwünscht!

Marinelli. Benn er es nun felbst verrieth, was er im Schilde führe? Der Prinz. Berdammter Ginfall!

Maxinelli. Und wenn<sup>2</sup> er es nicht selbst verrathen hätte? — Traun!<sup>3</sup> ich möchte doch wissen, aus welcher meiner Anstalten, Mutter oder Tochter den geringsten Argwohn gegen ihn schöpfen könnte?

<sup>1</sup> gethan bat, [Sf.] 2 wann [Sf.] 3 Traun! [fehlt in ber Sf.]

Der Pring. Daß Sie Recht haben!

Marinelli. Daran thu' ich freylich sehr Unrecht — Sie werden verzeihen, gnäbiger Herr —

### Bwenter Auftritt.

Battista. Der Prinz. Marinelli.

Battista. (eiuss) Eben kömmt die Gräfinn an. Der Prinz. Die Gräfinn? Was für eine Gräfinn? Battista. Orfina.

Der Prinz. Orsina? — Marinelli! — Orsina? — Marinelli! Marinelli. Ich erstaune darüber, nicht weniger als Sie selbst.

Der Prinz. Geh, lauf, Battista: sie soll nicht aussteigen. Ich bin nicht hier. Ich bin für sie nicht hier. Sie soll augenblicklich wieder umkehren. Geh, lauf! — (Battista geht! ab) Was will die Närrinn? Was untersteht sie sich? Wie weiß sie, daß wir hier sind? Sollte sie wohl auf Kundschaft kommen? Sollte sie wohl schon etwas vernommen haben? — 15 Ah, Marinessi! So reden Sie, so antworten Sie doch! — Ist er beleizbiget der Mann, der mein Freund seyn will? Und durch einen elenden Wortwechsel beleidiget? Soll ich ihn um Verzeihung bitten?

Marinelli. Ah, mein Prinz, so bald Sie wieder Sie sind, bin ich mit ganzer Seele wieder der Jhrige! — Die Ankunst der Orsina ist 20 mir ein Räthsel, wie Ihnen. Doch abweisen wird sie schwerlich sich lassen. Was wollen Sie thun?

Der Prinz. Sie durchaus nicht sprechen; mich entfernen — Marinelli. Wohl! und nur geschwind. Ich will sie empfangen — Der Prinz. Aber blos, um sie gehen zu heißen. — Weiter geben 25 Sie mit ihr sich nicht ab. Wir haben andere Dinge hier zu thun —

Maxinelli. Richt doch, Prinz! Diese andern Dinge sind gethan. Fassen Sie doch Muth! Was noch sehlt, kömmt sicherlich von selbst. — Aber hör' ich sie nicht schon? — Eilen Sie, Prinz! — Da, (auf ein Kabinett seigend, in welches sich der Prinz begiebt) wenn Sie wollen, werden Sie uns hören 30 können. — Ich fürchte, ich fürchte, sie ist nicht zu ihrer besten Stunde ausgefahren.

5

<sup>1</sup> geht [fehlt in ber Sf.]

### Drifter Auftritt.

Die Gräfinn Orlina. Marinelli.

Orlina. (obne den Marinelli ansangs zu erbliden) Was ist das? — Niemand kömmt mir entgegen, außer ein Unwerschämter, der mir lieber gar den 5 Eintritt verweigert hätte? — Ich bin doch zu Dosalo? Zu dem Dosalo, wo mir sonst ein ganzes Heer geschäfftiger Augendiener entgegen stürzte? wo mich sonst Liebe und Entzücken erwarteten? — Der Ort ist es: aber, aber! — Sieh' da, Marinelli! — Recht gut, daß der Prinz Sie mitgenommen. — Nein, nicht gut! Was ich mit ihm auszumachen hätte, hätte 10 ich nur mit ihm auszumachen. — Wo ist er?

Maxinelli. Der Prinz, meine gnädige Gräfinn? Drlina. Ber fonft?

Marinelli. Sie vermuthen ihn also hier? wissen ihn hier? — Er wenigstens ift der Wräfinn Orsina hier nicht vermuthend.

Drsina. Nicht? So hat er meinen Brief heute Morgen nicht er= halten?

Maxinelli. Ihren Brief? Doch ja; ich erinnere mich, daß er eines Briefes von Ihnen erwähnte.

Drsina. Nun? habe ich ihn nicht in diesem Briese auf heute um eine 20 Zusammenkunft hier auf Dosalo gebeten? — Es ist wahr, es hat ihm nicht beliebet, mir schriftlich zu antworten. Aber ich erfuhr, daß er eine Stunde darauf wirklich nach Dosalo abgefahren. Ich glaubte, das sen Antworts genug; und ich komme.

Maxinelli. Gin sonderbarer Zufall!

25 Prsina. Zufall? — Sie hören ja, daß es verabredet worden. So gut, als verabredet. Lon meiner Seite, der Brief: von seiner, die That.

— Wie er da steht, der Herr Marchese! Was er für Augen macht! Wunsbert sich das Gehirnchen? und worüber denn?

Maximelli. Sie schienen gestern so weit entfernt, dem Prinzen je-30 mals wieder vor die Augen's zu kommen.

Orfina. Begrer Rath kömmt über Nacht. — Wo ift er? wo ift er? — Was gilts, er ist in dem Zimmer, wo ich das Gequicke, das Ge

<sup>1</sup> Lieb' [Sf. 1772 ab] 2 bie [Sf.] 3 vor Augen [Sf., forrigiert aus] unter bie Augen

30

freusche hörte? — Ich wollte herein, und der Schurke vom Bedienten trat vor.

Marinelli. Meine liebste, beste Gräfinn --

Orsina. Es war ein weibliches Gekreusche. Was gilts, Marinelli?
— D jagen Sie mir doch, sagen Sie mir — wenn ich anders Ihre liebste, 5
beste Gräfinn bin — Verdammt, über das Hosgeschmeiß! So viel Worte,
so viel Lügen! — Nun was liegt daran, ob Sie mir es voraus sagen,
oder nicht? Ich werd' es ja wohl sehen.

Marinelli. (ber fie gurud halt) Wohin?

Orsina. Wo ich längst seyn sollte. — Denken Sie, daß es schicklich 10 ist, mit Ihnen hier in dem Vorgemache einen elenden Schnickschnack zu halten, indeß der Prinz in dem Gemache auf mich wartet?

Maxinelli. Sie irren sich, gnädige Gräfinn. Der Prinz erwartet Sie nicht. Der Prinz kann Sie hier nicht sprechen, — will Sie nicht sprechen.

Orlina. Und wäre doch hier? und wäre doch auf meinen Brief hier? Marinelli. Richt auf Ihren Brief —

Prsina. Den er ja erhalten, sagen Sie -

Marinelli. Erhalten, aber nicht gelesen.

Orlina. (heftig) Nicht gelesen? — (minder heftig) Nicht gelesen? — 20 (wehmüthig, und eine Thräne aus dem Auge wischend) Nicht einmal gelesen?

Maxinelli. Aus Zerstreuung, weiß ich. — Nicht aus Verachtung. Orsina. (1904) Verachtung? — Wer denkt daran? — Wem brauschen Sie das zu sagen? — Sie sind ein unverschämter Tröster, Maxinelli! — Verachtung! Berachtung! Mich verachtet man auch! mich! — 25 (getinder, bis zum Tone der Schwermuth) Frensich liebt er mich nicht mehr. Das ist ausgemacht. Und an die Stelle der Liebe trat in seiner Seese etwas anders. Das ist natürlich. Über warum denn eben Verachtung? Es braucht ja nur Gleichgültigseit zu seyn. Nicht wahr, Maxinelli?

Marinelli. Allerdings, allerdings.

Orsina. (68nisch) Allerdings? — D des weisen Mannes, den man sagen lassen kann, was man will! — Gleichgültigkeit! Gleichgültigkeit an die Stelle der Liebe? — Das heißt, Nichts an die Stelle von Etwas. Denn lernen Sie, nachplauberndes Hofmannchen, lernen Sie von einem Weibe, daß Gleichgültigkeit ein leeres Wort, ein bloßer Schall ist, dem 35 nichts, gar nichts entspricht. Gleichgültig ist die Seele nur gegen das,

woran sie nicht denkt; nur gegen ein Ding, das für sie kein Ding ist. Und nur gleichgültig für ein Ding, das kein Ding ist, — das ist so viel, als gar nicht gleichgültig. — Ist dir das zu hoch, Mensch?

Marinelli. (vor sich) D weh! wie wahr ist es, was ich fürchtete!

Orlina. Was murmeln Sie ba?

Maxinelli. Lauter Bewunderung! — Und wem ist es nicht be- kannt, gnädige Gräfinn, daß Sie eine Philosophinn sind?

Prsma. Nicht wahr? — Ja, ja; ich bin eine. — Aber habe ich mir es ist merken lassen, daß ich eine bin? — D pfuy, wenn ich mir es 10 habe merken lassen; und wenn ich mir es öfterer¹ habe merken lassen! Jst es wohl noch Bunder, daß mich der Prinz verachtet? Wie kann ein Mann ein Ding lieben, das, ihm zum Troße, auch denken will? Ein Frauenzimmer, daß denket, ist eben so ekel als ein Mann, der sich schminket. Lachen soll es, nichts als lachen, um immerdar den gestrengen Herrn der 15 Schöpfung bey guter Laune zu erhalten. — Nun, worüber lach' ich denn gleich, Marinelli? — Ach, ja wohl! Ueber den Zufall! daß ich dem Prinzen schriebe, er soll nach Dosalo kommen; daß der Prinz meinen Brief nicht lieset, und daß er doch nach Dosalo kömmt. Ha! ha! Mahrlich ein sonderbarer Zufall! Sehr lustig, sehr närrisch! — Und Sie lachen 20 nicht mit, Marinelli? — Mitlachen kann ja wohl der gestrenge Herr Schöpfung, ob wir arme Geschöpfe gleich nicht mitdenken dürsen. — (eruste haft und besehrlend) So lachen Sie doch!

Marinelli. Gleich, gnädige Gräfinn, gleich!

Orsina. Stock! Und darüber geht der Augenblick vorben. Nein, 25 nein, lachen Sie nur nicht. — Denn sehen Sie, Marinelli, (nachdenkend bis zur Mührung) was mich so herzlich zu lachen macht, das hat auch seine erusthafte — sehr erusthafte Seite. Wie alles in der Welt! — Zufall? Sin Zufall wär' es, daß der Prinz nicht daran gedacht, mich hier zu sprechen, und mich doch hier sprechen muß? Sin Zufall? — Glauben Sie wir, Marinelli: das Wort Zufall ist Gotteslästerung. Nichts unter der Sonne ist Zufall; — am wenigsten das, wovon die Absicht so klar in die Augen leuchtet. — Allmächtige, allgütige Vorsicht, vergieb mir, daß ich mit diesem albernen Sünder einen Zufall genennet habe, was so offenbar dein Werf, wohl gar dein unmittelbares Verk ist! — (hatig gegen Maris

<sup>1</sup> öftrer [Sf. 1772 ab]

nodi) Kommen Sie mir, und verleiten Sie mich noch einmal zu so einem Frevel!

Maxinelli. (vor sich) Das geht weit! — Aber gnädige (Fräfinn — Orsina. Still mit dem Aber! Die Aber kosten Ueberlegung: — und mein Kopf! mein Kopf! (sich mit der Hand die Stirne haltend) — Machen Sie, daß ich ihn bald spreche, den Prinzen; sonst bin ich es wohl gar nicht im Stande. — Sie sehen, wir sollen uns sprechen; wir müssen uns sprechen —

### Dierter Auftritt.

Der Pring. Orsina. Marinelli.

10

25

Der Pring. (indem er aus dem Kabinette tritt, vor fich) Ich muß ihm zu hülfe kommen —

Orsina. (Die ihn erblickt, aber unentschlüßig bleibt, ob fie auf ihn zugehen soll) Ha! da ist er.

Der Prinz. (geht queer über den Saal, beh ihr vorbeh, nach den andern Zimmern, 15 ohne sich im Reden auszuhalten) Sieh da! unsere schöne Gräfinn. — Wie sehr betaure<sup>2</sup> ich, Madame, daß ich mir die Ehre Jhres Besuchs für heute so wenig zu Nutze machen kann! Ich bin beschäfftiget. Ich bin nicht allein. — Sin andermal, meine liebe Gräsinn! Sin andermal. — It halten Sie länger sich nicht auf. Ia nicht länger! — Und Sie, Marinelli, ich 20 erwarte Sie. —

# Fünfter Auftritt.

Orfina. Marinelli.

Maximelli. Haben Sie es, gnädige Gräfinn, nun von ihm selbst gehört, was Sie mir nicht glauben wollen?

Orsina. (wie betäubt) Hab' ich? hab' ich wirklich?

Marinelli. Wirklich.

Orsma. (mit Rührung) "Ich bin beschäfftiget. Ich bin nicht allein." Ist das die Entschuldigung ganz, die ich werth bin? Wen weiset man damit nicht ab? Jeden Ueberläftigen, jeden Bettler. Für mich keine einzige 30

<sup>1</sup> bleibt [fehlt in ber Sf.] 2 betauere [Sf.]

Lüge mehr? Reine einzige kleine Lüge mehr, für mich? — Beschäfftiget? womit denn? Nicht allein? wer wäre denn ben ihm? — Kommen Sie, Marinelli; auß Barmherzigkeit, lieber Marinelli! Lügen Sie mir eines auf eigene Rechnung vor. Was kostet Ihnen denn eine Lüge? — Was hat er zu thun? Wer ist ben ihm? — Sagen Sie mir; sagen Sie mir, was Ihnen zuerst in den Mund könunt, — und ich gehe.

Marinelli. (vor 11th) Mit dieser Bedingung, kann ich ihr ja wohl einen Theil der Wahrheit sagen.

Orsina. Nun? Geschwind, Marinelli; und ich gehe. — Er sagte 10 ohnedem, der Prinz: "Ein andermal, meine liebe Gräfinn!" Sagte er nicht so? — Damit er mir Wort hält, damit er keinen Vorwand hat, mir nicht Wort zu halten: geschwind, Marinelli, Ihre Lüge; und ich gehe.

Maxinelli. Der Prinz, liebe Gräfinn, ist wahrlich nicht allein. Es sind Personen ben ihm, von denen er sich keinen Augenblick abmüßigen 15 kann; Personen, die eben einer großen Gefahr entgangen sind. Der Graf Appiani —

Orsina. Wäre ben ihm? — Schabe, daß ich über diese Lüge Sie ertappen muß. Geschwind eine andere. — Denn Graf Appiani, wenn Sie es noch nicht wissen, ist eben von Räubern erschossen worden. Der 20 Wagen mit seinem Leichname begegnete mir kurz vor der Stadt. — Oder ist er nicht? Hätte es mir blos geträumet?

Maxinelli. Leider nicht blos geträumet! — Aber die Andern, die mit dem Grafen waren, haben sich glücklich hieher nach dem Schlosse gerettet: seine Braut nehmlich, und die Mutter der Braut, mit welchen er 25 nach Sabionetta zu seiner feyerlichen Verbindung fahren wollte.

Orsina. Also die? Die sind ben dem Prinzen? die Braut? und die Mutter der Braut? — Ist die Braut schön?

Maxinelli. Dem Prinzen geht ihr Unfall ungemein nahe.

Orsina. Ich will hoffen; auch wenn sie häßlich wäre. Denn ihr 30 Schicksal ift schrecklich. — Armes, gutes Mädchen, eben da er dein auf immer werden sollte, wird er dir auf immer entrissen! — Wer ist sie denn, diese Braut? Kenn' ich sie gar? — Ich bin so lange aus der Stadt, daß ich von Nichts weiß.

Maxinelli. Es ift Emilia Galotti.

Drsina. Wer? — Emilia Galotti? Emilia Galotti? — Marinelli! daß ich diese Lüge nicht für Wahrheit nehme! Marinelli. Wie so?

Drlina. Emilia Galotti?

Marinelli. Die Sie schwerlich kennen werden —

Orsina. Doch! doch! Wenn es auch nur von heute wäre. — Im Ernst, Marinelli? Emilia Galotti? — Emilia Galotti wäre die unglücks 5 liche Braut, die der Prinz tröstet?

Marinelli. (vor fic) Sollte ich ihr schon zu viel gejagt haben?

Orsina. Und Graf Appiani war der Bräutigam dieser Braut? der eben erschossene Appiani?

Marinelli. Richt anders.

Drfina. Bravo! o bravo! bravo! (in die Sande fclagend)

Marinelli. Wie das?

Orsina. Küssen möcht' ich den Teufel, der ihn dazu verleitet hat!

Marinelli. Wen? verleitet? wozu?

Orlina. Ja, füssen, füssen möcht' ich ihn — Und wenn Sie selbst 15

dieser Teufel wären, Marinelli.
Marinelli. Gräfinn!

Orsina. Kommen Sie her! Sehen Sie mich an! steif an! Aug' in Auge!

Marinelli. Mun?

20

10

Orsma. Wissen Sie nicht, was ich benke?

Marinelli. Wie kann ich das?

Prsina. Haben Sie keinen Antheil daran?

Marinelli, Woran?

Orsina. Schwören Sie! — Nein, schwören Sie nicht. Sie möch= 25 ten eine Sünde mehr begehen — Oder ja; schwören Sie nur. Eine Sünde mehr oder weniger für einen, der doch verdammt ist! — Haben Sie keinen Antheil daran?

Marinelli. Sie erschrecken mich, Gräfinn.

Orsina. Gewiß? — Nun, Marinelli, argwohnet Ihr gutes Herz 30 auch nichts?

Marinelli. Was? worüber?

Orsina. Wohl, — so will ich Ihnen etwas vertrauen; — etwas, das Ihnen jedes Haar auf dem Kopse zu Berge sträuben soll. — Aber hier, so nahe an der Thüre, möchte und jemand hören. Kommen Sie 35 hierher. — Und! (indem sie den Finger auf den Nund legt) Hören Sie! ganz in

geheim! ganz in geheim! (und ihren Mund seinem Ohre nahert, als ob fie ihm zuschiftern wollte, was fie aber sehr laut ihm zuschrehet) Der Prinz ist ein Mörder!

Marinelli. Gräfinn, — Gräfinn — find Sie ganz von Sinnen? Orlina. Lon Sinnen? Ha! ha! (aus vollem Halfe lachend) Ich bin 5 selten, oder nie, 1 mit meinem Verstande so wohl zufrieden gewesen, als eben ist. — Zuverläßig, Marinelli; — aber es bleibt unter ums — (leise) der Prinz ist ein Mörder! des Grafen Appiani Mörder! — Den haben nicht Käuber, den haben Helfershelfer des Prinzen, den hat der Prinzumgebracht!

10 Maxinelli. Wie kann Ihnen so eine Abscheulichkeit in den Mund, in die Gedanken kommen?

Orsina. Bie? — Ganz natürlich. — Mit dieser Emilia Galotti, die hier ben ihm ist, — deren Bräutigam so über Hals über Kopf sich aus der Welt trollen müssen, — mit dieser Emilia Galotti hat der Prinz 15 heute Morgen, in der Halle ben den Dominikanern, ein Langes und Breites gesprochen. Das weiß ich; das haben meine Kundschafter gesehen. Sie haben auch gehört, was er mit ihr gesprochen. — Nun, guter Herr? Bin ich von Sinnen? Ich reime, dächt' ich, doch noch so ziemlich zusammen, was zusammen gehört. — Oder trifft auch das nur so von ungefähr 20 zu? Ist Ihnen auch das Zusall? O, Marinelli, so verstehen Sie auf die Bosheit der Menschen sich eben so schlecht, als auf die Borsicht.

Maxinelli. Gräfinn, Sie würden fich um den Hals reden -

Drsina. Wenn ich das mehrern sagte? — Desto besser, besto besser! — Morgen will ich es auf dem Markte ausrufen. — Und wer mir wider= 25 spricht — wer mir widerspricht, der war des Mörders Spießgeselle. — Leben Sie wohl. (indem sie fortgehen will, begegnet sie an der Thüre dem<sup>2</sup> alten Galotti, der eiligst hereintritt.)

# Sechster Auftritt.

Odvardo Galoffi. Die Gräfinn. Warinelli.

Odvardo Gal. Berzeihen Sie, gnädige Frau —

Orsina. Ich habe hier nichts zu verzeihen. Denn ich habe hier nichts übel zu nehmen — An diesen Herrn<sup>3</sup> wenden Sie sich. (ihn nach dem Marinelli weisend)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [So urfprünglich auch in ber H., barnach aber geandert in:] Ich bin felten, — ich bin nie <sup>2</sup> ben [1772 abo] <sup>3</sup> Herren [H.]

15

20

Maxinelli. (indem er ihn erblidet, vor sich) Run vollends! der Alte! — Bovardo. Vergeben Sie, mein Herr, einem Vater, der in der äußersten Bestürzung ist, — daß er so unangemeldet hereintritt.

Prsina. Bater? (tehrt wieder um) Der Emilia, ohne Zweisel. — Ha, willsommen!

Pdvaxdo. Ein Bedienter kam mir entgegen gesprengt, mit der Nachricht, daß hierherum die Meinigen in Gefahr wären. Ich fliege herzu, und höre, daß der Graf Appiani verwundet worden; daß er nach der Stadt zurückgekehret; daß meine Frau und Tochter sich in das Schloß gerettet.

— Wo sind sie, mein Herr? wo sind sie?

Marinelli. Senn Sie ruhig, Herr Oberster. Ihrer Gemahlinn und Ihrer Tochter ist nichts Uebels wiederfahren; den Schreck ausgenommen. Sie besinden sich beide wohl. Der Prinz ist ben ihnen. Ich gehe sogleich, Sie zu melden.

Odvardo. Warum melben? erst melben?

Maxinelli. Aus Ursachen — von wegen — Bon wegen des Prinzen. Sie wissen, Herr Oberster, wie Sie mit dem Prinzen stehen. Nicht auf dem freundschaftlichsten Fuße. So gnädig er sich gegen Ihre Gemahlinn und Tochter bezeiget: — es sind Damen — Wird darum auch Ihr unvermutheter Anblick ihm gelegen seyn?

Odvardo. Sie haben Recht, mein Herr; Sie haben Recht.

Maxinelli. Aber, gnädige Gräfinn, — kann ich vorher die Shre haben, Sie nach Ihrem Wagen zu begleiten?

Orlina. Nicht doch, nicht doch. -

Marinelli. (sie ben ber Hand nicht unsanft ergreifend) Erlauben Sie, daß 25 ich meine Schuldiakeit beobachte. —

Orsina. Nur gemach! — Ich erlasse Sie deren, mein Herr. — Daß doch immer Jhres gleichen Hösslichkeit zur Schuldigkeit machen; um was eigentlich ihre Schuldigkeit wäre, als die Nebensache betreiben zu dürsen! — Diesen würdigen Mann je eher je lieber zu melden, das ist Jhre 30 Schuldigkeit.

Maxinelli. Vergessen Sie, was Ihnen der Prinz selbst befohlen? Prsina. Er komme, und besehle es mir noch einmal. Ich erwarte ihn. Maxinelli. (leise zu dem Obersten, den er beh Seite ziehet) Mein Herr, ich

<sup>1</sup> übles [5f.]

muß Sie hier mit einer Dame lassen, die — der — mit deren Verstande — Sie verstehen mich. Ich sage Ihnen dieses, damit Sie wissen, was Sie auf ihre Neden zu geben haben, — deren sie oft sehr seltsame führet. Am besten, Sie lassen sich mit ihr nicht ins Wort.

Odoardo. Recht wohl. - Gilen Sie nur, mein Berr.

### Siebenter Auftritt.

Die Gräfinn Orlina. Odvardo Galotti.

Orsma. (nach einigem Stillschweigen, unter welchem sie den Obersten mit Mitleid betrachtet; so wie er sie, mit einer stücktigen Neugierde) Was er Ihnen auch da gesagt 10 hat, unglücklicher Mann!

Doardo. (halb vor sich, halb gegen sie) Unglücklicher?

Orsina. Sine Wahrheit war es gewiß nicht; — am wenigsten eine von denen, die auf Sie warten.

Pdvardo. Auf mich warten? — Beiß ich nicht schon genug? — 15 Madame! — Aber, reden Sie nur, reden Sie nur.

Prlina. Sie wissen nichts.

Ddvardv. Nichts?

Orsina. Guter, lieber Bater! — Was gäbe ich darum, wann Sie auch mein Vater wären! — Verzeihen Sie! die Unglücklichen ketten 20 sich so gern an einander. — Ich wollte treulich Schmerz und Wuth mit Ihnen theilen.

Odvardo. Schmerz und Wuth? Madame! — Aber ich vergesse — Reben Sie nur.

Orsina. Wenn es gar Ihre einzige Tochter — Ihr einziges Kind 25 wäre! — Zwar einzig, oder nicht. Das unglückliche Kind, ist immer das einzige.

Odvardv. Das unglückliche? — Madame! — Was will ich von ihr? — Doch, ben Gott, so spricht keine Wahnwißige!

Orsina. Wahnwizige? Das war es also, was er Ihnen von mir 30 vertraute? — Nun, nun; es mag leicht keine von seinen gröbsten Lügen seyn. — Ich fühle so was! — Und glauben Sie, glauben Sie mir: wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verslieren. —

20

30

Odvardo. Was soll ich denken?

Orstna. Daß Sie mich also ja nicht verachten! — Denn auch Sie haben Verstand, guter Alter; auch Sie. — Ich seh' es an dieser entsichlossenen, ehrwürdigen Miene. Auch Sie haben Verstand; und es kostet mich ein Wort, — so haben Sie keinen.

Odvardo. Madame! — Madame! — Ich habe schon keinen mehr, noch ehe Sie mir dieses Wort sagen, wenn Sie mir es nicht bald sagen.
— Sagen Sie es! sagen Sie es! — Oder es ist nicht wahr, — es ist nicht wahr, daß Sie von jener guten, unsers Mitleids, unserer Hochachtung so würdigen Gattung der Wahnwitzigen sind — Sie sind eine gemeine 10 Thörinn. Sie haben nicht, was Sie nie hatten.

Orsina. So merken Sie auf! — Was wissen Sie, der Sie schon genug wissen wollen? Daß Appiani verwundet worden? Nur verwundet? — Appiani ist todt!

Odvardo. Todt? todt? — Ha, Frau, das ist wider die Abrede. Sie 15 wollten 2 mich um den Verstand bringen: und Sie brechen mir das Herz.

Orsina. Das benher! — Nur weiter. — Der Bräutigam ist todt: und die Braut — Ihre Tochter — schlimmer als todt.

Odvardv. Schlimmer? schlimmer als todt? — Aber doch zugleich, auch todt? — Denn ich kenne nur Ein Schlimmeres —

Orstina. Nicht zugleich auch todt. Nein, guter Vater, nein! — Sie lebt, sie lebt. Sie wird nun erst recht anfangen zu leben. — Sin Leben voll Wonne! Das schönste, luftigste Schlaraffenleben, — so lang' es bauert.

Odvardv. Das Wort, Madame; das einzige Wort, das mich um 25 den Verstand bringen soll! heraus damit! — Schütten Sie nicht Ihren Tropfen Gift in einen Eimer. — Das einzige Wort! geschwind.

Orsina. Nun da; buchstabiren Sie es zusammen! — Des Morgens, sprach der Prinz Jhre Tochter in der Messe; des Nachmittags, hat er sie auf seinem Lust — Lustschlosse.

Odoardo. Sprach sie in der Messe? Der Prinz meine Tochter? Orsina. Mit einer Vertrausichkeit! mit einer Junbrunst! — Sie hatten nichts 3 Kleines abzureden. Und recht gut, wenn es abgeredet worden; recht gut, wenn Ihre Tochter freywillig sich hierher gerettet! Sehen

<sup>1</sup> unfrer [Bf.] 2 wollen [1772 in ben Druden] 3 nicht [Bf.]

Sie: fo ist es doch keine gewaltsame Entführung; sondern blos ein kleiner — kleiner Meuchelmord.

Odvardo. Verleumbung! verdammte Verleumbung! Ich kenne meine Tochter. Ist es Meuchelmord: so ist es auch Entführung. — (bist 5 wild um sich, und schaumet) Nun, Claudia? Nun, Mütterchen? — Haben wir nicht Freude erlebt! D des gnädigen Prinzen! D der ganz besondern Shre!

Orsina. Wirkt es, Alter! wirkt es?

Odvardo. Da steh' ich nun vor der Höhle des Räubers — (indem 10 er den Nock von beiden Seiten aus einander schlägt, und sich ohne Gewehr sieht) Wunder, daß ich aus Silfertigkeit nicht auch die Hände zurück gelassen! — (an alle Schubsfäde sühlend, als etwas suchend) Nichts! gar nichts! nirgends!

Prsina. Ha, ich verstehe! — Damit kann ich außhelfen! — Ich hab' einen mitgebracht. (einen Dolch hervorziehend) Da nehmen Sie! Rehmen 15 Sie geschwind, eh uns jemand sieht. — Auch hätte ich noch etwas, — Gift. Aber Gift ist nur für uns Weiber; nicht für Männer. — Nehmen Sie ihn! (ihm ben Dolch ausbringend) Nehmen Sie!

Odvardo. Ich danke, ich danke. — Liebes Kind, wer wieder sagt, daß du eine Närrinn bist, der hat es mit mir zu thun.

Orlina. Stecken Sie ben Seite! geschwind ben Seite! — Mir wird 20 die Gelegenheit verfagt, Gebrauch davon zu machen. Ihnen wird fie nicht fehlen, dieje Gelegenheit: und Sie werden fie ergreifen, die erste, die beste, - wenn Sie ein Mann find. - Ich, ich bin nur ein Beib: aber fo kam ich her! fest entschlossen! - Wir, Alter, wir können uns alles vertrauen. 25 Denn wir find beide beleidiget; von dem nehmlichen Berführer beleidiget. - Uh, wenn Sie wüßten, - wenn Sie wüßten, wie überschwänglich, wie unaussprechlich, wie unbegreiflich ich von ihm beleidiget worden, und noch werde: - Sie könnten, Sie würden Ihre eigene Beleidigung darüber vergeffen. — Rennen Sie mich? Ich bin Orfina; die betrogene, verlaffene 30 Orfina. — Zwar vielleicht nur um Ihre Tochter verlaffen. — Doch was kann Ihre Tochter dafür? — Bald wird auch sie verlassen senn. — Und bann wieder eine! - Und wieder eine! - Ha! (wie in ber Entzüchung) welch eine himmlische Phantasie! Wann wir einmal alle, — wir, das ganze Heer der Verlaffenen, - wir alle in Bachantinnen, in Furien verwandelt, 35 wenn wir alle ihn unter uns hätten, ihn unter uns zerriffen, zerfleischten,

fein Eingeweibe durchwühlten, - um das Berg zu finden, das der Ber=

räther einer jeden versprach, und keiner gab! Ha! das sollte ein Tanz werden! das sollte!

#### Achter Auftritt.

Claudia Galotti. Die Vorigen.

Claudia. (die im Sereintreten sich umsiehet, und sobald sie ihren Gemahl erblick, auf 5 ihn zustlieget) Errathen! — Ah, unser Beschützer, unser Retter! Bist du da, Odoardo? Bist du da? — Aus ihren Wispern, aus ihren Mienen schloß ich es. — Was soll ich dir sagen, wenn du noch nichts weißt? — Was soll ich dir sagen, wenn du seißt? — Aber wir sind unschulz dig. Ich din unschuldig. Deine Tochter ist unschuldig. Unschuldig, in 10 allem unschuldig!

Odoardo. (ber sich bey Erblickung seiner Gemahlinn zu fassen gesucht) Gut, gut. Sen nur ruhig, nur ruhig, — und antworte mir. (gegen die Orsina) Nicht Madame, als ob ich noch zweiselte — Jit der Graf todt?

Claudia. Todt.

15

Odvardo. Ist es wahr, daß der Prinz heute Morgen Emilien in der Messe gesprochen?

Claudia. Wahr. Aber wenn du wüßteft, welchen Schreck es ihr verursacht; in welcher Bestürzung sie nach Hause kam —

Orlina. Nun, hab' ich gelogen?

20

Vonardo. (mit einem bittern Lachen) Ich wollt' auch nicht, Sie hätten! Um wie vieles nicht!

Orlina. Bin ich wahnwizig?

Odvardo. (with hin und her gehend) D, — noch bin ich es auch nicht.

Claudia. Du gebothest mir ruhig zu seyn; und ich bin ruhig. — 25 Bester Mann, darf auch ich — ich dich bitten —

Odvardo. Was willst du? Bin ich nicht ruhig? Kann man ruhiger senn, als ich bin? — (sich zwingend) Weiß es Emilia, daß Appiani todt ist?

Claudia. Wissen kann sie es nicht. Aber ich fürchte, daß sie es argwohnet; weil er nicht erscheinet. — 30

Odvardo. Und sie jammert und winselt -

Claudia. Nicht mehr. — Das ist vorben: nach ihrer Art, die du kennest. Sie ist die Furchtsamste und Entschlossenste unsers Geschlechts. Ihrer ersten Eindrücke nie mächtig; aber nach der geringsten Leberlegung,

in alles sich findend, auf alles gesaßt. Sie hält den Prinzen in einer Entsernung; sie spricht mit ihm in einem Tone — Mache nur, Oboardo, daß wir wegkommen.

Odoardo. Ich bin zu Pferde. — Was zu thun? — Doch, Mas 5 bame, Sie fahren ja nach der Stadt zurück?

Prlina. Nicht anders.

Odvardo. Hätten Sie wohl die Gewogenheit, meine Frau mit sich zu nehmen?

Drsina. Warum nicht? Sehr gern.

- 10 Odvardo. Claudia, (ihr die Gräffun betannt machend) Die Gräffun Orfina; eine Dame von großem Berstande; meine Freundinn, meine Wohlthäterinn. Du mußt mit ihr herein; um uns sogleich den Wagen heraus zu schicken. Emilia darf nicht wieder nach Guastalla. Sie soll mit mir.
- 15 Claudia. Aber wenn nur Ich trenne mich ungern von dem Kinde.

Odvardo. Bleibt der Later nicht in der Nähe? Man wird ihn endlich doch vorlassen. Keine Einwendung! — Kommen Sie, gnädige Frau. (leise zu ihr) Sie werden von mir hören. — Komm, Claudia. (er 20 führt sie ab.)

# Hünfter Aufzug.

(Die Scene bleibt.)

### Erster Auftritt.

Marinelli. Der Prinz.

25 Maxinelli. Hier, gnädiger Herr, aus diesem Fenster können Sie ihn sehen. Er geht die Arkade auf und nieder. — Sben biegt er ein; er kömmt. — Nein, er kehrt wieder um. — Ganz einig ist er mit sich noch nicht. Aber um ein großes ruhiger ist er, — oder scheinet er. Für uns gleich viel! — Natürlich! Was ihm auch beide Weiber in den Kopf gesetzt

haben, wird er es wagen zu äußern? — Wie Battista gehört, soll ihm seine Frau den Wagen sogleich heraus senden. Denn er kam zu Pferde.

— Geben Sie Acht, wenn er nun vor Ihnen erscheinet, wird er ganz unsterthänigst Eurer Durchlaucht für den gnädigen Schutz danken, den seine Familie ben diesem so traurigen Zufalle hier gesunden; wird sich, mit samt seiner Tochter, zu sernerer Gnade empsehlen; wird sie ruhig nach der Stadt bringen, und es in tiefster Unterwerfung erwarten, welchen weitern Unstheil Euer Durchlaucht an seinem unglücklichen, lieben Mädchen zu nehmen geruhen wollen.

Der Prinz. Wenn er nun aber so zahm nicht ist? Und schwerlich, 10 schwerlich wird er es seyn. Ich kenne ihn zu gut. — Wenn er höchstens seinen Argwohn erstickt, seine Wuth verbeißt: aber Emilien, anstatt sie nach der Stadt zu führen, mit sich nimmt? ben sich behält? oder wohl gar in ein Kloster, außer meinem Gebiethe, verschließt? Wie dann?

Maxinelli. Die fürchtende Liebe sieht weit. Wahrlich! — Aber 15 er wird ja nicht —

Der Pring. Wenn er nun aber! Wie bann? Was wird es uns bann helfen, daß der unglückliche Graf sein Leben darüber verloren?

Maxinelli. Wozu dieser traurige Seitenblick? Vorwärts! denkt der Sieger: es falle neben ihm Feind oder Freund. — Und wenn auch! 20 Wenn er es auch wollte, der alte Neidhart, was Sie von ihm fürchten, Prinz: — (übertegend) Das geht! Ich hab' es! — Weiter als zum Wollen, soll er es gewiß nicht bringen. Gewiß nicht! — Aber daß wir ihn nicht aus dem Gesichte verlieren. — (tritt wieder ans Fenster) Bald hätt' er uns überrasch! Er kömmt. — Lassen Sie uns ihm noch ausweichen: und hören 25 Sie erst, Prinz, was wir auf den zu befürchtenden Fall thun müssen.

Der Prinz (brohend) Nur, Marinelli! — Marinelli. Das unschuldigste von der Welt!

# Zweyter Auftritt.

Odvardo Galotti.

Noch niemand hier? — Gut; ich soll noch fälter werben. Es ist mein Glück. — Nichts verächtlicher, als ein brausender Jünglingskopf mit grauen Haaren! Ich hab' es mir so oft gesagt. Und doch ließ ich mich fortreißen: und von wem? Bon einer Eifersüchtigen; von einer für

30

Gifersucht Wahnwitzigen. — Bas hat die gekränkte Tugend mit der Rache des Lasters zu schaffen? Jene allein hab' ich zu retten. — Und deine Sache, — mein Sohn! mein Sohn! — Weinen konnt' ich nie; — und will es nun nicht erst lernen — Deine Sache wird ein ganz Anderer zu 5 seiner machen! Genug für mich, wenn dein Mörder die Frucht seines Verbrechens nicht genießt. — Dieß martere ihn mehr, als das Verbrechen! Wenn nun bald ihn Sättigung und Schel von Lüsten zu Lüsten treiben; so vergälle die Erinnerung, diese eine Lust nicht gebüßet zu haben, ihm den Genuß aller! In jedem Traume führe der blutige Bräutigam ihm 10 die Braut vor das Bette; und wann er dennoch den wollüstigen Arm nach ihr ausstreckt: so höre er plöglich das Hohngelächter der Hölle, und erwache!

#### Dritter Auftritt.

Marinelli, Odpardo Galoffi.

15 Maximelli. Wo blieben Sie, mein Herr? wo blieben Sie? Odvardo. War meine Tochter hier?

Maxinelli. Nicht sie: aber der Prinz.

Odvardo. Er verzeihe. - Ich habe die Gräfinn begleitet.

Marinelli. Run?

20 Bdvardv. Die gute Dame!

Marinelli. Und Ihre Gemahlinn?

Odvardo. Ist mit der Gräfinn; — um uns den Wagen sogleich heraus zu senden. Der Prinz vergönne nur, daß ich mich so lange mit meiner Tochter noch hier verweile.

Maxinelli. Wozu diese Umstände? Würde sich der Prinz nicht ein Vergnügen daraus gemacht haben, sie beide, Mutter und Tochter, selbst nach der Stadt zu bringen?

Odoardo. Die Tochter wenigstens würde diese Ehre haben verbitten mussen.

30 Marinelli. Wie fo?

Odvardo. Sie foll nicht mehr nach Guaftalla.

Marinelli. Nicht? und warum nicht?

Ddvardv. Der Graf ist todt.

Maxinelli. Um so viel mehr —

õ

20

Odvardo. Sie foll mit mir.

Marinelli. Mit Ihnen?

Odvardo. Mit mir. Ich sage Ihnen ja, der Graf ist todt. — Wenn Sie es noch nicht wissen — Was hat sie nun weiter in Guastalla zu thun? — Sie soll mit mir.

Marinelli. Allerdings wird der fünftige Aufenthalt der Tochter einzig von dem Willen des Vaters abhangen. Nur vors erste —

Odvardo. Was vors erste?

Maxinelli. Werden Sie wohl erlauben müssen, Herr Oberster, daß sie nach Guastalla gebracht wird.

Odvardv. Meine Tochter? nach Guaftalla gebracht wird? und warum?

Marinelli. Warum? Erwägen Sie doch nur —

Odvardv. (hisis) Erwägen! erwägen! Ich erwäge, daß hier nichts zu erwägen ist. — Sie soll, sie muß mit mir.

Maxinelli. O mein Herr, — was brauchen wir, uns hierüber zu ereifern? Es kann seyn, daß ich mich irre; daß es nicht nöthig ist, was ich für nöthig halte. — Der Prinz wird es am besten zu beurtheilen wissen. Der Prinz entscheide. — Ich geh' und hole ihn.

#### Dierter Auftritt.

Odvardo Galoffi.

Wir sie vorenthalten? — Wer will das? Wer darf das? — Der hier alles darf, was er will? Gut, gut; so soll er sehen, wie viel auch ich darf, ob ich es schon nicht dürfte! Kurzsichtiger Wütherich! Mit dir will 25 ich es wohl aufnehmen. Wer kein Gesetz achtet, ist eben so mächtig, als wer kein Gesetz hat. Das weißt du nicht? Komm an! komm an! — Aber, sieh da! Schon wieder; schon wieder rennet der Jorn mit dem Verzstande davon. — Was will ich? Erst müßt' es doch geschehen seyn, wozwider ich tobe. Was plaudert nicht eine Hospkanze! Und hätte ich ihn 30 doch mur plaudern lassen! Hat die Kork nicht eine Korkanze! Und hätte ich ihn 30 doch mur plaudern lassen! Hat die Kork nicht eine Korkanze! Was die wieder nach Guastalla soll, doch nur angehört! — So könnte ich mich itzt auf eine Antwort gesaßt machen. — Zwar auf welchen kann mir eine sehlen?

— Sollte sie mir aber fehlen; sollte sie — Man kömmt. Ruhig, alter Knabe, ruhig!

#### Fünfter Auftritt.

Der Pring. Marinelli. Odvardo Galoffi.

Der Prinz. Ah, mein lieber, rechtschaffner Galotti, — so etwas nuß auch geschehen, wenn ich Sie ben mir sehen soll. Um ein Geringeres thun Sie es nicht. Doch keine Vorwürfe!

Odvardo. Gnädiger Herr, ich halte es in allen Fällen für unanftändig, sich zu seinem Fürsten zu drengen. Wen er kennt, den wird er 10 sodern lassen, wenn er seiner bedarf. Selbst ist bitte ich um Verzeihung —

Der Prinz. Wie manchem andern wollte ich diese stolze Bescheisbenheit wünschen! — Doch zur Sache. Sie werden begierig senn, Ihre Tochter zu sehen. Sie ist in neuer Unruhe, wegen der plötzlichen Entsernung einer so zärtlichen Mutter. — Wozu auch diese Entsernung? Ich wartete nur, daß die liebenswürdige Emilie sich völlig erholet hätte, um beide im Triumphe nach der Stadt zu bringen. Sie haben mir diesen Triumph um die Hälfte verkümmert; aber ganz werde ich mir ihn nicht nehmen lassen.

Odvardo. Zu viel Gnade! — Erlauben Sie, Prinz, daß ich 20 meinem unglücklichen Kinde alle die mannichfaltigen Kränkungen erspare, die Freund und Feind, Mitleid und Schadenfreude in Guastalla für sie bereit halten.

Der Prinz. Um die süßen Kränkungen des Freundes und des Mitleids, würde es Grausamkeit seyn, sie zu bringen. Daß aber die Kränkungen des Feindes und der Schadenfreude sie nicht erreichen sollen; dafür, lieber Galotti, lassen Sie mich sorgen.

Odvardo. Prinz, die väterliche Liebe theilet ihre Sorgen nicht gern. — Ich denke, ich weiß es, was meiner Tochter in ihren izigen Umständen einzig ziemet. — Entsernung aus der Welt; — ein Kloster, — 30 sobald als möglich.

Der Pring. Gin Kloster?

Odvardo. Bis dahin weine sie unter den Augen ihres Baters.

<sup>1</sup> feinen [Sf.]

ő

10

15

30

Der Prinz. So viel Schönheit soll in einem Kloster verblühen? — Darf eine einzige fehlgeschlagene Hoffnung uns gegen die Welt so unversöhnlich machen? — Doch allerdings: dem Later hat niemand einzureden. Bringen Sie Ihre Tochter, Galotti, wohin Sie wollen.

Dovardo. (gegen Marinelli) Run, mein Berr?

Marinelli. Wenn Sie mich so gar auffodern! -

Odvardv. O mit nichten, mit nichten.

Der Pring. Was haben Sie beide?

Odvardo. Nichts, gnädiger Herr, nichts. — Wir erwägen blos, welcher von uns sich in Ihnen geirret hat.

Der Pring. Wie fo? — Reden Sie, Marinelli.

Maximelli. Es geht mir nahe, der Gnade meines Fürsten in den Weg zu treten. Doch wenn die Freundschaft gebiethet, vor allem in ihm den Richter aufzufodern —

Der Pring. Welche Freundschaft? -

Maxinelli. Sie wissen, gnädiger Herr, wie sehr ich den Grafen Uppiani liebte; wie sehr unser beider Seelen in einander verwebt schienen —

Odvardv. Das wissen Sie, Prinz? So wissen Sie es wahrlich allein.

Maxinelli. Lon ihm selbst zu seinem Rächer bestellet —

Odvardo. Sie?

Maxinelli. Fragen Sie nur Ihre Gemahlinn. Marinelli, ber Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen: und in einem Tone! in einem Tone! — Daß er mir nie aus dem Gehöre komme dieser 25 schreckliche Ton, wenn ich nicht alles anwende, daß seine Mörder entdeckt und bestraft werden!

Der Pring. Rechnen Sie auf meine fräftigste Mitwirkung.

Odvardo. Und meine heißesten Bünsche! — Gut, gut! — Aber was weiter?

Der Pring. Das frag' ich, Marinelli.

Maxinelli. Man hat Verdacht, daß es nicht Räuber gewesen, welche den Grafen angefallen.

Doardo. (höhnisch) Nicht? wirklich nicht?

Maxinelli. Daß ein Nebenbuhler ihn aus bem Wege räumen 35- laffen.

Ddvardv. (bitter) En! ein Nebenbuhler?

Marinelli. Nicht anders.

Odvardo. Nun dann, — Gott verdamm' ihn den meuchelmörders schen Buben!

5 Maxinelli. Ein Nebenbuhler, und ein begünstigter Nebenbuhler — Odvardv. Was? ein begünstigter? — Was sagen Sie? Maxinelli. Nichts, als was das Gerüchte verbreitet.

Ddvardv. Ein begünstigter? von meiner Tochter begünstiget?

Maximelli. Das ist gewiß nicht. Das kann nicht seyn. Dem 10 widersprech' ich, trotz Ihnen. — Aber ben dem allen, gnädiger Herr, — Denn das gegründetste Vorurtheil wieget auf der Wage der Gerechtigkeit so viel als nichts — ben dem allen wird man doch nicht umhin können, die schöne Unglückliche darüber zu vernehmen.

Der Pring. Ja wohl, allerdings.

15 Maxinelli. Und wo anders? wo kann das anders geschehen, als in Guaftalla?

Der Prinz. Da haben Sie Recht, Marinelli; da haben Sie Recht.

— Ja so: das verändert die Sache, lieber Galotti. Nicht wahr? Sie sehen selbst —

20 Pdvardv. O ja, ich sehe — Ich sehe, was ich sehe. — Gott! Gott! Der Prinz. Was ist Ihnen? was haben Sie mit sich?

Pdvardo. Daß ich es nicht vorausgesehen, was ich da sehe. Das ärgert mich: weiter nichts. — Nun ja; sie soll wieder nach Guastalla. Ich will sie wieder zu ihrer Mutter bringen: und bis die strengste Unterschung sie fren gesprochen, will ich selbst aus Guastalla nicht weichen. Denn wer weiß, — (mit einem bittern Lachen) wer weiß, ob die Gerechtigkeit nicht auch nöthig findet, mich zu vernehmen.

Maxinelli. Sehr möglich! In folchen Fällen thut die Gerechtigkeit lieber zu viel, als zu wenig. — Daher fürchte ich fogar —

Der Prinz. Was? was fürchten Sie?

Maxinelli. Man werde vor der Hand nicht verstatten können, daß Mutter und Tochter sich sprechen.

Odvardo. Sich nicht sprechen?

Maximelli. Man werde genöthiget senn, Mutter und Tochter zu 35 trennen.

Pdvardv. Mutter und Tochter zu trennen?

Marinelli. Mutter und Tochter und Vater. Die Form des Vershörs erfodert diese Vorsichtigkeit schlechterdings. Und es thut mir leid, gnädiger Herr, daß ich mich gezwungen sehe, ausdrücklich darauf anzutragen, wenigstens Emilien in eine besondere Verwahrung zu bringen.

Odvardo. Besondere Verwahrung? — Prinz! Prinz! — Doch 5 ja; freylich, freylich! Ganz recht: in eine besondere Verwahrung! Nicht, Prinz? nicht? — D wie sein die Gerechtigkeit ist! Vortrefflich! (fährt schnell nach dem Schubsack, in welchem er den Dolch hat)

Der Pring. (ichmeichelhaft auf ihn zutretenb) Fassen Sie sich, lieber Ga- lotti -

Odvardn. (beh Seite, indem er die Hand leer wieder heraus zieht) Das sprach sein Engel!

Der Prinz. Sie sind irrig; Sie verstehen ihn nicht. Sie benken ben dem Worte Verwahrung, wohl gar an Gefängniß und Kerker.

Pdvardv. Lassen Sie mich daran denken: und ich bin ruhig!

Der Prinz. Kein Wort von Gefängniß, Marinelli! Hier ist die Strenge der Gesetze mit der Achtung gegen unbescholtene Tugend leicht zu vereinigen. Wenn Emilia in besondere Verwahrung gebracht werden muß: so weiß ich schon — die alleranständigste. Das Haus meines Kanzelers — Keinen Widerspruch, Marinelli! — Da will ich sie selbst hin= 20 bringen, da will ich sie der Aufsicht einer der würdigsten Damen überzgeben. Die soll mir für sie bürgen, haften. — Sie gehen zu weit, Marinelli, wirklich zu weit, wenn Sie mehr verlangen. — Sie kennen doch, Galotti, meinen Kanzler Grimaldi, und seine Gemahlinn?

Odvardv. Was sollt' ich nicht? Sogar die liebenswürdigen Töch= 25 ter dieses edeln Paares kenn' ich. Wer kennt sie nicht? — su Marinelli) Nein, mein Herr, geben Sie das nicht zu. Wenn Emilia verwahrt werden muß: so müsse sie das nicht zu. Wenn Emilia verwahrt werden. Dringen Sie darauf; ich bitte Sie. — Ich Thor, mit meiner Vitte! ich alter Gect! — Ja wohl hat sie Recht die gute Sibylle: Wer über gewisse 30 Dinge seinen Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verlieren!

Der Prinz. Ich verstehe Sie nicht. — Lieber Galotti, was kann ich mehr thun? — Lassen Sie es daben: ich bitte Sie. — Ja, ja, in das Haus meines Kanzlers! da soll sie hin; da bring' ich sie selbst hin; und wenn ihr da nicht mit der äußersten Uchtung begegnet wird, so hat mein 35

<sup>1</sup> verwahret [gf.] 2 verliert, [gf.]

Wort nichts gegolten. Aber sorgen Sie nicht. — Daben bleibt es! daben bleibt es! — Sie selbst, Galotti, mit sich, können es halten, wie Sie wollen. Sie können uns nach Guastalla solgen; Sie können nach Sabionetta zurückkehren: wie Sie wollen. Es wäre lächerlich, Ihnen vorzus schreiben. — Und nun, auf Wiedersehen, lieber Galotti! — Kommen Sie, Marinelli: es wird spät.

Odvardo. (ber in tiesen Gebanken gestanden) Wie? so soll ich sie gar nicht sprechen meine Tochter? Auch hier nicht? — Ich lasse mir ja alles gesfallen; ich sinde ja alles ganz vortresslich. Das Haus eines Kanzlers ist 10 natürlicher Weise eine Frenstadt der Tugend. D, gnädiger Herr, bringen Sie ja meine Tochter dahin; nirgends anders als dahin. — Aber sprechen wollt' ich sie doch gerne vorher. Der Tod des Grasen ist ihr noch undestannt. Sie wird nicht begreisen können, warum man sie von ihren Aeltern trennet. Ihr jenen auf gute Art benzubringen; sie dieser Trennung wegen zu beruhigen: — muß ich sie sprechen, gnädiger Herr, muß ich sie sprechen.

Der Pring. So kommen Sie benn —

Odvardo. D, die Tochter kann auch wohl zu dem Vater kommen.
— Hier, unter vier Augen, bin ich gleich mit ihr fertig. Senden Sie 20 mir sie nur, gnädiger Herr.

Der Prinz. Auch das! — D Galotti, wenn Sie mein Freund, mein Führer, mein Bater seyn wollten! (der Prinz und Maxinelli gehen ab.)

# . Sechster Auftritt.

Odvardo Galotti.

25 (Ihm nachsehend; nach einer Pause) Warum nicht? — Herzlich gern — Ha! ha! — (blick wild umber) Wer lacht da? — Ben Gott, ich glaub', ich war es selbst. — Schon recht! Lustig, lustig. Das Spiel geht zu Ende. So, oder so! — Aber — (Pause) wenn sie mit ihm sich verstünde? Wenn es das alltägliche Possenspiel wäre? Wenn sie es nicht werth wäre, was 30 ich für sie thun will? — (Pause) Für sie thun will? Was will ich denn für sie thun? — Hab' ich das Herz, es mir zu sagen? — Da denk' ich so was: So was, was sich nur denken läßt. — Gräßlich! Fort, fort! Ich will sie

<sup>1</sup> ja [fehlt in ben Drucken] 2 gern [Sf.]

nicht erwarten. Nein! — (gegen den himmet) Wer sie unschuldig in diesen Abgrund gestürzt hat, der ziehe sie wieder heraus. Was braucht er meine Hand dazu? Fort! (er will gehen, und sieht Emilien tommen) Zu spät! Ah! er will meine Hand; er will sie!

#### Siebenter Auffritt.

Emilia. Dovardo.

Emilia. Bie? Sie hier, mein Vater? — Und nur Sie? — Und meine Mutter? nicht hier? — Und der Graf? nicht hier? — Und Sie so unruhig, mein Vater?

Odvardo. Und du so ruhig, meine Tochter?

10

20

30 .

Emilia. Warum nicht, mein Vater? — Entweder ist nichts verstoren: oder alles. Ruhig senn können, und ruhig senn müssen: kömmt es nicht auf eines?

Odvardo. Aber, was mennest du, daß der Fall ift?

Emilia. Daß alles verloren ist; — und daß wir wohl ruhig seyn 15 müssen, mein Bater.

Odvardo. Und du wärest ruhig, weil du ruhig seyn mußt? — Wer bist du? Ein Mädchen? und meine Tochter? So sollte der Mann, und der Bater sich wohl vor dir schämen? — Aber laß doch hören: was nennest du, alles verloren? — daß der Graf todt ist?

Emilia. Und warum er todt ist! Warum! — Ha, so ist es wahr, mein Vater? So ist sie wahr die ganze schreckliche Geschichte, die ich in dem nassen und wilden Auge meiner Mutter las? — Wo ist meine Mutzter? Wo ist sie hin, mein Vater?

Odvardo. Boraus; - wenn' wir anders ihr nachkommen.

Emilia. Je eher, je besser. Denn wenn ber Graf todt ist; wenn er barum todt ist — barum! was verweilen wir noch hier? Lassen Sie uns fliehen, mein Bater!

Odvardo. Fliehen? — Was hätt' es dann für Noth? — Du bist, du bleibst in den Sänden beines Räubers.

Emilia. Ich bleibe in seinen Sänden?

Odoardo. Und allein; ohne deine Mutter; ohne mich.

5

<sup>1</sup> wann [Sf. 1772 abc]

Emilia. Ich allein in seinen Händen? — Nimmermehr, mein Bater. — Oder Sie sind nicht mein Bater. — Ich allein in seinen Händen? — Gut, lassen Sie mich nur; lassen Sie mich nur. — Ich will doch sehn, wer mich hält, — wer mich zwingt, — wer der Mensch ist, der 5 einen Menschen zwingen kann.

Odvardo. Ich menne, du bist ruhig, mein Kind.

Emilia. Das bin ich. Aber was nennen Sie ruhig seyn? Die Hände in den Schooß legen? Leiden, was man nicht follte? Dulden, was man nicht dürfte?

10 Pdvardo. Ha! wenn 1 du so benkest! 2 — Laß dich umarmen, meine Tochter! — Ich hab' es immer gesagt: das Weib wollte die Natur zu ihrem Meisterstücke machen. Aber sie vergriff sich im Thone; sie nahm ihn zu sein. Sonst ist alles besser an Such, als an Uns. — Ha, wenn das deine Ruhe ist: so habe ich meine in ihr wiedergesunden! Laß dich umarsten, meine Tochter! — Denke nur: unter dem Vorwande einer gerichtsichen Untersuchung, — o des höllischen Gauckelspieles! — reist er dich aus unsern Armen, und bringt dich zur Grimaldi.

Emilia. Reißt mich? bringt mich? — Will mich reißen; will mich bringen: will! will! — Als ob wir, wir keinen Willen hätten, mein Vater!

20 Pdvardo. Ich ward auch so wütend, daß ich schon nach diesem Dolche griff, (ihn herausziehend) um einem von beiden — beiden! — das Herz zu durchstoßen.

Emilia. Um des Himmels willen nicht, mein Bater! — Dieses Leben ist alles, was die Lasterhaften haben. — Mir, mein Bater, mir 25 geben Sie diesen Dolch.

Ddvardv. Kind, es ist feine Haarnadel.

Emilia. So werde die Haarnadel zum Dolche! — Gleichviel.

Odvardo. Was? Dahin wäre<sup>3</sup> es gekommen? Nicht doch; nicht doch! Befinne dich. — Auch du haft nur Ein Leben zu verlieren.

Emilia. Und nur Gine Unschuld!

Odvardo. Die über alle Gewalt erhaben ift. -

Emilia. Aber nicht über alle Verführung. — Gewalt! Gewalt! wer kann der Gewalt nicht trozen? Was Gewalt heißt, ist nichts: Bersführung ist die wahre Gewalt. — Ich habe Blut, mein Vater; so jugends

<sup>1</sup> wann [Si.] 2 bentfi! [Si.] 3 war' [Si.]

liches, so warmes Blut, als eine. Auch meine Sinne, sind Sinne. Ich stehe für nichts. Ich bin für nichts gut. Ich kenne das Haus der Grismaldi. Es ist das Haus der Freude. Eine Stunde da, unter den Augen meiner Mutter; — und es erhob sich so mancher Tumult in meiner Seele, den die strengsten Uedungen der Religion kaum in Wochen besänstigen skonnten! — Der Religion! Und welcher Religion? — Nichts Schlimsmers 3 u vermeiden, sprangen Tausende in die Fluthen, und sind Heislige! — Geben Sie mir, mein Bater, geben Sie mir diesen Dolch.

Odvardo. Und wenn du ihn kenntest diesen Dolch! —

Emilia. Wenn ich ihn auch nicht kenne! — Ein unbekannter Freund, 10 ift auch ein Freund. — Geben Sie mir ihn, mein Bater; geben Sie mir ihn.

Odvardo. Wenn ich dir ihn nun gebe — da! (giebt ihr ihn)

Emilia. Und ba! (im Begriffe fich bamit ju burchstoßen, reißt ber Bater ihr ihn wieder aus ber hand)

Odvardo. Sieh, wie rasch! — Nein, das ist nicht für deine Hand. 15 Emilia. Es ist wahr, mit einer Haarnadel soll ich — (sie fährt mit der Sand nach dem Haare, eine zu suchen, und betommt die Rose zu sassen) Du noch hier? — Herunter mit dir! Du gehörest nicht in das Haar Einer, — wie mein Vater will, daß ich werden soll!

Odvardo. D, meine Tochter! -

Emilia. D, mein Bater, wenn ich Sie erriethe! — Doch nein; das wollen Sie auch nicht. Warum zauberten Sie sonst? — (in einem bittern zone, während daß sie die Nose zerpstüdt) Ehedem wohl gab es einen Bater, der seine Tochter von der Schande zu retten, ihr den ersten den besten Stahl in das Herz senkte — ihr zum zweyten das Leben gab. Aber alle solche 25 Thaten sind von ehedem! Solcher Bäter giebt es keinen mehr!

Odvardo. Doch, meine Tochter, doch! (indem er sie durchsticht) Gott, was hab' ich gethan! (sie will sinken, und er faßt sie in seine Arme)

Emilia. Sine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert. — Lassen Sie mich sie küssen, diese väterliche Hand.

## Achter Auftritt.

Der Pring. Marinelli. Die Vorigen.

Der Pring. (im hereintreten) Was ist das? - Ift Emilien nicht wohl?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richts Schlimmres [gf.] <sup>2</sup> feine [gf.] Leffing, fämtliche Schriften. II.

Odvardv. Sehr wohl; fehr wohl!

Der Prinz. (indem er näher kömmt) Bas feh' ich? — Entsetzen!

Marinelli. Weh mir!

Der Pring. Graufamer Bater, mas haben Sie gethan?

Odvardv. Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert. — War es nicht so, meine Tochter?

Emilia. Nicht Sie, mein Vater — Ich selbst — ich selbst —

Odvardo. Nicht du, meine Tochter; — nicht du! — Gehe mit keiner Unwahrheit aus der Welt. Nicht du, meine Tochter! Dein Vater, 10 bein unglücklicher Vater!

Emilia. Mh — mein Bater — (sie stirbt, und er legt sie saust aus den Boden) Odvardo. Zieh hin! — Nun da, Prinz! Gefällt sie Jhnen noch? Neizt sie noch Ihre Lüste? Noch, in diesem Blute, das wider Sie um Nache schreyet? (nach einer Pause) Aber Sie erwarten, wo das alles hinaus 15 foll? Sie erwarten vielleicht, daß ich den Stahl wider mich selbst kehren werde, um meine That wie eine schaale Tragödie zu beschließen? — Sie irren sich. Hier! (indem er ihm den Dolch vor die Führe wirst) Hier liegt er, der blutige Zeuge meines Verbrechens! Ich gehe und liesere mich selbst in das Gefängniß. Ich gehe, und erwarte Sie, als Richter. — Und dann 20 dort — erwarte ich Sie vor dem Richter unser aller!

Der Prinz. (nach einigem Stülschweigen, unter welchem er' ben Körper mit Entsehen und Berzweislung betrachtet, zu Marinelli) Hier! heb' ihn auf. — Nun? Du bes benkst dich? — Elender! — (indem er ihm den Dolch aus der Kand reißt) Nein, dein Blut soll mit diesem Blute sich nicht mischen. — Geh, dich auf ewig zu verbergen! — Geh! sag' ich. — Gott! Gott! — Ist es, zum Unglücke so mancher, nicht genug, daß Fürsten Menschen sind: müssen sich auch noch Teusel in ihren Freund verstellen?

Ende des Trauerspiels.2

<sup>1</sup> der Pring [Gf.] 2 Ende bes Trauerspiels. [fehlt in ber Gf.]

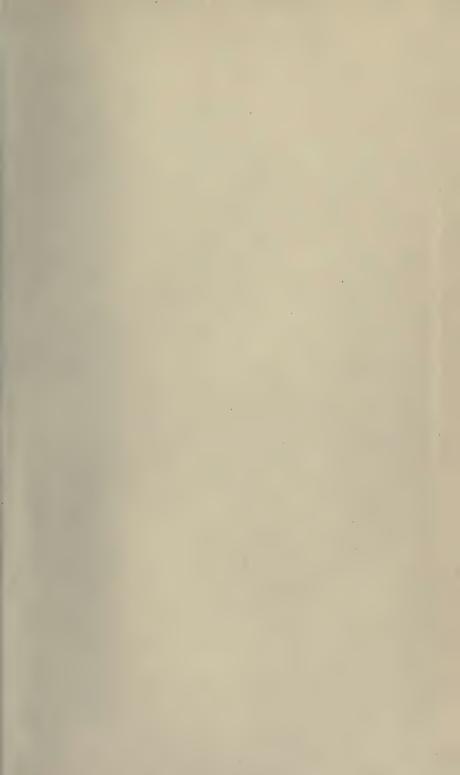



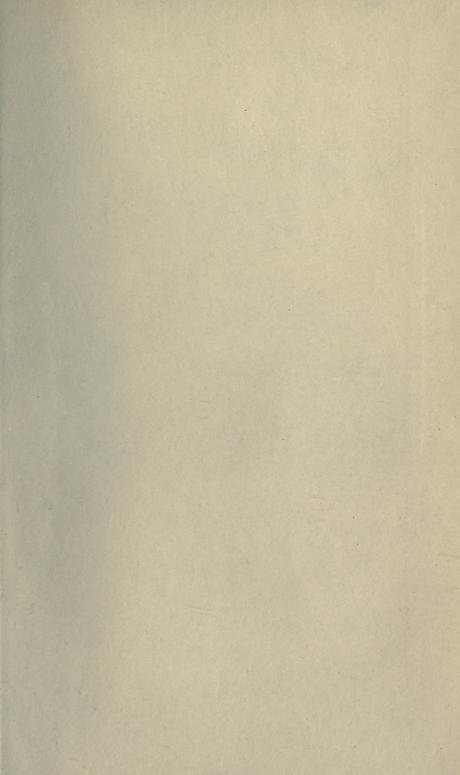



PT 2396 A1 1886 Bd.2 Lessing, Gotthold Ephraim Sämtliche Schriften 3... Aufl.

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

